

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





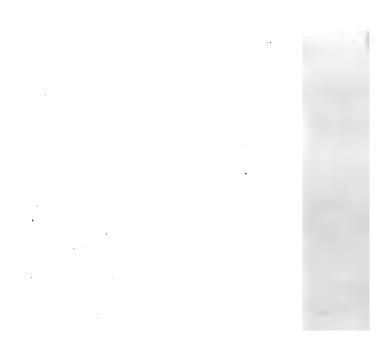





The second secon

•

### Geschicht.e

ber

chriftlich : firchlichen

# Gesellschafts Berfassung

in ben

neuen Staaten des Occidents,

box

threr Entstehung bis in bie Mitte bes neunten Sahrhunderts.

Ŷ o n

D. G. J. Pland, Confifterial-Rath und Profeffer Der Theologie ju Goteingen.

> Hannover, ben den Gebrüdern Sahn.

# Befdicte

ber

chriftlich : tirdlichen

# Gesellschafts-Berfassung.

Q o n

D. G. J. Plant, Confiftoriale Rath und Profeffor der Sheologie ju Gottingen.



Zwenter Band.

Hannover, Sen ben Gebrübern Sabni 1804:

110.d. 408.

1 ส์ ญีนทุ้ม ľ

### Vorrede.

Da ich mich in der Vorrede zu demersten Band dieses Werts über den Plan,
nach welchem es angelegt ist, und über
die Einrichtung, welche es bekommen solle
te, bereits hinlanglich erklärt habe, sokann jest für diesen zwenten fast keine mehr nothig senn. Außerdem glaube ich
darauf rechnen zu dürsen, daß der Plan
\* 3

und der Geist des Ganzen den Lesern in der Fortsehung selbst immer anschaulicher werden wird; wenn aber ein Schriftstels ler nur hoffen kann, daß darüber kein Misverstand zwischen seinen Lesern und ihm weiter statt sindet, so sollte er es aus einem gedoppelten Grund nicht versuchen, noch auf eine andere. Art, als durch seine Schrift selbst, auf ihr Urtheil einwurfen zu wollen, weil es in jedem Fall unschickslich, und in den meisten Fallen nuhlos dazu ist.

Mandes, die mir ju Gesicht gekommen find, habe ich indessen mit Vergnügen erfeben, daß die Unlage bes Werks ben Benfall einiger Gelehrten erhalten bat,

rungen Binteichend als fachfanbige A netheiler fegitimire baben, . Dentiod ich nicht werfichten, bap tic Piefent ibid ten Band mit bewas inches Sorglindet ale ben reften, und auch mit mebr Stiffe Tichkeit, als ich ben ben folgenden gu tink pfinden hoffe, an das Habe beeten laffe In Der Beriobe ; beren' Befchithe in bill fem Band enthalten ift' wird es obile Zweifel am fdrwehrsten, bas Intereffe fit ben Gegenstand, ben welchem ber tefet festgehalten merben foll, bis an bas Ein De bin in einiger Lebhaftigfeit zu erhalt Um bieß in erreichen, muß fom ten. Die Beziehung jeder einzelnen Erfcheinung auf Diefen Begenftand immer fichtbat erhalten merben, abes ben Der Meuge

und ber ber Befchaffenheit bet Erfcheis unngen, die in diefer Deriode vorfome men, ben threr Achulichfeit und Unahns lichfeit mit andern, mit benen ber Lefet foon in Der erften Deriode befannt geworden ift, und ben dem Aufenthalt, ben die nothige Bezeichnung der einen und der andern matht, fann jenes jus lest felbft nochtheilig murfen, weil er bas ben ju lange ben bem Begenstand feste gehalten wird. Go viel es mir moglich war, und fo weit es ohne Aufopferung ber biftorifden Treue und Genauigfeit geschehen fonnte, habe ich bieß burch bie Stellung und Ordnung der Erscheinun. gen, und burch andere fleine Ranfte, bie fic daben anbringen ließen, zu verbuten gesucht; allein ich farchte fast,

: .

that has the transfer which in diesem Fall mußte ich-freglich rak ecte Perior china di gelegenheitlich ben biefer Arbeit erreichen ju fonnen boffte, und zwar gerade auf jenen Mergebelhun, von dem ich mir ben meiften Mugen versprach. 3ch wünfchte wenigstens, baß es mir moglich werben mochte, meinen Gegenftanb burch Die barauf verwandte Behandlung angier bend genug machen ju tonnen, um bar - burch ben jungeren theologischen Lefern auch ein Intereffe fur bas tiefere, nicht blog oberflächliche historische Studium überhaupt ju erweden; aber ich munichte bieß besto angelegener, je fester ich überzeugt bin, bag man auf feine andere Art fo mobithatig, wie auf Diefe, auf unferen Ange. Bausen . gangen wiffenschaftlichen Beit & Beff eine würfen fonnte.

Gottingen, Den 7. April 1804.

i mit al., D. S. B. Planet.

- 1. But a second Same Branch Commencer

The second of the second

e the sales of the sales in the comment of the state of the

Company of Manday graduation by the constant San Burgar Barra Barrar Barrar Barrar the graduates to be the

 $\label{eq:continuity} \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathcal{G}_{\mathcal{A}}) = \mathcal{D}_{\mathcal{A}}(\mathcal{G}_{\mathcal{A}}) + \mathcal{D}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}_{\mathcal{A}}) + \mathcal{D}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}_{\mathcal{A}})$ 

Asp. 16. Eriftebings Seffendie biet gleffillig fines kein State in Inlien. S. 25 - 23.

May, No. Guiff Shingdo Chille Best Afferen Ber erebi fellieden Bakes far Millen Und bes er-Kafeliere in Willamsten. C. 21—48.

Ang. IV., Griffenfreit bed Arcitechtlyrite und "In der beginn Gränklich gefthecht neutrope

Their pe Indone

Juge, ir krithen

Erfte Abtheilung,

Entfiehungg Gefchichte ber neuen Staaten , und Auszeichnung behienigen; mas in ihre fielbliche

Berfaffung aus ber alteren übergieng.

Sap. I, Entftebung ber neuen ehriftlichen Staaten im Decibent, und zwar querft bes gothischen fu Spanien, G. 3-20,

3 2:

In, W.

Rap. II. Entstehungs : Beschichte bes chriftlich : frautischen Staats in Gallien. S. 20—33,

Rap. III, Entstehungs = Geschichte bes longobarbisch shriftlichen Staats in Italien und bes angels sachlichen in Britannien. G. 33 — 48.

Rap. IV. Beschaffenheit des Christenthums, das in den nenen Staaten gepflanzt wurde. Burkung, welche, in Sinfict auf die Organisation ibrer tirchlichen Verfassung barans entsprang. S. 49-57.

Rap. V. Saupt : Buge, in welchen bie Berfaffung ber neuen Rirchen ber alteren abnlich bleibt. Gleiches Berhaltnif zwischen Alerus und Lapen, S. 58 -- 69.

Sap. VI.: Gleiche Ginrichtung Des Rierus und fels

Rap. VII. Aehnlichkeiten in ben Berbindungs - Forz men der kirchlichen Gesellschaften. G. 91-

or to and the m

1 24 / 12

#### Bunka Li

Procests Abtheilung

Signitfamliche Saupt Buge, burch welche fich bie Berfuffung ber neuen veridentalifchen Albeofen von ber alteren orientalifchen untwo

#### Erfer Wifduith

ligens Vertidleriffe ber neuen Tirden an bent Ceaar und gu ber borgerilden Gefelifiaft.

Am. I. Größerer Einfiuf Des Staats und ber oberfien Staats Schwalt auf bie nenen Africa. Haupt Mittel, durch welche fich bier der Staat diefen Ginfiuß verschafft. Antheil, den er fich an der Ersehung der Biftbamer vorbehaft. C.

Sap. II. Auffict bes Staats über bas lichliche Spundal - Mefen. S. 125-148.

Sap. IIJ. Besondere Einrichtung, burch weiche fich die franklichen Könige eine beständige ordnungemäßige Einwürkung auf alle kirchliche Angeler genheiten möglich machen. Mannichfaltige Einschränzungen, die in den wenen Staaten ben ( ) ( )

ben Jmmunitate : Privilegien ber Rirche anger bracht merben. S. 149-6160,

- Rap. IV. Eingeschranktere Gerichtsbarkeit, welche ber Kirche in ben neuen Staaten gestattet wirb. S. 161-176.
- Rap. V. Beitere Ginfdrankungen ber firchlichen PBefrepung von ber burgerlichen Gerichtsbarkeit, S. 177 — 194.
- Rap. VI. Eingeschranttere Immunitat ber Rirchene Guter. S. 195-209.
- Rap. VII. Forberungen, welche ber Staat an bie Rirche wegen ihrer Guter macht. G. 210-
- Map. VIII, Mittel und Wege, burch welche fich bie Kirche ihrerfeits Ginfing auf ben Staat verschafft. Die Bischoffe werden Land = und Reichs Stande, S. 223—243.
- Rap. IX. Ginfluß, welchen die Bischoffe auf bie Bablen der Könige erhalten. S. 244-254.
- Rap, X. Cinfiuß, ben die Bischoffe auf die burgerliche Rechts : Pflege erhalten. S. 254-269,

- iap. XI. Mittelbarer Ginfing auf ben Staat, gu welchem ben Biscobffen ihre geiftliche Gerichtsbarteit verhilft. S. 270—288.
- tap. XII. Einfluß, den fich die Bifchoffe burch ihre Eriminal : Jurisbiftion über die Lapenseunden verschaffen. Veranderungen, welche fie in der Ausübung von biefer anbringen. S.2. 288 302.
- Rap, XIII. Einrichtung der Sende. Beise Enthaltsamfeit bep dem Gebrauch des Kirchens Bauns. S. 302-319.
- 34. XIV. Bobithatige Folgen ber Verhaltniffe, in welche die Kirche mit bem Staat gefommen ift. S. 319-362.

#### Zwente Abtheilung.

#### Swepter Abichnitt.

kigenheiten, die in mehreren Gefellschafts Wins ichtungen und Verhaltniffen ber neuen Airchen almablig aufkommen und bemerkbar werden.

tap. I. Erste Eigenheit in der Verfassung der neuen Kirchen. Despotischere Gewalt, welche bie

- bie Bifchiffe bis in bas achte Jahrhundett abet. ihren Klerus ausüben. S. 365 377.
- Rap. II. Zwepte Eigenheit in der Berfaffung der neuen Rirchen. Gie werben reicher. G. 378-
- Sap. III. Rene Gattung von Einfünften, welche bie neuen Kirchen in diesem Zeitalter erhalten. S. 397 — 426.
- Rap. IV. Eigenheiten, welche baburch in das Absministrations : Wesen und bie Berwaltungs: Art ber Kirchen: Guter gebracht werden. S. 427 — 445.
- Kap. V. Personen, die gu ber Berwaltung bes Guter Wesens gebraucht werben. Abvotaten und Wogte ber Kirchen. G. 445 468.
- Rap. VI. Eigenheiten, burch welche bas Monchst und Rlofter-Wefen in ben neuen Kirchen fich auszeichnet. S. 468 — 487.
- Rap. VII. Innere Berfaffung der Rloftet. Ansfang der Rlofter : Exemtionen. G. 487 508.

kap. VIII. Zwepte Gattung von Privilegien, melde die Klofter in diesem Zeitraum erhalten. S. 509-529.

kap. IX. Dritte Gattung von Privilegien, welche die Albiter icon in diefem Zeitraum von den Pabiten erhalten baben follen. Schlimme Beit, bie noch vor der Mitte bes neunten Jahrhum berts für fie eintritt. S. 529-551.

kap. Z. Gefalder bes Berfachs ber in bielein Aftrenm gemeint mutbe, burch bus Justen Les fementieren gebens aus ellen Geitflichen Les fementieren gebens aus ellen Geitflichen Les fementieren gebens aus ellen Geitflichen Les fementieren gebens aus ellen gebens bei unberd Les fementieren bei ben den den den

Bweyte Abtheilung. Mis ederligertisse und in nöhlenen in gak.

Ligmbeiten in ben verschiebenen Berbindunges fomen der größeren aus mehberren vereinigten Gesellichaften erwachsenen Airchen Granten.

kap. I. Rene Bestimmungeit und Modffluttopen in der Form des Didcesaus Beveink. S. 569 —
il Micht eine Gerene Besting 1117 (2006)
iben ang die Frankling bid gelogie

Map. II. Auftommen ber Archi Diatonen und ber Michi - Presporer in ber Dibcefan - Berfaffung. C. 584 - 596.

faffung, welche Dirch einen Bet Dibcefan Betfaffung, welche burch einen Betfuch, Die Parochen in Anfenung ihrer Subfiften; von den
Bur Bifchoffen unabhangiger ju machen, eingeleitet,
aber nicht gang burchgeseht wirb. E. 597—
610.

Rap. IV. Auffommen ber Patronet Berbafiniffe

th ber Kirche, und Beranderungen in ber Didcefan : Berfaffung, welche bavon ausfließen, und auch noch von ber nenen Amitel : Berfaffung auszustießen anfangen. S. 619-634.

Rap. V. Eigenheiten in det Metropolitan = Berfaffung der neuem Atchem S. 634 — 656.

Sab. VI. Entfiebungs Gefcichte bes Momifchen Bupremats in ben occidentallicen Kirchen. Las ge und Berhaltniffe ber Romifchen Bifchoffe gu Aufang hiefer Periobe. S. 654-679.

war & Sing, dernge weile sie neroft rod mi gap. VII. Fortgesehte Schilberung ber Lage, in welche die Römischen Bischoffe mit den neuen "II gaft Berginden im Bechene begingelt Enchting 182.

Onerhalte G. Gegandagen abonne anerhane.

Onerhalte G. Gegandagen ber I ben mund an eine Berginden in der Berginden ber G. Berdinste Berginste Bergins

- Rap. VIII. Berbaltniffe, in welden die Pabfie mit den spanischen Kirchen blieben, und mit ben beitannischen bineinfamen. S. 692-713.
- Rap. IX. Umftande, welche vom achten Jahrhund bert an eine Beränderung in den bisherigen Berhaltniffen der Pabfte mit den occidentalis fchen Kirchen allmählig einleiten und herbeys führen. 6.714—728.
- Sap. X. Berbindungen, in welche die Pabste mit ben nenen franklichen Regenten kommen, und Bortheile, welche sie daraus siehen. Beranderung im Bustand von Italien, welche daraus entspringt. S. 728—746.
- Kap. XI. Beitere Veränderungen in dem Justand von Italien, wodnrch auch die Lage der Pabste verändert wird. S. 747—765.
- Sap. XII. Genauere Bestimmung ber Berbaltnisfe, in welche bie Pabste mit ben Rirchen ber frautischen Monarchie unter ben Carolingern bineinkamen. E. 766—799.

Defd . u. .

Ļ

re

,=

12

n R

Ħ

Ray, ZIB.

stay II. Magidide, welge von adda. Infoluns beer an eine idenánderung in den blieberiern Derhelfmisse v.e Pähire nur dim ereide die pola Arrocci simbilis einditen und berdoese. führen E. (1 -- 228

and, W. flechin green, in welche bie Pühle mis eer nenen friedischen Regenten Kennen, und Antheile, melde fie darans girten. Moninrecung im Jugand von Jerthen, lehe bu is ertheitigt. States—(740.

· Musika D. (\*) (18 m.) und und under Geben D. (\*) (1822年) (17 元天 ) <sub>1</sub> ( ) 。 ・ (17 元年 ) (18 m.) (18

Ang. O.C. Surranes Befinaling die Ondaktiste t., in erage die Pakifie mit din Klagon die Felulisin Abenardie nuter dan Enrollwasse Companyia Enroll-From

Geschichte

Hick rish

#### Sefdicte

ber

## kirchlichen Berfassung

in bem

neuen chriftlichen Staaten bes Occibents.

Wom Jahr 450. bis 850.

## Erfte Abtheilung.

Entftehunge. Geschichte ber neuen Staaten, und Auszeichnung besjenigen, mas in ihre firchliche Berfaffung aus ber alteren übergieng.

Ser XIII. Griesiums
3 phoris
und Martinusen bei

Appendige Frieginungs der Detreter des folichen Ifficente. Innhalt, wahrscheinliche Entfichen und Wirtungen der Sammlung. S. 800—82 Mille all nadiour in Affinitätiste Mill. 4. 1127. 42 Mille Cau ent till nachte der ihr ihr und ihm .227.—226. S. denktiniste des findlichtes des forders des findlichtes d

ty II., Magiliede, welche vom auten Juschhung berei an eine rdoründerung in ben biskerieren Berbeiltniffen von Pakifie mit her eeriker ein gesta krengen sämhölig einkeiten und berdresführen. Soot von 228.

est istertin goven, in verlch die Palelie mit ever neuen friedischen Rogentra kommen, igeb. die der beiten kommen, igeb. die der beiten kommen, igeb. die der beiten beiten beiten die frei kan Greifen, die de de de reierliefe. die de de de de reierliefe. die de de de de de reierliefe. die de de de de

che est. Schollers Referendung der Neublichen fo. in bei ein beit ben Klosen der felbefen dur der ben Earuffreien felbefen nutze den Earuffreien fo. in nammen Schollersen fo. in nammen Schollersen fo. in nammen Schollersen

Geschicht

Her sale.

#### Sefdicte

bet

# kirdlichen Berfassung

in ben

nenen chriftlichen Staaten bes Occibents.

"Wom Jahr 450. bis 850.

## Erfte Abtheilung.

Entstehungs. Geschichte ber neuen Staaten, und Auszeichnung besjenigen, mas in ihre firchliche Werfassung aus ber alteren übergieng.

magnet, ask

Bunitak dan dan 1988

His agencia in November of Antifornisman

erangsystem i state 💯

er gelogtene ogig

Tejagening der in der eine Geraten Granten eine Geraten eine Geraffen der Geraffen der eine Geraffen der eine Geraffen der eine Geraffen der eine Geraffen der Ge

Nande Lief gefehre in 🛴 💹

#### Kap. I

Entftebung ber neuen chriftlichen Staaten im Oor cident, und zwar zuerft des gofbischen in Spanien.

en christlichen Staaten, die im fünften und sechsten Jahrhundert aus den Trümmern des westlichen Romischen Reiches herauswuchsen, dürsen nur vier in Betrachtung gezogen werden, weil nur diese allein als christliche Staaten sich erhielten. Die Entkehung einiger andern fällt in eine späthere Periode; die neuen Reiche hingegen, welche die Vandalen in Afrika, die Ost-Gothen in Italien und die Burgunder in Gallien gründeten, wurden schon im sechsten Jahrhundert wieder zere sidt. Aber aus dem neuen westgothischen Staat in Spanien, aus dem Frankischen in Gallien, aus dem Angelsächsischen in Brittannien, und aus dem Angelsächsischen in Brittannien, und aus dem

#### 4 - I. Abtheil. Entftehunge Gefchichte

bem Longobarbischen in Italien bilbete sich je schon eine neue christliche Welt im Occident, ifich balb auch so befestigte, daß sie keinen Utfurz mehr zu fürchten hatte.

L. 6. 124 35 med gen 1946

Ben ben meiften biefer neuen Staaten tr aber jugleich ber befonbere Umftanb ein, bag ! Entstehung einer chriftlichen Rirche unter ihn mit ihrer Entstehung felbft gewiffermaßen in ei gufammenfallt. Gie wurden - nur mit Mu nahme bes Ungelfachfifden in Brittanmien burch ble Art ihrer Entftebung felbft chriftlic Staaten: benn es gieng eigentlich nichts bab bor, ale bag einige neue Menschen : Stamme einen feit Kahrhunderten chriftlichen Boden bi pflangt murben, wo fie bann aus verschieben Grunden fur gut fanden, anch die Religion b neus eroberten Bobens zu der ihrigen gu mache Dieg erfolgte jedoch nicht ben allen unter ga gleichen Umffanben; aber biefe Umftanbe, unt benen es ben jedem erfolgte, batten auf die De faffung, welche jeber ber neuen Staaten erhiel einen bochft mertlichen Ginfluß; baber muß be noch über Die Entstehungs. Geschichte eines '

#### ber neuen chriftl. Staaten b. Decibents. 5

ben einzelnen etwas im befonbern angebracht wers

#### **9**. 3

Die eigentliche Entstehungs : Epoche bes weste gotbischen Staats in Spanien darf erst in die Mitte des funften Jahrhunderts gesetzt werden; aber man muß daben wissen, daß sich schon zu Anfang des Jahrhunderts ein neuer barbarischer Staat in dem der Romischen Herrschaft entriffet um Spanien gebildet hatte.

Gegen das Jahr 405: hatten mehrere Horden ton Bandalen, Sueven und Burgundern ihre disherigen Wohnsitze im nördlichen Germanien, win dem vorrückenden Hunnen gedrängt, verlass sings Rhadegast in Italien eingefallen, aus dem sie jedoch von dem tapferen Stilichon zurückges schlagen wurden. Eine zahlreiche Colonne ihred auseinander gesprengten Heeres stärzte sich aber jeht nach Gallien hinein, zog sich in einem uns aushaltbaren Strohme vom Rhein bis zu den Pyrenden, und theilte sich hier auf das neue, indem die Burgunder in einem Strich des erobers ten Galliens sich sessen, die Bandalen aber

- bie Bifchiffe bis in bas achte Jahrhundert über biren Klerus ausüben. S. 365 377.
- Kap. Ir. Zwepte Eigenheit in der Verfaffung der neuen Kirchen. Gie werben reicher. G. 378-
- Sap. III. Rene Gattung von Einfünften, welche die neuen Kirchen in diesem Zeitalter erhalten. S. 397 — 426.
- Rep. IV. Eigenheiten, welche baburch in bas Abs ministrations : Wesen und die Betwaltungs: Art der Kirchen: Guter gebracht werden. S. 427 445.
- Kap. V. Personen, die zu der Berwaltung des Suter Wesens gebraucht werben. Abvokaten und Bögte der Kirchen. S. 445 468.
- Sap. VI. Eigenheiten, burch welche bas Dionches und Alofter - Wefen in ben neuen Kirchen fich auszeichnet. S. 468 - 487.
- Rap. VII. Innete Berfaffung der Rioftet. Ansfang der Rioftet: Exemtionen. G. 487-508.

Sap. VIII. Zwepte Gattung von Privilegien, motde bie Riofter in Diesem Zeitraum erhalten. S. 509 — 529.

Sap. IX. Dritte Gattung pon Privilegien, welche die Albiter, icon in diefem Beitraum von den Pablien erhalten haben follen, Sollimme Beit, die noch vor der Mitte des neunten Jahrhumberts für fie eintritt. S. 529-531.

Rap. X. Geschichte bes Bersuche, ber in biesem Bestraum gemacht murbe, burch bas Inftitut bes fanonischen Lebeus ans allen Geifistichen Ronche ju machen. 6. 352 — 566.

3mente Abtheilung.

parana dia mandria dia mandria

#### Dritter Abichnitt.

Ligenheiten in ben verschiedenen Verbindungs; Somen der größeren aus mehreren vereinigten, Gesellschaften erwachsenen Birchen, Staaten.

Rap. I. Rene Bestimmungen und Modifikationen in der Form des Didcesan: Bereins. S. 569 — 588.

Kap. II.

Rap. II. Anftommen Der Archi Didtonen und bindi presspret in ber Dibcefan : Berfaffun G. 584 - 596.

Rap. III. Weitete Meherung in ber Dibcefan Be faffung, selche burd einen Welfuch, bie P rocen in Antebung ihrer Subfifteng von b Bifcoffen unabbangiger ju machen, eingeleite aber nicht gang burchgeseht wirb. E. 597

619. ia rosif jącyński die otokońcjeb "Z.,

in der Rirche, und Beranderungen in der Diefaltni eefan : Berfaffung, welche davon ausfließe und auch noch von der nenen Kapitel : Berf, fung auszufließen anfangen. G. 619—634.

Rap. V. Eigenheiten in det Metropolitan : Berfing der neuem Ritchen S. 624 - 656.

Sap. VI. Entstehungs Geschichte bes Abmisch Supremats in ben occidentalischen Kirchen. I ge und Berhaltniffe der Romischen Bischoffe Anfang dieser Periode. S. 654—679.

ap. VII. Fortgesehte Schilberung ber Lage,
welche die Römischen Bischoffe mit den ner
"II. gan

- Arborn Indendent begingen Entelballe 188 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 -
- Rap. VIII. Werbaltniffe, in welchen bie Pabfie mit den spanischen Kirchen blieben, und mit ben britannischen hineinkamen. G. 692—713.
- Rap. IX. Umftanbe, welche vom achten Jahrhund bert an eine Beränderung in den bisherigen Berhaltniffen der Pabfte mit den occidentalis fichen Kirchen allmählig einleiten und herbeys fahren. 6-714—722.
- Au. X. Berbindungen, in welche die Pabfte mit ben nenen frantifden Regenten tommen, und Bortheile, welche fie baraus gieben. Berand berung im Buftand von Italien, welche baraus entspringt. S. 728 746.
- Sap. XI. Beitere Beränderungen in dem Justand von Italien, wodnrch auch die Lage der Pabste verändert wird. S. 747-765.
- Sap. XII. Genanere Bestimmung der Verhaltnisse, in welche die Pabste mit den Kirchen der stautischen Monarchie unter den Carolingern dineintamen. S. 766—799.

Appeliefe Friftsunge ber Detrete des fischen Indere. Innhalt, wehrscheinliche Entfichung und Erichten der Sammlung. S. 800—828. Will Later in Chienlicher Lieben der und dien unt den geschichten Sieden bie von der

sup III. Majidede, welde von acita Jakituke beer on eine ideränderung in den kiskeriern Regelfinisch von Pähise mit den einiber ihr hala durgen sändeske einkeiten und berdrec führen. E. 1. 2008.

Nos. N. Serbin green, in welche die Plicke nie von neuen frierlichen ik genten kennen. zud Nordeule, welde sie darung ziehen. Mehne berung im Anfand non Krotien, hohe da ne verheiterd. Schuns-Tro.

পর্যার্থনি জনের এই এক একর্মান্ত্র (রিপ্রতির বিভাগের কর্মান্ত্র (রাজ্যার বিভাগের বিভা

Ang. Tie German durch in den das der Germanischen der Germanischen der Germanischen der Germanischen der Germanischen der Germanischen Germanischen

Geschichte

Hist girt.

# Gefdicte

bet

# firchlichen Berfassung

in bem

neuen chriftlichen Staaten bes Occibents.

Wom Jahr 450. bis 850.

# Erfte Abtheilung.

Entstehungs Geschichte ber neuen Staaten, und Auszeichnung besienigen, was in ihre firchliche Berfassung aus ber alteren übergieng.

क्षेत्रहेर्य के जिल्ला के अन्यक्षिक है। इंग्लिस

and the state of t

Le tolly diener of 19

auflehmige von die eine mergendetenten and eine Specialense und Specialense un

Real of the Companies of the Companies

# Kap. I

Entfiebung ber neuen chriftlichen Staaten im Des cident, - und zwar zuerft des gothischen in Spanien.

on der ersten Entstehungs : Geschichte ber neus en christlichen Staaten, die im funften und sechsten Sahrhundert aus den Trummern des westlichen Romischen Reiches herauswuchsen, burfen nur vier in Betrachtung gezogen werben, weil nur diese allein als christliche Staaten fic erbielten. Die Entfiehung einiger andern fallt in eine fpathere Periode; bie neuen Reiche hingegen, welche die Bandalen in Afrita, Die Dft : Gothen in Stallen und die Burgunder in Gallien grundeten, wurden ichon im fechsten Sahrhundert wieder gete fibrt. Aber aus bem neuen westgothischen Staat in Spanien, aus dem Frantischen in Gallien, aus bem Angelfachfifden in Brittannien, und aus Dem

# 4 - I. Abtheil. Entftehungs : Gefchichte

bem Longobardischen in Italien bilbete sich jett schon eine neue christliche Welt im Occident, Die sich balb auch so befestigte, daß sie keinen Ume fturz mehr zu fürchten hatte.

200 to. 6, 1240 in 9 med geben befteich

Ben ben meiften biefer neuen Staaten tritt aber jugleich ber besondere Umftand ein, daß die Entstehung einer chriftlichen Rirche unter ihnen mit ihrer Entstehung felbft gewiffermaßen in eins ausammenfällt. Gie wurden - nur mit Ause nahme bes Ungelfachfifchen in Brittanmien burch bie Art ihrer Entftehung felbft chriftliche Staaten; benn es gieng eigentlich nichts baben bor, ale bag einige neue Menfchen : Stamme in einen feit Sahrhunderten chriftlichen Boden vers pflangt wurden, wo fie bann aus verschiebenen Grunden fur gut fanden, auch die Religion bes heu : eroberten Bobens zu ber ihrigen gu machen. Dieß erfolgte feboch nicht ben allen unter gang gleichen Umftanben; aber biefe Umftanbe, unter benen es ben jedem erfolgte, hatten auf bie Bere faffung, welche jeber ber neuen Staaten erhielt, einen hochft mertlichen Ginfluß; baber muß bene noch über bie Entstehungs Gefdichte eines fee

ben einzelnen etwas im besonbern angebracht wers den.

Die eigentliche Entstehungs : Epoche bes wefte gotbifden Staats in Spanien barf erft in bie Ditte bes funften Jahrhunderts gefett werben: aber man muß baben wiffen, bag fich fcon ju Anfang bes Juhrhunderts ein neuer barbarifcher Staat in bem ber Romifden Serricaft entriffet nen Spanien gebilbet hatte.

Gegen das Jahr 405! hatten mehrere Sorben ben Bandalen, Sueven und Burgundern ihre bieberigen Bohnfite im nordlichen Germanien, bin ben porrudenden hunnen gebrangt, verlafe fen, und maren unter ber Unführung ihres Ros nige Rhabegaft in Stalien eingefallen, aus bem fie jedoch von bem tapferen Stillichon gurudas schlagen wurden. Gine gablreiche Colonne ihres auseinander gesprengten Seeres farzte fich aber jett nach Gallien binein, jog fich in einem uns aufhaltbaren Strobme vom Rhein bis zu ben Porenden, und theilte fich hier auf bas neue, indem die Burgunder in einem Strich bes erobers ten Galliens fich festfetten, Die Bandalen aber

# 6 I. Abtheil. Entfichunge Gefchichte

mit den Sneven und Alanen fich Spaniens be machtigten. Dieß mochte im Jahr 409. gesches ben seyn 1); ehe sie sich jedoch hier befestigen konnten, hatte sich schon in Gallien die neue Macht gebilder, welche zu der Zerstörung der ihrigen ausersehen war.

#### Berger von bei ein 🦫 🗚 🔠 faren begretten.

The second all the second and the se

Mur zwey Jahre nach, dem Einfall der Gers
espanen in Italien waren die Gothen von den
Ufern der Donau unter ihrem Anführer Marich
zum zweytenmahl dahin gekommen, und hatten
sich vom Jahr 408, die zum Jahr 412, im Lande
zu erhalten gewußt, da nach Alariche Tode sein
eben so tapster Bruder Adolph an die Spitzeihe
eben so tapster Bruder Adolph an die Spitzeihe
er aber mit dem schwachen Kanser Honorins ein
wen Frieden I; und ließ es sich gefallen, mit
dem Charakter eines kanserlichen Gewerals seine
Gothen vorgeblich im Dienste des Kansers nach
Gallien zu sähren, wo sich der Feldberr Konstans

T) S. Idetius in Chronic. In Biblioth, Patr. T. VII. p. 1231. Orofins L. VII. c. 40. Hierenym, in Epife. ad Agernchism.

<sup>2)</sup> S. Jornandes de rebus Geticis. c. 31.

tin jum Gegenkapfer aufgeworfen hatte. . Dhue große Auftrengung gelang es ihm bier, fich im Rarbonenfifchen Gallien feftzufegen, und ba er durch feine Deprath mit der Pringeffin Placidia mit honorius noch enger verbunden murbe, fo lief er fich gern baju gebrauchen, ben Eueven und Bandalen auch das von bem Reich abgerife fene Spanjen wieder abzunehmen. Auf dem 3ne. ge, ben Abolph im Jahr 414. babin unternaben n murbe er zwar ermordet; boch feinem zwenten, Nachfolger .. Dem eblen Ballige gelang es, Dem Sueven und Danbalen den großen, Theil beg. Landes, bas fie in Befit genommen hatten, wiege der zu entreißen, und sie big nach Andalusien, das feinen-Mahmen nan ihnen erhieft , und in bis Geburge von Sallicien pormarts, gu drangen. Er ftellte auch, hierauf , mag, vielleicht Adolph, nicht gethan haben murbe, bie Romische Herrs, schaft in Spanjen wieder ber 33, maffir er fich. jeboch von dem Ranfer den Befitz des Landes zwischen ber Garonne und ber Loire in Gallien, also ber Proving Aquitania secunda, wovon Bourdeaur Die Sauptstadt mar, bestätigen ließ.

<sup>3)</sup> Orofius L. VII. c. 43.

# 8 1. Mothell. Entftehungs Gefchichte

Bald darauf wußten die Gothen auch noch die Stadt Toulouse in ihre Gewalt'zu bringen, und Hier schlugen vie Nuchfolger Wallias den Sitz ihr tes neu-gegründeten Reichs in Gallien uuf D.

Inbessen hatten sich aber auch in bem 3mbistentaum einiget Sahre die in ben Gallicischen Gebärgen zusummengebrängten Barbaten wiebet verstärkt, und der Bandalen Linführer Gensetil Jatte die kansetlichen Truppen in Spanien schon so merklich geschwächt, daß es auch, nachdem e kim Jahr 429. mit seinen Bandalen nach Afrik gezogen war, ben im Lande zurückgebliebenst Sueven nicht ultzustehwehr wurde; die Beindach wieder zu erhalten, suchten sie jest mit den Getahrlich in Gallien, die ihnen alltin noch gefährlich werden konnten, bin Bundnist zu schließen, wei

9) Doch respektirten sie noch eine Zeitlang, wie di Burgunder, die sich in Gallien festgesetht hatter die Rominal = Oberherrschaft des Kapsers, na ließen sich auch noch den Titel kapserlicher Gem rale ertheilen. S. Tillemont Hist. des Emper. I V. p. 641.

# fer neuen chriftl. Staaten b. Occibents. 9

det auch burch eine Deprath bes Sueven : Rbnies Rechiarius mit einer Beft : gothischen Prim teffin, einer Tochter bes großen Theoberichs, befefigt, jeboch vielleicht bie nachfte Beranlaffung jum Umfturg ibrer Macht wurde. Der jangere Theoborich, ber im Jahr 459. nach bem Tobe fines Baters und wach ber : Ermordung : feines Brubers Aborismond auf ben westgothischeis Thron fant, gerfiel nehmlich bald mit feinem Suevifchen Schwager, jog im Rahr 456 gegen Mi an Relbe . rottete in einer gewonnenen Saunt Wiatt foft ben gangen Stamm ber Gueren and 5). und behielt nun das Land fur fich .. das Mit Bruber und Dachfolger Gurit vollends gant de gothischen Herrschaft unterwarf ...

Erft in biefen Zeitpunkt barf alfo bie Grans bung bes .. neuen gothischen Reiche in Spanien gefet werden, weil es erft von biefem Zeitpunkt an auf die Dauer gegrundet murbe. In Gallien gieng zwar bie gothische Macht gleich barauf une

<sup>5)</sup> C. Idarius in Chronic. a. a. D.

<sup>6) 6,</sup> Mariana Hift. Hispan, T. I. L. V. a. J.

# 30 1. L. Mitheil : Entfichungs . Giefchichte

ter, fo febr fie auch durch den gludkichen Gurit mech vergrößert worden mar, henn im Jahr 50%. wurde febon ibr Conig-Mlarich von ben Franten gu: hem Schluf eines Friedens gezwungen, wo rinn er elle gothifchen Befigungen in Ballien; bis auf einen theinen-Strich Landes zwischen ber Mange und ben : Onrenden abtreten mußte. Aber Aber ben Omrenden felbig ciest ihreimehr aufeim mengezonene Machti beller tiefere Muklelnen fo daßifie felbit dem Stupme nichtigest mittle ben Much bem Berfluß von anien Sobrhiuderten bie Girecenen aber Spanien führten. Den bem Am When had von biefeit Sturme faft gang jere fcmetterte Gothijche Stamm fclug, balb wieben aus, und frieb neudigweige, bie mott ein fiabes taufend ausbielten.

euß 200 fonte man wohleimm zu erklaren, mas klimatie niene gothischer Staat in Spanice for klimatie neue gothischen Staat in Spanice for klimatie neue gothischen Staat entfland weis tekt nichts zu bedürfen glaubeir zo als die einzige Rodiz, daß die Gothen schon vorher Christen waren, ehe sie nach Spanien kamen; denn dieß scheint den natürschischen Grund zu enthalten, warum

#### bet neuen chriffl. Staaten b. Occibents. II

warum sie die kirchliche und religibse Versassung des von ihnen eroberten Landes unverändert lies sen. Zuverlässig würkte es auch dazu mit; weber doch darf man diesem Umstand nicht alles allein, und vielleicht das wenigste daben zuschreiben; dem aus mehreren Erscheinungen muß man des dep schließen, daß es mit dem Christenthum, das die Gothen mit sich nach Spanien brachten; eine eigene Bewandtniß hatte.

**6.** 8.

Ohne Zweifel glaubten sie selbst schon zust Zeit ihrer ersten Züge nach Italien Christen zu sein, wiewohl sich nicht mit Gewisheit angebon laßt, wie? und wenn sie zuerst zu einigent christlichen Kenntnissen gekommen sonn mochtent Höchst wahrscheinlich erhielten sie biese zuerst durch einzelne Kriegs Gefongene, welche sie bep den häusigen Einfällen machten; die iste inliden den letzten Jahrzehnten des vierten Jahrhund derts, von ihren alten Wohn Plägen aus, in die Gränzs Provinzen des oxientalischerdmischen Reichs unternahmen. Ben den Verbindungen, in welche hald darauf einzelne Horden ihres Stammes mit dem Hose zu Konstantinopel kas men,

# 12 1. Abtheil. Entflehungs : Gefchichte

men, erhielten fie noch mehr Gelegenheit; christlichen Einrichtungen und christlichen ( branchen befannt ju werben. Unter bem Rag Walens murben fie aber nach ihrem lieberge Aber die Donau in ben neuen Probingen, in a den fle fich theils mit Gewalt, theils mit ! nehmiaung bes Ranfens foftfesten , mitten ter: Chriften verpflangt, und nun findet man a fcon Cpuhren, dag an ibrer Betehrung . 3 Christenthum planmagig gearbeitet murbe. ihrem Ulphilas betamen fie fogar einen eige Spoftel, ber befto mehr auf fie murten toan Da er felbst gewiffermaffen zu ihrem Stomm! bottes aber mas tonnte ben ber Lage, in m cher sich damable die Ration noch befand. dauten beraustommen ?)? The state of the s Programme of the American Complete the

1 Uniter manhernbenchanden meldhes bie 6

Unter wandernden Horben, welches die E then damahls immer meh waren, konnte u möglich ein religiöser Kultus, wie der christi eingerichtet werden; so lange ihnen aber die

'\n:

<sup>7)</sup> Ueber die Bekehrung der Gothen S. Gozon VI. 37. Sotrac. IV. 33. Theodoret IV: 37. F koftorg. 11. 5.

und fehlte, fo tounte :von eigentlichem Christem tom unter ihnen noch gar nicht die Rebe ienn. Beil ihnen die Religion Aberhaupt in ihrem bise berigen milben Buftand etwas gleichgultiger ges wefen mar, fo ließen fie fich, nachbemt fie unter Existen gefommen maren, burch bas Neue bes Ablide pon chriftlichen Gebrauchen befto leichter einehmen, borten mit größerer icheinbarer Theile whine au, wenn man ihnen bon ben Bunbern bes Chriftenthums ergabite, batten auch weiter nichts bagegen, felbft Chriften zu werben, wenn man nur weiter nichts von ihnen verlangte. als bil fie fich taufen laffen follten, aber betammers im fich bann auch befto meniger barum, etwas meiteres bon ben Lehren bes Christenthums zu ers fahren, je gewiffer fie glaubten, ichon durch die Laufe Chriften geworben zu fenn. Go meit mochten es auch vor ihrem Zuge nach Italien ion viele von ihnen geworden fenn. wie man unter anderen aus ber Chrfurcht ichließen tann. mit ber fie ben ber Dlunberung von Rom unter Marich ben Schatz bes heiligen Petrus unangen taftet ließen 8): aber zuverlaffig maren ber un= aetauf=

<sup>1)</sup> S. Orostus VII. 39. Isidor. Hispalens. Chronicon
p. 714. in Histor. Sosbor. ed. Grot.

# 14 I. Abtheil. Entftehunge , Gefthichte.

getauften unter dem Stamme noch eben so viele und wahrscheinlich noch mehrere als der getausten <sup>9</sup>), und sicherlich konnte auch den den legten von keiner weiteren Kenntniß des Christenthums die Rede seyn, denn wie konnte in ihrer Lage im gend ein Unterricht ben ihnen statt sinden? Fins dert man doch kaum eine Spuhr, daß nur einzels me christiche Bischoffe oder christiche Priester ihn ren Deerzug begleitet, und zu dem Gesolge ihrer Anschrer gehört hatten; wie hatte also wurtlie ches. Christenthum unter die Masse der Nation kommen können?

er en en en en en 19,5 **5. 10.** 

Doch bieß wird noch durch einen besondern Umstand außer Zweifel gesetzt, der ben jenem Ehristenkhum statt fand, das die Gothen mit sich nach Spanien brachten. Zufälligerweise waren sie zuerst mit dem arianischen Christenthum bestannt geworden, welches damahls in den Provinszen, in welchen sie zuerst mit Christen in Verkehr tamen, das herrschende war. Auch an dem Sos

9) Der Gothische Stamm, unter welchem Uphilas feine meiften Profelyten gemacht hatte, machte ben Bug nach Italien gar nicht mit.

fe

# ber neuen chrifel. Staaten b. Decibents. 15

fe bes Rapfele Bateit fanben fie es herrfchenb: Bober war'es febr in' ber Debnung, bag fie'es, ba fie einmabl' Chriffen werben wollten, auch gu bem ihrigen firaibten 100), ohne weiter gu fragen, of to utal hoch ein anderes gebe? und fo war es binn auch in ber Dronung; bul fie es behielten, ba'ts rinmabl' bas thrige wat, "alfo als ariants foe Chriffen nach Gallen und Spanien tamen! Die aber wurde es erft fichtbar; wie viel Ans theil Unwiffenheit und Inboleng baran gebubt batten, daß fie Urianer geworben waren. Ohne 3weifel hatten fie in ber Bwifdenzeit auch erfahim, baß es noch andere Chriften gebe, wenn fie fon nicht genau miffen mochten, woburch fie fic von ihnen unterschieden. Ihre arianischen Lebrer mochten auch nicht unterlaffen haben, iba nen diefe andere Chriften fo verhaft zu machen als fie tonnten; allein ber Bunber faßte fast gar nicht. Gie tamen in Gallien und in Spanien unter lauter nicaifch = rechtglaubige Chriften; benn' . hier

10) Nach ben Nachrichten einiger orthodoren Biten sollte der Kapfer Balens noch mehr Einfluß auf ihre Wahl gehabt haben. S. Orosius VII.

33. Aber Ulphilas hatte seinen halben Arianise mus gewiß nicht von bem Kapser Valens.

•

3

# 16 I. Abtheil. Entstehunge Geschichte

hier hatte sich ben Axianismus niemahls festscht können; es siel ihnen aber nicht ein, diese rech glaubigen Christen um der Verschiedenheit ihr Mennungen willen zu beunrubigen, wenn schon für sich noch Arianer blieben, und dara darf man ben Menschen dieser. Art unfehlt schließen, daß es ihnen gleichgültig war, w sie für ein Spristenthum hatten, denn einer Didung aus vernünftigen Grundsätzen waren sie zurässig nicht fähig.

#### **6.** 11.

Aus ber ersten Zeit, da sich die Gothen Sallien und Spanien festsetzen, findet man t nigstens keine Spuhr, daß sie nur die orthodo, Bischöffe und Geistlichen, welche sie hier antifen, als Feinde ihres Glaubens verfolgt hen xx). Wenn dann auch in der Folge ein e

11) Erft unter bem König Eurik ergleng eine i von Werfolgung gegen einige orthobote Bisch fe in Aquitanien. S. Sidonius Apollin. I. V c. 6. Dafür aber sagt es Orosius ausbrückl den Gothen wie den Burgundern in ihr Ruhm nach, daß sie in der ersten Periode ih neuen Herrschaft in Gallien die orthoboxen Ci ften wie Brüder behandelt hatten.

12) Lief fich ja felbit ber beil Leanber von Gevilla au einer Befandticaft in ben Orient gebrauchen, um den Rapfer Tiber au bewegen, daß er det fatholifden Darthie in Spanien belfen follte. Benn Dierauf der Konia Leovigild ihn und einige feiner orthodoren Bruder aus dem Reich jagte, fo mar boch bieg teine Berfolgung. fruber aber hatte ja ber heilige Avitus, Bifcoff von Bienne, der unter der herrschaft des Burgundischen Konigs Gundebald ftand, in eben bem Brief, worinn er bem frantischen, Ronig Chlodwig mit Erlaubniß des feinigen zu feiner Befebrung und Taufe Glud munichte, ibn auch aufgefordert, alle feine arianische Nachbaren mithin auch feinen Konig - ju befriegen. G. Aviti Ep. XLI. Ed. Sirm. p. 94.

# 18 I. Abtheil. Entstehnngs . Geschichte

arianifchen Sof : Geiftlichen zu befegen, fo muße ten fie darauf besto naturlicher verfallen, feindseliger fich die rechtglaubigen, welche fie in ihren Memtern gelaffen hatten, gegen fie benabs Und wenn endlich auch eine Art von Bis. gotterie ben einigen biefer Regenten - ober ben ihren Weibern - juweilen fich außerte, fo trafen doch die Ausbruche bavon nur einzelne Indis viduen, die in eine besonders reigende Berührung Aber bas gange fechfte mit ibnen tamen 13). Sahrhundert bindurch findet man noch unter ben neuen arianischen Regenten in Spanien auch tas tholifche Rirchen; bas gange fechfte Jahrhundert bindurch fieht man noch in biefen Rirchen tatholis iche Bischoffe auf einander folgen; am Ende bes Jahrhunderts nahm dann auch ber Ronig Redas red ben tatholischen Glauben an, und fogleich findet man auch die gange Daffe ber unter ben alten

13) Wie die frantische Prinzessen Ingundis, die Gemahlin des spanischen Prinzen Hermenegild, die ein Opfer des bigotten hasses ihrer arianisschen Schwiegermutter, der Königin Goisvintha, wurde; welchen sie jedoch wahrscheinlich auch noch auf andere Art gereizt haben mochte. S. Gregor Tur. L. V. c. 39.

ber neuen chriftl. Staaten d. Occibents. 19 alten Landes. Einwohnern zerstreuten Gothen tas tholisch, ohne daß nur die mindeste Bewegung barüber entstanden ware 14).

#### **§.** 12.

Ben biefem Gang ber Dinge legte es fich febr bentlich por Augen, wie es tam, bag ber neue gothische Staat in Spanien fogleich ben feiner Entftebung ein chriftlicher Staat murbe. Œr wurde es nicht baburch, weil die neuen Groberer bes landes icon vorher Chriften gewefen waren, bem fie batten vom Chriftenthum noch nichts als ben Rahmen angenommen, und diefer Nahme war ihnen felbst noch fehr gleichgultig; fonbern er murbe es daburch, weil es bie wilben Grobes rer, benen die Religion überhaupt fehr gleichgule tig mar, ihrem Bortheil gemaß fanden, die Res ligion bes Bobens, ben fie fich jugeeignet hats ten, ju ber ihrigen ju machen. Sochft mahre fcinlich murben fie wenig Bebenten getragen haben, bas Chrtftenthum, bas fie mitbrachten, auch

14) Einer Berfcmorung, ju welcher bie vermittewete Konigin einige Grafen aufhehte, biente die Religions : Beranberung nur jum Borwand.

# 20 I. Abtheil. Entftehungs . Gefchichte

auch mit einer andern Religion zu vertaufchen, wenn fie eine andere im Lande herrschend gefunden hatten; aber eben defwegen wurden fie auch bald aus Arianern rechtglaubige Christen, weil ber großere Saufe um fie ber rechtglaubig war.

## Kav. II.

Etaate in Gallien.

#### **5**. 1.

Ganz auf die nehmliche Art entstand ber neue franklich : christliche Staat in Gallien.

Die frankliche aus mehreren Stämmen bestes benbe Nation war zwar von dem Ende des viert ten Jahrhunderts an auch schon in ein vielfaches Werkehr mit den Regenten des romischen Reichs und vorzüglich des westlichen Theils von dem Reich gekommen, das abwechselnd bald friedlich dalb feinbselig war. Während des friedlichen Berkehrs dienten nicht nur Franken als Sulfs-

Woller in der kapferlichen Armee, fondern an bem hofe Gratians und Walentinians findet man einige frankliche Fürsten in den ersten Stellen bes Staats 1); ja ju Ronffantinopel wurde ber frankliche General Bauto burch feine Tochter Eudos ria der Schwiegervater des Rapfers Arçadius 2).

#### 6. 2.

Dom Jahr 420. an schien es hingegen bie Nastion planmäßiger barauf anzulegen, um einen Theil bes zerriffenen Reichs, bas sich nicht langer halten konnte, für sich zu bekommen. Ginisge ihrer Stamme, die sich an der Maaß und an der Schelbe festgesetzt hatten, drängten sich jetzt schon unter ihrem Heerführer Elodion bis an die Somme in Gallien vor 3), behielten auch ungezachtet einer gegen Netius verlohrnen Schlacht ben eroberten Strich eine Zeitlang in ihrer Gentalt 4), und wurden sich wahrscheinlich bald noch

<sup>1)</sup> E. Zofimus IV. 275.

<sup>2)</sup> S. eb. baf. 243.

<sup>3)</sup> Segen bus Jahr 445., in welchem er Cambray in feine Sewalt befam. Nach dem P. Daniel ale Mon zwanzig Jahre früher.

Aig. Tar. Lill. c. g.. Rach ber Chronif

# 22 I, Abtfeil. Entstehungs Gefchichte

noch weiter perbreitet haben, wenn nicht na Clodions Tode seine zwen Sohne unter einand zerfaklen wären, von denen der jungere, Met paus, sich selbst unter den romischen Schutz t gab, indem der ältere den furchtbaren Attila m seinen Hunnen nach Gallien rief. Auch dev eit gen spätheren Einfällen, welche sie unter d Memirrung nach dem Tode Walentinians III. das Land unternahmen, konnten sie sich noch kinen sesten Wohl sie den einem ihrer Streifzüge im Ja 455. schon die an die Seine vorgerückt waren aber im Jahr 486. trat der glücklichere Anführ unter ihnen auf, dem die Stiftung eines neu Reichs in Gallien ausbehalten war.

#### S. 3.

In Diesem Jahr fiel der Franke, Chlodwig bon dem kleinen Gebiet aus, in dem sich der f lische Stamm, zu welchem er gehörte, in Bat vien festgesetzt hatte, in das angranzende Gallie ein, und erkampfte sich ohne große Anstrengun

von Profper batte fie boch Aetins wieben as Sallien verbrangt.

in ber Schlacht ben Soiffons ben gangen Strich fanbes zwifchen bem Rhein und ber Loire, aus welchem der fchwache Spagrius fur fich felbit eis nen Staat batte bilben wollen 5). Der Duf bon feinem Gluck jog bierauf balb noch mehrere ber frantifchen Sorben, bie bieber an ben Ufen ber Maas, ber Schelbe und bes Rheins unter anbern Unführern aus bem Gefchlecht ber Deros binger fich felbft regiert batten, unter feine ga nen berben , und verftartt burch biefe fand er fiel michtig genug, feine Eroberungen in Gallien nicht nur gu erhalten, fonbern noch viel weiter auszudebnen. Nachbem er im Sahr 496. bie Melemannen, Die von ben Ufern ber Donau aus, wo fie ihre Bohnplage batten, eine Colonie gwis iden bem Genfer : Gee und bem Berg Jura ans gefett hatten, und von bort aus in bas Elfaß und in Lothringen-eingefallen maren, in bem-Areffen ben Bulplich fast pollig pornichtet bets te 6), so prachte er im Jahr 498, auch ble Eins wohner bes mitternachtlichen Strichs bon Bals lien, bes heutigen Brabants und Luttichs, und

<sup>5)</sup> S. Gregor, Tax. 11. 27.

<sup>6)</sup> Gregor II, 30. 37,

# : 24 L Abtheil. Entftebungs : Gefchichte'

im Jahr 501. die Bewohner bes bamahligen Wemorita, ober bes heutigen Bretagne, bagu, bag fie fich ihm unterwarfen ?). In den Kriegen aber, bie er nun abwechselnb mit ben Burgunbern und mit den Gothen anfieng, welche den Uebera reft von Gallien, nehmlich bas Land amischen ben Saone und Rhone, und von der Mhone bis an ben Porenden besaffen, ichmachte er meniaftens biefe benben Nationen fo febr, daß fie in turger Beit ber frankischen Dacht vollends gang untere liegen mußten. Die Gothen jagte noch Chlobmig felbit jum Theil über die Porengen; ben Burgum bifchen Ronig Gundobald aber machte er fid ginebar, und verfeste ibn in eine Lage, bie fette im Jahr 532. Die vollige Bernichtung bes biebe rigen Burgunbischen Reiches herbepführte.

#### 6. 4.

Jett barf aber nur gefagt werben, baß bie Franken, ehe fie fich unter Chlodwig in Gallien festseten, noch keine Christen waren, und es doch während seiner Regierung noch groftentheils wurs

7) Die Unterwerfung geschah burch einen fremmissien Bertrag. S. Procep. de Bello Gothic. L. S. C. 12.

ber neuen chriftl. Staaten b. Occibents. 25 wurden, fo bedarf es wohl auch feine weitere Erflarung, wie es baben zugieng.

Aus dem einzigen Umftand, daß die Kranken schon ein halbes Jahrhundert vorher mit Christen in einem beständigen Verkehr gestanden, also mit dem Neugeren des Christenthums wenigstens ges wis schon längst bekannt gewesen waren, ohne sich jedoch zu seiner Unnahme gereizt zu fühlen — aus diesem einzigen Umstand geht es auf das sichtbarste bervor, daß auch von ihrer Vetebrung der gedste Antheil einerseits der Politik ihres Res genten und andererseits ihrer Gleichgültigkeit ges gen Religion überhaupt zugeschrieben werden

**§**. 3.

Richt eher als bis Chlobwig feine herrschaft in bem chriftlichen Gallien befestigt fab, und wes ihrer Erhaltung gesichert war, hielt er es für ber Mühe werth, die Religion des eroberten Lans des auch 32 der feinigen zu machen; dann aber hielt er es zanächst um seines Vortheils willen für der Mühe werth, den er daraus zu ziehen hoffte, und zu ziehen gewiß war.

# 26 I. Abtheil. Entftehunge Sofchichte

Der halb wilde Franke war nehmlich be weise genug, um einzusehen, daß er die al ehristlichen Bewohner bes eroberten Landes feines eigenen Rutens willen nicht nur nicht a rotten, sondern durch Schonung und Mäßigt an seine neue herrschaft gewöhnen muffe. sah eben so gut, daß er sie durch den Ueberge zu ihrer Religion am gewissesten gewinnen köm als er die Unmöglichkeit einsah, daß aus Fren und Galliern jemahls eine Nation wert könne, wenn sie nicht auch durch die Religion peinigt wurden, und beswegen wurde er aus Plitik ein Christ, weil es seine neu-gewonner Unterthanen waren,

#### 6. 6

Dagegen kann ber Umstand nichts beweise daß Chlodwig erst nach seiner Zurückkunft au bem allemannischen Kriege im Jahr 496., al doch erst zehen Jahre nach seinem Einfall in Gelien, das Christenthum annahm. Aus der Lien, das Christenthum annahm. Aus der Lien, die man pon seiner Bekehrungs. Geschicte hat, mag man immer auch annehmen, die hat, bie er dem Christen-Gott für sein Bepstand in der Schlacht bep Zülplich schuld

ber neuen chriffl, Staaten b. Detbente.

ju fenn glaubte, einigen Untheil an feinent foluf gehabt habe 8); baben bleibt ed oben mer noch benfbar, baff er ibn auch fcbon fraber aus anbern Grunden gefaßt haben fomite, und fcon fruber ausgeführt haben murbe, wenn co nicht vielleicht um feiner Franten willen einige Muffdub fur nothig gehalten batte. Doch es lift fich ja noch aus mehreren Unzeigen beftatie gen, bag Chlobwig bochft mabricheinlich fcon mit bem Entfdluß nach Gallien gefommen war, auch die Religion bes Landes ju ber feinigen au maden, fobald er fich nur im rubigen Befie landes feben murbe. Er bezeugte fich ja bon feis nem erften Gintritt in Gallien an mehrfach guns flig fur bas Chriftenthum. Er lief nicht nur ale les im gallifchen Rirchen : QBefen unveranbert; ließ nicht nur ben chriftlichen Bifchoffen ihre Meinter, ihre Guter und ihre gange Griffeng, fonbern gab ihnen mehrere Beweife feines Boble wollens, und hatte felbft immer einige bon ibe pen an feinem Dofe, bey feinem Beer, und in feinem Lager. Uuch benrathete er eine chriftliche Pringeffen, Die Nichte bes Burgundischen Ros nigs,

<sup>6)</sup> S. Gregor L. II. c. 28 31. Sincher in Vin-Remig. Gest. Françor. c. XV.

# 28 I. Abtheil. Entftehunge Gefcichte

pige, und bewilligte felbst, baß sein erstgebobi ner Cohn getauft werden durfte, noch ehe er fü feinerseits als Christen erklart hatte; wenigsten dieß wurde er aber gewiß nicht gethan haben wenn es nicht bamable schon in seinen Planen ge legen ware, daß auch seine Franken eine chriftliche Nation werden sollten,

#### S. 7.

Doch den entscheidendsten Beweis, daß et Chlodwig ben seinem Uebergang zum Christen thum zunachst nur um die gewissere Befestigung bes von ihm neu gegründeten Staats in Gallin zu thun war, darf man vielleicht darinn sinden, weil er gerade daß damahls in Gallien herrschem de, nehmlich das orthodoxe oder katholische Christenthum annahm. Man darf nehmlich nicht glauben, daß Chlodwig kein anderes gekannt hatt te, dem er wußte recht gut <sup>9</sup>), daß die Burgunder und die Westgothen, die den Ueberrest von Saslien besassen, ein anderes, nehmlich das ariannische

9) And fannte er es von feiner Sanahlin Chlotilbe erfahren, die zwar an einem arianischen hofe erzogen, aber boch eine orthodoxe Christin geworden war. ber nenen chriffl. Staaten b. Occibents. 29

niche hatten. Be weniger man aber baben ans nehmen tann, bag er bie murtliche Berfchiebensbeit mifchen bem einen und bem anbern gefannt, und bas erfte aus Uebergeuging bem letten pors aezogen babe , befto gewiffer barf man vermus then, daß ihn bloß feine Konvenienz zu bem Bors gue bestimmte, ben er ibm gab 10). Sat man bod felbft Grunde ju bem Werbacht, bag Chlods wig auf mehr ale eine Ronbenieng daben Rude fict genommen, und fich får bas ortbobore Chris ftentbum auch begwegen entichieben baben tonne te, weil er vorausfah, bag es ihm mit ber Zeit einen trefflichen Bormand jum Rriege gegen bie feBeris.

Daben tonnte et nehmlich hoffen, bag die orlhoboren Gallier, die bas Joch ber arianischen Bothen und Burgunder mit außerstem Unwillen trugen, ibm meniger Wieberfiand entgegenfeben wurden. Nach ber Erzählung des gleichzeitigen Sibonius und Gregors half auch murflich biefet Umffand den Aranten nicht wenig, denn der lebte fagt felbit "quod omnes desiderabili amore, cupiverint eos regnate." L. II. 23. Dag übrigens Chlodwig ben ber Dahl feiner orthodoren Bemablin murtlich barauf Rudficht nahm, findet auch Moreau fehr mahricheinlich. Discours fur l'Histoire de France. T. L. 224.

1 00

rot

T.F.

ride

I out

rim

30 . 1.- Abtheil. Entftehungs . Befchichte tegerifchen Gothen und Burgunder geben tom te 11).

## 6. 8

Nun barf auch weiter nicht gefragt werben wie es dann mit der Bekehrung der franklichen Nation selbst eigentlich zugieng? Unter den Un ruben der beständigen Kriege, unter denen ihr fast ein Jahrhundert verstoffen, ben den häusiger Beränderungen ihrer Wohnsige, die eine Folgt davon geworden, und in dem Gewirr der ven schiedenen Menschen-Arten, mit denen sie in die sem Zeitraum in Berührung gekommen war, habt te sich ihre Anhänglichkeit an ihr altes Henden thum fast ganz unter ihr verlohren, die ohnehm niemahls sehr groß gewesen senn mochte.

11) Benigstens glaubte er felbst in der Folge teie nen andern zu bedürfen, als er seine Franken gum Kriege gegen die Gothen aufforderte. "Valde moleste fero — bieß war seine ganze Aus tede — quod hi Ariani partem Galliarum tenent. Eamus cum Dei adjutorio, et superatis eis terram redigamus in ditionen nostram." Gregor. 11. 37.

111

ju ber ihrigen ju machen, und es ift baber gar nichte unglaubliches baben, bag fich breute Franten 12) auf einmabl burch ben beiligen ! migius hatten taufen laffen, nachbem ihnen ibr Ronig bas Benfpiel bagu gegeben hatte. es aber auch nicht fo fchnell bamit gieng , fo bate te bod Chlobwig meiter nichts nothig, als nurfeine alten Unterthanen unter ben neuen, ben chriftlichen Galliern im Lande herum gu vertheis len, um fie in turger Beit ebenfalls bagu an maden. Fur bie Denge und fur bas Bolt unter . ihnen mußte allerbings ber Unblick bes chriftlie den Rultus und ber chriftlichen Ceremonien, ber fich ihnen jest überall in ber Dabe barftellte, uns gleich mehr neues haben, ale fur ihre Unfubrer, und bas neue biefes Unblicks mußte unfehlbar auf fie murfen.

### 6. 9.

Man kann fich vorfiellen, baf bie chriftlichen Priefter in Gallien auch nicht fenerten, um ihre neuen Oberherren in die Rirche hineinzulocken, und bamit balber unter ihr Joch zu bringen.

Uber

12) Der Monch Fredegar giebt 6000. an, Epic.

# 32 I. Abtheil. Entftehungs : Gefchich

Aber selbst wenn sie dies nicht gethan hatten kannte doch der Erfolg nicht ausbleiben.
nach der Eroberung des Landes durch die Fen machten gewiß die christlichen Gallier noc größeren Theil der Einwohner aus. Die k re Anzahl der nicht = christlichen Ankömm mußte sich als unvermeidlich im Verfolg der unter der größeren Anzahl der Christen veren, und so kann es, daß noch vor dem des sechsten Jahrhunderts der neue fran Staat in Gallien ganz christlicher Staat wu

### **§.** 10.

Auf einmahl mochte es allerdings nicht er fenn, denn man findet noch über das i Jahrhundert hinaus einzelne Kranten, selbi ter den Großen der Nation, die dem Gle und den Göttern ihrer Wäter noch nicht en hatten x3). In einigen Gegenden mochte wohl mehr Zeit als in andern barüber verffenn, die alle die neuen Antommlinge den Eben des Landes oder das Christenthum ange men hatten; aber weil es doch überall von

<sup>13)</sup> S. Epistola Childeberti Regis de ann. 554. cular. T. I. p. 6. ed. Balun.

ber nenen chriftl. Staaten b. Occibents. 33

ohne Zwang, ohne Auffehen, und nach bem alls tiglichften Gang ber Dinge erfolgte, so blieb auch bie Art bes Hergangs baben von bet Gesschichte unbemerkt.

## Kap. III.

Enkehungs Geschichte des longobardisch chriftly den Staats in Italien, und des angelfäche fischen in Brittannien.

#### **9.** 1.

Roch wenigere historische Nachrichten find uns bierüber von den Longobarden übrig geblieben, welche den dritten ber neuen christlichen Staaten im Occident im Berlauf des sechsten Jahrhuns derts bildeten; denn kaum läßt sich vermuthen, wie sie zum Christenthum oder das Christenthum zu ihnen gekommen senn mochte.

Diefe Nation, die hochst mahrscheinlich Stans dinavischen Ursprungs war, aber sich schon im zwepten Jahrhundert an der Oder und Gibe feste Plane's Aichengesch. B. II. @ gesett

# 34 J. Abtheil. Entfehungs Gefdichte

gefett hatte, mar ju Unfang bes fechften allmab lig mehr fubmarts gegen die Ufer ber Donai herabgestiegen. Bald darauf erhielt sie von ben Ranfer Juftinian eine Beranlaffung, Donau zu gehen, und die Bewohner des bamah ligen Noritums und Pannoniens, bie Gepiben bie fich ibm-furchtbar gemacht batten, anzugrei fen. Bon biefer Beit an jog fie an ben Rufter bes Abriatischen Meeres herum, bis es ihr nad einem faft vierzigjahrigen Kriege mit Bulfe be Moaren enblich gelang, ben Stamm ber Gepiber ganglich auszurotten 1): anftatt aber fich felbi in ihrem Webiet niederzulaffen, faßte ber bamab lige Unführer der Nation, der wilde Alboin, be Entschluß, feine Longobarben nach Stalien ju führen, um fie hier in einen beffern Boden unt unter einen ichoneren himmel zu verpflanzen Der beffere Boden und ber ichonere himmel bie fes Landes mar ihnen schon von der Zeit ber be fannt, ba fie in ber tapferlichen Urmee unter Rarfes als Sulfe : Wolter bienten. Bu gleichen Beit mar ihnen aber auch bie Schwache ber tap ferlichen Macht und der wehrlose Zustand bet

in polar 5, 22 clare.

Dieß zusammen war gewiß schon hinreichend, um die Longobarden dazu aufzumuntern, weunt auch teine weitere Reizung von einer andern Gele te dazu kam 21; und der Erfolg entsprach auch vollig den Wunschen, denen sie sich wegen des enten, und den Hofnungen, denen sie sich wegen des andern aberließen. Im Jahr 367 untersahm Alboin seinen Zug nach Italien, und noch vor dem Ende des Jahrhunderts war des gange kand mit Ausnahme des Ravennischen Erarchets, der Stadt Rom und des dazu gehörigen Gebiets, ober des Ducatus Romanus, und des zu Reas pel gehörigen Distrikts der Longobardischen Herreischaft unterworfen, die in Pavia den Ahron ihs tes neuen Reiches aufgeschlagen hatte 3).

S. 3.

paul Diac. L. II. c. 5. giebt ju verfteben, baß fie der von dem tapferlichen Sofe ju Konftantion nopel auf dag bitterfte gefrantte Felbherr Rambles herbengerufen habe.

3) Die Sauptquelle fur die Longobarbifche Gefciche te if immer Die Hiftor, Longobarden von Paul

# 36 I. Abtheil. Entftehungs Gefchichte

6. 3. Same

Run verhielt es fich aber mit ben neuen Eri berern von Italien in Beziehung auf bie-Rel gion eben fo wie mit ben neuen Eraberern vo Spanien, benn bie Longobarden waren ebenfall fcon Chriften, ebe fie nach Italien, wie jem ebe fie nach Spanien tamen, und - was b Mehnlichkeit noch auffallender macht - fie mare ebenfalls arianische Christen, wie die Gother Dadurch wird es fehr mahrscheinlich, daß fie aus ibre erften Renntniffe von bem Chriftenthum vo gothischen Aposteln erhalten haben mochten, ben fonft lagt fich nicht einmahl vermuthen, wie f ju bem arianischen Chriftenthum getommen fen Bonnten: boch eben baraus lagt fich befte gewij fer schließen, daß es bennoch auch ben ihnen nich viel weiter als zu der blogen Annahme bes chrift lichen Nahmens gefommen war.

€ ¥

Diaconus; aber am vorzüglichsten sind bie am dieser Quelle und aus Urtunden geschöpften Rotigen bearbeitet in Muratori Annal, Ital. T. V und in Lapi Codex Diplomat. eccles, Bergomat T. I. Bergom. 1784. Sob

bestätigt hich auch burch alles, Charakter, von dem Geist und von de der Lengsharben zur Beit ihres Einbrud lien meiß; hingegen bestätigt es sich auf. den, Seite noch mehr aus ben neuen Gine melche fie im Lande trafen. daß der Matian jest marklich entschloffen was ibren neuen Steat auf bie Dauer ju grang d dapans expachst eine noch stärkere Wern Mung, das bey ihnen die intereffirte Absicht, be die Exhaltung ihres neuen Staats gewiste nadern, ebenfalls ben größten Autheil baran hette, baß fie bas Chriftenthum benbehielten. Hift nicht gang unbentbar, baf ber ben aller feis m Bilbheit fehr fchlaue Alboin fcon ben ber Uns mbme bes chriftlichen Nahmens auf die Dage lichkeit hinausgesehen haben konnte, fich bie Ere oberung eines chriftlichen Landes baburch zu erluchtern; und in biefem Sall tonnte er auch eie wen eigenen Grund gehabt haben, bas atianifche; Christenthum bem tatholischen vorzugiehen, wie wohl er recht gut mußte, bag bas lette in bem Lande, bas en enghern wollte, bas berrichenbe wer. Doch bafur bat man wenigstens teine bie

fori.

# 38 I. Abtheil. Entstehunge Gefchichte

ftorischen Bermuthungs, Grunbe, also mag es thiner zweifelhaft bleiben, ob bie Longobarben foon ben ber erften Unnahme bes chriftlichen Nahmens an irgend einen politischen Vortheil bachten, ben fie fich baburch machen tonnten! bann aber bachten fie gewiß baran, nachbem fu fich einmahl in Italien festgesett hatten. erhalt felbft baburch eine weitere Beffatigung; weil sie znerft noch eine Zeitlang ihr arianischet Chriftenthum berbehielten, benn dieg thaten f gewiß nicht blog begwegen, wie die Gothen u Spanien, weil es einmahl bas ihrige mar, je Boch noch viel weniger aus Ueberzeugung unl Bigotterie, fonbern weil es ihnen in ihrem neue Berhaltniß gegen die alteren herrn bes Landes und befonbere gegen ben Romifden Bifchof, nut lich werben fonnte. Es war ihnen recht lieb daß fie ichon Chriften geworden waren, weil fi recht aut einsahen, daß fich ein gang benonische Staat in einem chriftlichen Lande von folchen Umfang und von folder Starte in die Lange nich wurde halten konnen: aber fie faben eben fo aut ober fie erfuhren wenigstens fehr balb, baß bi Romischen Bischoffe alles mögliche thun murben um ihr weiteres Bordringen in Stalien zu verbin

The Balle and the street with the

<sup>4)</sup> Theodelinde war nicht die erste tatholische Konigin, welche die Longobarden betamen, bennnach Gregor von Toura IV. 35. hatte selbst Alsboin eine frankliche Prinzessin, Shlotosinde, die Tochter bes Konigs Chlotar, jur Geniahlin, die gemiß orthodor war.

<sup>3)</sup> Paul Diac. L. IV. 44. gesteht zwar, baß fich ber Arianismus noch einige Beit unter ber Nation

# 40 I. Abtheil. Entstehungs Geschichte

er unter ben alten Christen im Lande, unter be nen er zerftreut war, bas eigenthumliche feine arianischen gewiß schon langst vergessen hatte.

## S. .5.

Gang andere tam es hingegen mit dem vierte und letten ber neuen chriftlichen Staaten, di fich in diefer Periode im Occident bildeten, nehm lich mit jenem, der durch die Angelfachfen i Brittannien errichtet worden.

Auch in hiefe Infel war bas Christenthum oh ne Zweifel schon im zwenten Jahrhundert, wahr schein

erhalten habe, aber er erklart selbst, daß e nur baber kam, weil nicht sogleich alle Bischoff und Geistliche davon abgebracht werden konnten Auch folgten nach dem Tode Theodelindens un ihres Sohnes Abelwald wieder ein Paar ariani nische Könige, unter denen auch arianische Bischoffe sich wieder eindrangten; doch war unter dem Volk die rechtglaubige Parthie schon sistark, daß sie auch überall ihre eigenen Bischoffbehaupten konnte, daher man nach der Erzählung Paulo unter dem König Rotharis gegei das Jahr 640. fast in jeder Stadt zwep Bischoffse, nehmlich einen arianischen und einen orthodoren fand.

## ber neuen chriftl. Staaten b. Occibente. 41

ideinlich von Gallien aus, gefommen, und im Berlauf bes vierten mit ber chriftlich arbmifden Berichaft immer mehr befeffigt, auch gelegens beitlich noch weiter, als fich biefe erfiredte, bers breitet morben. Ungludlicherweise gelang es ges gen bas Sabr 400. ben Brittanniern, fich von ber ibmifden Derrichaft loggureißen, und felbit von bem Rapfer Sonorius eine Unerfennung ihrer Un= abbangigfeit gu erhalten, benn fie fanden fich bald gu fcwach , die Ginfalle und Unfalle ihrer alten Reinde, ber friegerifchen Calebonier ohne frembe Gulfe abzumehren. Benigftens rief im Sibr 449. ber Brittannifche Ronig Bertigern bie Cachfen gu feiner Sulfe gegen bie Calebonier bere ben, aber fuhrte eben badurch eine Beranderung berben, bie fur bas gange Land bie unfeeligften Solgen batte.

## S. 6.

Die fachfischen See = Rauber, die unter ihren wilden Anführern, Hengst und Horst, seinem Ruf gefolgt waren, hatten sich nicht sobald auf der Insel Thanet, die er ihnen einraumte, fest geset, als sie mehrere Transporte von ihren Landsleuten nachkommen ließen, die noch durch

# 42 I. Abtheil. Entftehungs : Gefchichte

einige tausende von Juten und Angeln verstärkt wurden. Nach diesem erhaltenen Zuwachs verschehlten sie es nicht lange mehr, daß sie sich selbst in das Land theilen wollten, bekamen bald einis ge Provinzen in ihre Gewalt, und murden in kurzer Zeit die ganze Insel unterjocht haben, wenn sie nicht unter einander selbst zerfallen was ren. Doch dieß schlug am Ende nur zum größes ren Ungläck der alten Landes Wewohner aus, denn es hatte nur die Folge, daß sich zuletzt die Führer von sieben besondern Horden der neuen Antommligge in das Land theilten, und es in eben so viele kleine Königreiche zerriffen, welche nun die sächsische Hertachie in Brittannien bile beten ).

### 8. 7

Daraus hatten aber, wenn es hier eben so wie in Gallien und Spanien gegangen ware, auch eben so viel neue christliche Staaten in Brite tannien erwachsen können. Für die Sachsen und Angeln war bas Christenthum, das sie hier eine heimisch fanden, gewiß etwas neues; benn in der Geschiche

<sup>6)</sup> S. Beda Hift. ecclef. gent. Anglor. L. II. c. 4. 5.

Houry Hiftory of Great Britain. Vol. II. p. 6. 10.

## ber neuen chrifft. Staaten b. Deelbenes. 4

Geidichte finbet fich feine Gnubr einer fruberen Befanntichaft, welche fie bamit gemacht batten ober auch nur batten machen tounen. Daben waren fie auch rob und wild genng, bag bas nene eines Unblicks, wie ihnen ber chriftliche Cultus einen barffellen mußte, fart gening auf fie warten tonnte; allein andere Umftanbe brache ten bier einen gang anbern Erfolg berbor. Die barbarifchen Groberer Brittanniene fanben es ibe rm Bortheil weniger gemaß, bie Relinion bes eroberten Landes angunebinen, als biejenige, welche fie mitgebracht hatten, barein ju verpfiane gen. Gie legten es baber geftiffentlich barauf an, bas Chriftenthum auszurotten, und arbeites ten mit folchem Gifer an ber Bleberherftellung bes Benbenthums, bag nach bem Berfluß eines Jahrhunderte faft teine Spuhr mehr übrig blieb. aus ber man fchliegen fonnte, baf bie Sinfel eine mahl ein chriftliches Land gewesen mar. Dur in ben Geburgen von Ballis erhielt fich ber chriftlis de Nahme unter einer fleinen Ungabl alter Lands bewohner. Die por ber Graufamteit ber Sachfen Dabin gefioben maren: aber außer dem Rabmen mb einigen chriftlichen Ceremonien hatte fich auch weiter nichts unter ihnen erhalten fon-

# 44 I. Abtheil. Entftehungs . Sefcichte

nen 7), ba fie fo lange in biefen Geburgen eing fcbloffen von aller Gemeinschaft mit andern Ch fen entfernt leben mußten.

Dief Berfahren ber Sachfen, bas bem Bi fahren ber Kranten und Gothen fo ungleich ma wurde aber, wie schon gesagt, gewiß zunad burch bie verschiedenen Umftande bestimmt, unt welchen fie ihre neue herrschaft in Brittannien ; befestigen hatten. Gie mußten ja daben die Gi wohner bes Landes als ihre nachften und einzig Reinde betrachten, welches weder ben ben G then in Spanien, noch ben ben Franken in Ge lien ber Kall mar. Es maren nicht bie Lande Cinwohner, mit welchen biefe um die Berricha ber Lanber, welche fie erobern wollten, ju far pfen hatten, fondern es war die frembe Regi rung, unter beren Joch fie vorher gestanben w ren: die Sachfen hingegen hatten es bloß mit bi Bri

7) Allerdings hatten fich auch chriftliche Bifcoi unter ihnen erhalten, ja man findet felbit ein ge Synoben, welche bier gehalten murben, ab

· febr gemifcte Berfammlungen waren.

Spelmann Concil. Vol. I. p. 60. 6L.

## ber neuen chriffl. Staaten b. Occibents. 45

Britten felbst zu thun, die fich baben nicht fur eis um fremden Berrn, fondern fur fich felbft gu wehren hatten. Durch den Wiederstand, ben fie ben ihnen fanden, murben fie auch bald übers jugt, bag fie fich nicht leicht gutwillig mit ihnen bamifden wurden, und ba es ohnehin nicht in bem Plane ihrer Anführer lag, daß fich bie eros bernbe Ration allmablich unter ber besiegten, fonbem umgekehrt bie befiegte unter ber erobernben Berliehren follte, fo fasten fie ben Entichluß, es Reber auf die Ausrottung ber alten Landes : Bes wohner angulegen. Daben tonnten fie bann nas thrlich nicht baran benten, ihre Meligion annehe men zu wollen, benn ben ber ifolirten Lage ber Infel trat auch ben ihnen teine Beforgnif ein, ob fich ihr neuer benonischer Staat in einem biss ber chrifflichen ganbe marbe erhalten tonnen. Go balb fie bie Chriften im Lande felbft nicht mehr gu fürchten hatten, fo tonnten fie ben jener Lage wegen ber neuen und alten Chriften auf bem bes nachbarten festen Lande gang ruhig fenn, benn die Romifche Macht hatte ichon alles furchtbare verlobren, und die Kranten hatten genug ju thun, fich in Gallien feftzusetzen. Alfo auch von diefer Beite ber tonnte fie nichts abhalten, Sepben gu bleis

# 44 I. Abtheil. Entftehunge Gefchichte

nen 2), ba fie fo lange in biefen Geburgen ein foloffen von aller Gemeinschaft mit andern Efen entfernt Leben mußten.

#### S. 8.

Dieß Werfahren ber Sachsen, bas bem ? fahren ber Franken und Gothen so ungleich wwirde aber, wie schon gesagt, gewiß zund durch die verschiedenen Umstände bestimmt, wwelchen sie ihre neue Herrschaft in Brittannie befestigen hatten. Sie mußten ja daben die wohner des Landes als ihre nächsten und ein Feinde betrachten, welches weder ben der then in Spanien, noch ben den Franken im lien der Fall war. Es waren nicht die Keinwohner, mit welchen diese um die her Lander, welche sie erobern wollten, pfen hatten, sondern es war die fremde rung, unter beren Joch sie vorher gestanzen: die Sachsen hingegen hatten es blaß

7) Allerdings hatten fich auch chriftliche unter ihnen erhalten, ja man findet ge Synoden, welche hier gehalten wir febr gemischte Berfammlungen wie Spelmann Concil. Vol. I. p. 60. 61.

# 44 I. Abtheil. Entftehunge . Gefchichte

nen 2), da fie fo lange in biefen Geburgen einge fchloffen von aller Gemeinschaft mit andern Christen entfernt leben mußten.

#### G. 8.

Dieg Berfahren ber Sachfen, bas bem Ber fahren ber Franten und Gothen fo ungleich mat, wurde aber, wie ichon gefagt, gewiß zunachft. burch bie verschiebenen Umftande bestimmt, unter welchen fie ihre neue Berrichaft in Brittannien ju befestigen hatten. Gie mußten ja daben die Gin wohner des Landes als ihre nachften und einzigen . Reinde betrachten, welches weder ben ben Gos then in Spanien, noch ben ben Franten in Gal. lien ber Kall mar. Es maren nicht bie Lanbede Cinwohner, mit welchen diese um die Berrichaft ber Lanber, welche fie erobern wollten, ju tame pfen hatten, fondern es mar bie fremde Regies rung, unter beren Jod fie vorher gestanben mas ren: die Sachfen hingegen hatten es bloß mit ben Brits

7) Allerdings hatten fich auch christliche Bischoffe nuter ihnen erhalten, ja man findet selbst einis ge Synoden, welche hier gehalten wurden, aber sehr gemischte Bersammlungen waren. S, Spelmann Concil. Vol. 1. p. 60. 61.

# ber neuen chriffl. Staaten b. Decfbents. 45

Britten felbft zu thun, bie fich baben sicht für eis um fremben Derrn, fonbern fur fich felbft an mehren hatten. Durch ben Bieberftanb, ben fie ben ihnen fanben, murben fie auch balb fibers jeugt, baf fie fich nicht leicht gutjoillig mit ihnen bermifden murben, und ba es obnebin wicht in bem Dlane ihrer Unführer lag, baf fich bie eroit bernbe Ration allmablich unter bet beffegten, fom bern umgefehrt bie befiegte nuter ber erobernben berliebren follte, fo faften fie ben Entidhie, es lieber auf bie Musrottung ber altur Ganbes Des wohner angulegen. Daben tonnten fie bann nas thrlich nicht baran benten, ibre Religion annebe men ju wollen, benn ben ber ifolirten Lage ber Infel trat auch ben ihnen feine Beforgnif ein, ob fich ibr neuer benonifcher Staat in einem biss ber chrifflichen Lanbe marbe erhalten tonnen. Go Bald fie bie Chriften im Panbe felbft nicht mehr su fürchten batten, fo tonnten fie ben jener Lage wegen ber neuen und alten Chriften auf bein ber nachbarten feften Lanbe gang rubig fenn, benn bie Romifche Macht hatte fchon alles furchtbare verlobren, und bie Franten hatten genug ju thun, fich in Gallien feftzufeten. Alfo auch bon biefer Seite ber tonnte fie nichte abbalten, Deiben gu bleis

# 46 I. Abtheil. Entftehunge Gefchichte

bleiben, da fie fonft ihre Konvenienz daben fan

## §. 9.

Diesem Grund allein muß man die Keindselie Beit aufdreiben, welche fie guerft gegen bas Chi ftenthum außerten. Bey dem fonftigen Charatte ber Nation laft fich wenigstens baran gar nicht benten, bag fie aus einem religibfen Grund, phe que einer bigotten Unbanglichkeit an ihre biebe rige Religion entiprungen mare; aber baran lan fich noch weniger benten, wenn man erft ibret Befehrung zum Chriftenthum jugefehen bat, bi nach anderthalb Sahrhunderten erfolgte. In ben Werlauf diefes Zeitraums mar ber außere Grunt allmablig meggefallen, ber fie ben ber erften Ba fignehmung des Landes zu der Berfolgung bet Christenthums gereigt hatte, und nun hatten fu nichts bagegen, es fast auf bas erfte Wort angu nehmen, das beswegen an fie gebracht wurde.

## 6. 10.

Dieß erfie Wort ließ ber Pabft Gregor bet Große burch ben Mond Augustin an fie bringen, ben er zu Ende bes fechsten Jahrhunderts mit ein nigen

## ber neuen chriffl. Staaten b. Derbente. 47

nigen Gehülfen, bie er ihm jugab, auf bie Bes februng bes hendnifchen Landes ausschichte Aber Gregor mar bes gludlichen Erfolges ber Speculation faft fcon voraus gewiß, benn er hatte bochft mabricheinlich ichon erfahren, ball ihm burd bie chriftliche Gemablin von einem ber bamabligen englischen garften , bie Rochter bes Ronigs Charibert von Daris ?) bereits vorgears beitet morben mar. Er abbreffirte baber auch feinen Miffionar mobibebachtlich blof an ben Dof von biefem, nehmlich an ben Dof bes Ronigs Ethelbert in Rent 10), bem er ihn noch befom bers von granfreich aus empfehlen ließ, was vielleicht nicht einmahl nothig gewesen mare. Der neue Apoftel fant nehmlich fo leichten Gine gang, bag ihn bas große Wert, Brittannien wieber zu einem chriftlichen Land zu machen, faft

<sup>8)</sup> S. Gregor, M. Epp. L. VI. ep. 51. 52. L. XI. ep. 27. 64. Beda L. I. c. 23. 25.

<sup>9)</sup> Gregor. Ter. L. IX. c. 26. Gregor, M. Epp. L. XI. ep. 29. Nach Beda hieß die Konigin Beretha. Nach dem Brief aber, ben Gregor an fle richtete, Abelberge. Doch einige beffere Manne fripte Gregors haben auch ben ersten Nahmen. 10) L. XI. ep. 66.

# 48 I. Abtheil. Entstehunge Geschichte

gar teine Mube toftete 11). Sobalb fich bi Ronig Ethelbert hatte taufen laffen, gieng es it ber Betehrung feiner Unterthanen fo fcnell, ba noch Auguftin felbft einige Bifthumer einrichten und in bem Metropoliten . Charafter , ben ibn ber Pabft übertragen hatte, handlen fonnte Beil die Infel noch unter mehrere Ronige ver theilt mar, fo tam es zwar in einigen Provinzen etwas fpather bagu, als in andern; aber nad bem Werlauf einer turgen Beit hatten ichon aud bie Oftangeln, bie Unterthanen bes Ronigs Et win von Northumberland und die Ginwobie bon Guffer ihr bisheriges Benbenthum mit ben Chriftenthum vertauscht 12), und noch vor bei Berftorung ber Beptarchie mußte bas erfte bem letten überall weichen.

Rap. IV.

in England zubrachte, konnte er, wie Gregor mit großer Frende an den Blichof Eulogins von Alexandrien ichreibt, zehentausend Anglen auf einmahl taufen. Epp. L. VIII. ep. 30. Auch bemerkt Beda ansbrudlich, der Konig habe sich enthalten, "ut nullum cogeret ad baptismum, sed tantummodo credentes erkliore dilectione amplecteretur. L. I. c. 26.

<sup>12)</sup> Beda L. II. c. 5. 9 · 14. IV. c. 13.

## Rav. IV.

Beschaffenbeit des Christenthums, bas in den neus te Gtaaten angepflangt wurde. Wurfung, welche in ginficht auf die Organisation ibrer firdlie den Verfaffung baraus entiprang.

Aus dieser Entstehungs : Geschichte ber neuen driftlichen Saupt : Staaten im Occident ertlart fic dann icon bie Haupt : Erscheinung auf das befriedigenofte, auf die man in der erften Ges ididte ibrer firchlichen Ginrichtungen ober ihrer religiblen Gefellichafte : Drganisation ftoft. Dieß ft bie Erscheinung ber auffallenoften Mehnlichfeit n ben Grundzugen ihrer Verfaffung mit jener, in welche fich bie Rirche im Drient hineingebilbet hatte: wer fieht aber nicht fogleich, woher biefe Mehnlichkeit tam und tommen mußte?

In allen ben Landern, in welchen bie neuen Staaten fich bildeten, bestand ja schon langst eie Pland's Birchengefch. B. II. D ne

# 50 I. Abtheil. Entstehungs . Gefcichte ;

ne Rirche und eine firchliche Verfaffung, welche ursprunglich vom Prient aus organisirt, und feit Sahrhunderten nach eben ben Gefegen, wie bit orientalische regiert worben mar. In biefe Rim de traten nun bloß bie neuen Befiger ber ganber als neue Mitglieder ein, und nichts war naturli der, als daß fie daben die Form ihrer bisheris gen Berfaffung, wenigftens in ihren Grundit gen unveranbert ließen. Sie waren nicht nut noch zu untultivirt, um auf irgend eine anden raffiniren, ober bas Beburfnif einer andern fab Ion au tonnen, fondern fie glaubten guverlafffe; und fie tounten nicht anbere glauben, als baf fu fie auch nicht einmabl anbern burften. Dad ihren Worftellungen gehorte auch bie außere firch liche Berfaffung zu ber Religion bes Landes, met de fie ju ber ihrigen machen wollten; benn mi batten fie bas willführliche in ber Gefellichafte Einrichtung von bem wefentlichen ber Religia unterscheiden konnen? Dan barf felbst fühnlid behaupten, daß ihnen die firchliche Berfaffun und bas außere bavon gerade ale bas mefentlich fte vom gangen Chriftenthum erfchien, benn f wurde es ihnen zuverlaffig von ihren erften Leh rern - vielleicht nicht gerade planmagig, fon ben nur weil fie es felbft nicht beffer mußten vergestellt; wie hatten fie alfo barauf. tommen Menen, in ihren religibsen Gefellschafte, Berbalts aiffen irgend etwas neues anzubringen?

6.

Daran läßt fich noch- weniger benten, wenn men einerseits den Buftand in Betrachtung giebt, in welchem fich die meisten ber Mationen, welche bie weuen Staaten bilbeten, ju ber Beit befans ten, ba fie guerft mit bem Chriftenthum befannt purben, und andererseits bie Beschaffenheit bet wiftlichen Renntniffe, welche fie querft erhielten. nit in Die Rechnung nimmt. Bas ben erften ttrifft, fo barf man fich frenlich weder die Gos ien noch die Longobarden und noch viel weniger ie Franken als gang ungebildete Barbaren vorellen. Die noch die vollig robe Wildheit eines ntultipirten Matur : Standes in ihre neuen Bers iltniffe hineingebracht batten. Gie waren ichon naft aus diesem Stande herausgegangen, benn e batten ichon langst in einem Zustand von burs erlicher Berfaffung gelebt, beren Ginrichtung um Theil eben fo viel nachbenkende Klugheit als irfahrungs : QBeisheit ankundigte. Allein biefe

# 72 I. Abtheil. Entstehunge. Geschichte

Verfassung war boch nur für kriegerische Staa ten, sie war mehr für den Angriff als für bie Vertheibigung, mehr für die Zwecke des Kriegel als einer friedlichen und ruhigen Verbindung be rechnet; daher hinderte sie gerade unter dem Voll und unter der Menge den Fortgang einer eigend lichen Geistesbildung, und erschwehrte unter ihr ben Umlauf jeder Art von Kenntnissen, die anser bem Kreise ihrer Bedürfnisse lagen.

#### §. 4.

In diefem Buftand murben baher bennoch bie Franken gewiß zuerft eben fo unfahig gewesen fenn, als die Gothen und Longobarben, eine reine Ers tenntnif von ben achten Lehren bes Chriftenthums aufzufaffen, wenn man ihnen auch zuerft eine fol che mitgetheilt hatte. Rur bas vernunftmaffice barinn hatten fie noch gar teinen Ginn. benne felbft bas moralifche und praftifche, bas fie ents hielten, konnten fie nicht burch bie Bernunft. fondern bochftens burch bas Organ bes Glaubens auffaffen, der auf irgend eine Autoritat, bie ibe nen querft wichtig gemacht werben mußte, fich Aber diese Autoritat konnte ibnen arundete. fdmehrlich burch bie einfachen und unverfalichten

Mimente des Christenthums allein wichtig geint gemacht werden, so wie sie auch dann nur dies
istem von seinen Wahrheiten mit einiger Theils
imme aufnehmen konnten, die sich im ihre biebekörn zu denken und zu empfinden bineinpasköfen. Dieß war sicherlich nur mit wenigen
köchen. Dieß war sicherlich nur mit wenigen
habis doch es kam ja gav nicht zu der Penshabis weit sie einer reinen christlichen Erkennts
kempfänglich waren. Das Christenthum, das
in ihnen zuerst bepbrachte, war nichts weniger
i das äehte, denn die Menschen, von denen sieerhielten, konnten ihnen nicht geben, wastiekenicht mehr hatten!

## **§**. 5.

Schon zu Anfang bes fünften Jahrhunderts r lepber! überall die chriftliche Erkenntniß foil unter dem Wolf als unter feinen Lehrern in m hochst kläglichen Zustand herabgesunken. er den letzten war ihr ächter Geist durch die losesten und nutilosesten theologischen Zäukes m, in welche sie sich im vierten Jahrhundert tin verlohren hatten, und unter dem ersten d die ungleichartigsten Zusätze, welche der weste Aberglaube und die sinnloseste Monches

# 14 I. Abtheil. Entftehunge , Gefdichte?

Schwarmeren bingugefügt batten, auf bas unne Den neuen Profets turlichfte entitellt worben. ten konnte also nur basienige mitgetheilt werbeil was damable allgemein als Chriftenthum' gulle und dieß bestand ben dem großeren Saufen ble in dem Glauben an einige unbegreifliche Gebeite niffe, in dem fur mahr halten bes Bunderbatt in ber Geschichte Jefu, und ber taufend ned wundervolleren Geschichten, die man ichon be chriftlichen Beiligen in Umlauf gebracht hatte, & ber Beobachtung gemiffer außerer Sandlunge und Gebrauche, an die fich ber Begriff bes got tesbienftlichen angefnupft batte, wie bes 3 ftens, bes Befuchens ber Rirche und bes Di ferns in ber Rirde, und endlich in ber Ber pflichtung, allen Ausspruchen und Anordnunge ber Rirde zu gehorden.

### §. 6.

Doch es läßt sich ja auch historisch erweisen baß es kein anderes, als nur dieß Christenthul war, bas den Gothen und Franken, so wie di Angeln und Longobarden von ihren ersten Apsteln bengebracht wurde. Wenigstens die brit tausend Franken und die zehentausend Angeli

ber neuen chriffl. Staaten b. Decibents. 55

bie an einem Tage mit ihren Königen, Shlodwig und Sthelbert, getauft wurden, konnten kein anderes haben, denn Ehren halber muß man doch glauben, daß sie kein besseres hatten, als ihre Könige; das Christenthum Chlodwigs aber scheint nach den Zügen, die der ehrliche Gregor den Tours davon anführt I), nicht einmahl so viel umfaßt zu haben. Ohne Zweifel aber sahres um die christliche Erkenntniß des Wolks und der Menge noch kläglicher aus; daher war es mehr als in der Ordnung, daß Menschen dieser Art sich nicht einmahl versucht fühlten, irgend etwas

1) Bev einigen biefer Jige, die Gregor anführt, füblt man sich wohl sehr start versucht, ihm einen andern Bennahmen zu geben. So schließt er z. B. die Erzählung ber allerschändlichsten und empörendsten Infamien, deren sich Sbiodwig bev der Ermordung fast aller seiner Berwandten schulbig machte, die an der Spise der übrigen frantischen Stamme standen, mit der schönen Betrachtung: "Prosternebat enim Deus quotidie hostes eines sub manibus irsus, er auge dat regnum eines eo quod ambularet corde recto coram eo, et saceret, quae placita erant in ocuitis eines. L. II. c. 42.

# 56 I. Abtheil. Entftehungs : Gefdichte

etwas an ben äußeren Formen und Berhältnissen der kirchlichen Gesellschaft, deren Glieder sie num wurden, mit Vorsatz und Absicht zu verändern. Sie konnten nicht anders glauben, als daß biese äußeren Formen ebenfalls zum wesentlichen der Religion gehörten, wenn man sie ihnen auch nickt in diesem Licht vorgestellt hätte: daß sie ihnen aber auch zuerst nur in diesem Licht vorgestellt wurden, daran wird gewiß niemand zweiseln.

#### S. 7.

So tam es dann ganz natürlich, daß sich auch in den neuen christlichen Staaten des Occidents die dieder bestandene tirchliche Werfassung in ihe ren Grundzügen unverändert erhielt: nun mag aber sogleich dazu gesetzt werden, daß sich dest wegen dennoch nicht alles fortbauernd gleich blied, und daß sich daher in dem äußeren und inneren Zustand der neuen Kirchen noch manche Eigenbeit ten bemerken lassen, die dem vergleichenden Ber obachter einen sehr anziehenden Unblick gewähren. Einige dieser Eigenheiten traten sogleich ben ihr rer ersten Entstehung, ober doch bald darauf ein; andere kamen erst mit der Zeit hinzu; von den meisten aber läßt sich zugleich sehr schon beobachs

ten, bağ und wie fie blog burch bie Berfchiebens beit des Zeit Weifts, bes National Geifts, ber politischen Berfaffung und anderer Umftande bies fer Urt herbengeführt, alfo zuerft nichts weniger als planmäßig angelegt, wenn schon in ber Bolge planmäßig genug geleitet und benugt mutben.

## S. 8.

Diese Eigenheiten aufzufaffen und darzustels len, muß und wird nun der Haupt Boeck und bas haupt : Geschäft der folgenden Geschichte sein. Ihre genauere Bezeichnung und ihre bes simmtere Markirung kann jedoch, so wie ihre bellere Ansicht für den Leser mehrsach erleichtert werden, wenn er vorher noch auf einige der bes sondern Haupt: Punkte und Haupt: Beziehungen ausmerksam gemacht wird, welche sich aus der alteren kirchlichen Verfassung auch in den neuen christlichen Staaten unverändert erhielten. Ju Erreichung dieser Abssicht wird aber die Berühstung der dren folgenden schon hinreichend senn.

1

## Kap. V.

Zaupt Juge, in welchen die Gefellschafts Derfe fung der neuen Birchen der alteren abnlich bleif Gleiches Verbaltniß zwischen Blerus und Layen.

#### g. 1.

Auch in den neuen christlichen Staaten blied a ftens die Rirche nicht nur eben fo wie in ben & teren in zwen Stanbe, nehmlich ben fleritalifcht und ben Lagen = Stand getheilt, fondern am hier rudten fich bende Stande fogleich in das m gleiche Berhaltnif, und blieben noch fortdauern in dem ungleichen Werhaltnig, in bas fie in j nen allmählich gefommen waren. Die neue Chriften nahmen es fogleich mit dem Chrifter fhum und als Grund : Artifel des Chriftenthum an, baß es in ber Rirche nach Gottes eigem Anordnung eine herrschende und eine geborchend Rafte geben, daß die Lapen von den Geiftliche regiert, und bag eben begwegen bie letten po ben erften als die ihnen von Gott felbst vorgefet

59

Dheren resvettirt werben mußten. Gie mach illo nicht nur niemahls bie Erfahrung . fons fie bachten anch har nicht baran, ober fie. en es gar nicht für mbalicht bag bie firchli-Besellschaft auch in ber Rorm einer bemotra en Berfaffung befteben tonne: wer aber wird tfeln, bag bieß far fie felba, und bann auch Abar für die Religion am guträglichsten war ? ifchen von ber Art, wie bie meiften ber neus briften waren, mußten ichlechterbings geleis und konnten burchaus nur in einer Befells t zusammengehalten werben, welche monare b regiert wurde, benn fie waren viel zu wes ufgeflart, und hatten viel zu wenig Ginfiche ale baß fie eine gleiche Gefellschaft hatten n und von ben Rechten einer aleichen Gebaft einen zwedmäßigen Gebrauch hatten ien konnen. Wohl hatte jest kein Menich n gebacht, biefe Berfaffung befonbers fur Bedurfniffe zu berechnen, fonbern man bache off, daß auch fie fich barein fugen muften, man feit vier Sahrhunderten teine andere ite: begwegen aber tann es fic boch bemers laffen, daß fie fur ihren Zustand die beste

# 60 I. Abtheil. Entftehungs . Sefcichte

**§.** 2

Einen eigenen Grund, warum fich gerabe bie fe religible Gefellichafte : Berfaffung fur die neme en Christen beffer ichictte, ober warum fie felbe fich beffer darein ichickten, tonnte man wenigften ben den Kranten auch darinn zu finden glaubens weil fie am meniaften neues fur fie batte. ben fruheren Religions Buftand ber neuen Chris ften von fenthischem, farmatischem und ftandinat vifchem Urfprung, der Gothen, Bandalen und Longobarben, weiß man zu wenig bestimmtes, als bag man irgend einen Schluß daraus gieben burfte; bingegen von den germanischen Stammen, bat man Urfache genug zu vermuthen. baf ihnen von ihrem ehemabligen bendnischen Buftand berte eine Art von Priefter : Berrichaft nichts ungewohntes und neues war. Nach den Ungaben von Tacitus war ber Stand ber Priefter ober ber Orden der Druiden in dem Befit eines fehr gros' fen Unfebens unter ben germanischen Bolferichafe ten, bas ihnen felbit einen mehrfachen Ginfluß auch auf politische Ungelegenheiten verschaffte. Man fah murflich, wenigstene ber großere Saue fe fab murklich Menschen in ihnen, bie im Dabe men ber Gottheit mit ber Nation ju fprechen bat

und hielt fich also auch verpftihret, ihre tiebseiche in mehreren gallen als Wefehle und bestillungen bei Gottheit zu vespektirm. Wenn Mis aber ble Franken schon seit Jahrhunderten in ben Druiben gesehen hatten; was war natürische die bag sie es jest nach ber Annahme bes Missenisms auch in ben christlichen Bischlissen, ober sich besto williger überreben ließen; in sie es auch in biesen zu sehen hatten?

Madeffen mag vs boch gut feine, daß man dies Mustand weiter nicht notiffe hat, um die Willigkeit zu erklaren, womit fich auch die zum Griffenthum bekehrten deutschen Stämme unter bes Joch der chriftlichen Priester und Bischöffe bimiegten; denn die Richtigkeit des Umstands siest bafte vielleicht noch manchem Zweifel ausseleit fenn. Der Ruf des genauen und glaubswirdigen Geschichtschreibers, den Tacitus nach so vielen Rücksicht werdient, mag immer unges hault bleiben "); aber es ware boch möglich,

1) Doch vermuthete icon Roberton in bem Abrif bes Buftands von Europa, ben er feiner Gesichte

daß

## L Abtheil. Entftehungs : Befchichte

ŧ

baß feine Beidreibung ihres politifchen und re gibfen Buftande nur ben einem einzelnen Stam gugetroffen, und jes ließe fich noch leichter bente baß fie nur far feine ober fur eine frubere 3 augetroffen. und bag fich in bem 3wischenrau ber bren Jahrhunderte, die bis zu ber Betehrm ber Kranten verfloffen, manches verandert bas Benigstens findet man teine Opuk Zonnte. baf ihre Briefter und Druiben unmittelbar ber Periode, in welche bieg Greigniß hineinfie noch irgend eine Rolle unter ihnen gespielt ba ten; vielmehr bekommt man im Gegentheil Urf chen genug zu ber Bermuthung, bag ihr Ei fluß auf die Nation ichon langft, gefunten fer mußte, weil man in ber Ginfuhrunge : Gefchid te bes. Chriftenthums unter Die Nation auf qu feine Machricht von einem Sinberniß flogt,

fcichte Carle V. voranseste, bag Tacitus m , ben Gitten bet Deutschen nicht allzugenan b tannt gemefen fenn burfte, und einer ber fod barften frangofficen Beidichtforider ift febr & neigt, feiner Bermuthung bevautreten. Moréani Discourt fur l'histoire de France: T. L.

· .. .

ber'neuen chriftl. Staaten b. Occibents. 63 fic von ber Seite ihrer ehemahligen Priefter bas gegen erhoben hatte 2).

## §. 4.

Doch wie es sich damit verhalten mochte, so traten jest nicht nur auch die christlich gewordes ven Franken wie die übrigen Christen dieses Zeits raums gant gutwillig in das abhängige Lanens Berhältniß hinein, das man ihnen ben ihrem Eins tritt in die christliche Kirche anwieß, sondern sie ließen sichs auch ganz gern gefallen, daß der Stand ihrer neuen christlichen Priester alle igne kesondern Worrechte über sie ausüben durfte, in deren Besitz er sich unter den alten Christen nach mb nach zu bringen gewußt hatte. So kam es denn, daß man

1) auch in ben neuen Kirchen die gesetzebens be Macht in Beziehung auf alles, was die Relission und die religidse Gesellschaft betraf, dem Alerus ober den Bischöffen allein überließ, ohne ich nur träumen zu lassen, daß auch die Lapen daben mitsprechen könnten ober dürften. Es wurde hier nie bezweiselt, daß nur die Bischöffe auf ihren Synoden den Lapen vorschreiben könnsten,

<sup>2)</sup> S. Gregor, Tur. L. II. 28-31.

## 64 1. Abtheil. Entftehungs . Gefchichte

ten, was fie als Chriften zu glauben und ! thun hatten, und zugleich nie bezweifelt, ba man alle ihre Entscheidungen und Berordnunge blindlings anzunehmen und zu befolgen verbut ben fen. Daben murbe auch in ben neuen Ri chen niemahle baran gedacht, bag Lanen ale Lan en auf den Synoden Sit und Stimme haben und auf biefe Urt noch einen Untheil an ibnt Berathichlagungen und Schluffen bekommen tom ten, benn ben jenem Antheil, ben fie fich in be Rolge, wie noch portommen wird, hier und b gu verschaffen und auch auf einige Beit zu erbal ten mußten, lagen gang andere Berhaltniffe gun Grund, und außerdem blieb er doch ju jeber 3d nur eingeschrantt. Dafür murbe es immer all Grundfat anerfannt, bag alles, mas zu ber Ri ligion und zu dem Gottesbienft, alfo auch zu be religiofen und zu ber gottesbienftlichen Gefell fchafte : Werfaffung gehore, nur von jedem Bie Schoff in feiner Diocese ober von den fammtlichen auf einer Synode versammelten Bischöffen von geschrieben und regulirt werden tonne: alfo mit be wenigstens in der Theorie niemahls ein Untbel an der gesetgebenben firchlichen Macht von bet Laven Diefes Beitalters angesprochen.

#### S- 5

ier so allgemein und eben so gutwillig ware

von den Lapen Bliebern der neuen Kirdnert, daß sie ben der Ernemung der em, die zu dem Klerns gehörten, eigentsies zu sprechen und zu thun hätten, und mult auch anerkannt, daß diese nicht als e, Geschäfts Träger ober Ofsicianten der schaft augesehen werden dürften.

ben frubeften Beiten ber gothifchen Rirche mien und ber frantiften in Gallien fcheint mch den Laven bon Wen alten observange m Antheil an ben Bifchoffe Bablen noch geblieben zu fenn, mas fich auch aus ben iben recht gut erflaren lagt. Der chriftlis trus, ber unter eine neue Berrichaft ges n war, bie in Gallien noch eine Beitlang fc blieb, mußte fich fest fefter an bie ale riften im Lande anschließen, und also noch ner, als es sonst nothig war, alles ver-1. mas biele von ihm entfernen tonnte. In im befam er noch einen weiteren Grund bas enn bier, mo er unter eine tegerische Berrs getommen war, tonnten fich bie rechtglaus nd's Rirdengeich. 2. U.

## 66 I. Abtheil. Entftehungs . Gefchichte

bigen Bischoffe nur durch bie frenwillige Unba lichkeit ihrer rechtglaubigen Lagen erhalten ; ber durfte man auch nicht leicht baran bent ihnen einen Bifchoff aufzubrangen, nicht anständig war. Doch bas eigentliche We Geschäft der Bischöffe war ja auch hier id langft ben Provingial : Synoden überlaffen m ben; bas wichtigfte, was man ben Gemein baben überließ 3), bestand hochstens in b Recht, einige Kandibaten vorzuschlagen, wol aber auch ber Rlerus ber vafanten Rirche e haupt : Stimme hatte; und auch dieß Re brachten fie nicht über bas fechfte Sahrhunt hinaus. In bem neuen frantischen Staat w ten balb, wie noch gezeigt werden wird, chrif

3) Rach ber Mitte bes sechsten Jahrhunderts w be ihnen auch dieß nicht mehr überlaffen, s dern die Bischöffe wurden von den Syngden wählt. So wählte im Jahr 636. die Syn zu Tolebo allein den Bischof Fructuosus: Braga. Auch hatte schon im Jahr 572. e Synode zu Lugo ausdrucklich erklart: Non l at populo electionem facere eorum, qui ad cerdotium provocantur, sed judicium sie Episce rum. Syn. Lucens. II. c. I.

chrifflichen Regenten, wenn auch nicht gerabe bas formliche Mominatione : Recht au allen nas tanten Bifthumern, boch ben groffen Cinflus ben allen Bifchoffe: Wahlen an fich gu bringen. In Spanien wurde ihnen ; fobalb fie orthober geworben waren ; ein eben fo enticheibenber Gins fluß allmablig baben jugeftanben; nach biefent aber tonnte von einer Theilnabme ber Gemeinden baran nicht mehr bie Rebe fenn. Diefen Ginflug wuften auch die Furfien immer ju behaupten. und felbft bann noch zu behaupten, ba fie bier und ba bie Frenheit ber Bifchoffs, Bablen gunt Schein wiederherftellen mußten: ber Rierns bins gegen hielt fich fur basjenige, mas er baben berlobr. baburch einigermaßen ichablos, baf er ben Gemeinden felbft ben Schein jenes Untheils bollende entzog, ben fie ehmahle baran gehabt batten.

### 6: 6.

Davon findet fich aber in ber gangen Geschichs te ber neuen Kirchen gar keine Spuhr, bag jes mable ben der Anstellung von Presbytern und Diakonen auch nur ein Schatten von Bolks-Theilnahme statt gefunden hatte. Rein Meusch E 2 bachte

## 68 I. Abtheil. Entftehunge . Gefchichte

bachte hier nur anders, als daß die Bischoffe ablein Presbyter und andere Aleriker machen tomiten, weil sie ja allein das Sacrament der Ordination ertheilen, oder die Zauber Dandlung die Werphe verrichten köhnten: wenn aber in der Ziege durch das Aufkommen von Patronat: Verdas nissen auch einiger Lapen: Einsluß auf die Estung kirchlicher Aemter möglich gemacht was de, so wurden damit ganz eigene und nene Bisiehungen eingeführt, ben benen doch die Kirchlichen Vortheil gegen die Lapen noch recht gut pundhren wußte.

## g. 7.

### Endlich ließen es fich

3) bie Layen in ben neuen Kirchen eben fi gutmuthig gefallen, daß der Klerus oder wieber um die Bischöffe allein die richterliche Gewalt it der Gesellschaft ausüben dursten. So wie ma es ihnen allein überließ, Gesetze und Anordnun gen für die Gesellschaft zu machen, so hielt ma es auch für ihre Sache, über die Kontraust tions-Fälle zu erkennen, in welchen diese Gesetz verletzt worden waren. Diese Vorstellung sest sich desto fester, je inniger die Verbindung war ite man akmablig die kiechtiche Disciplin ite Ausähbung des kirchlichen Straf. Rechts ber Religion selbst zu bringen wußte; denn bisten aberreden bis einenbat die Laven hatten aberreden bei daß es wesentliche Officht bes Christeine bist, für jede Sünde, welche sie begangen w, eine kirchliche Buße zu überpehmen, und bsie noch dazu glaubten, daß in demienis wes der Priester oder der Bischoff ben der priester oder der Wischoff ben der priester oder der Applichtism von ande der Buße und ben der Abschiede Die für fie — eine mogische Kraft liegen bise gar nicht mehr darauf verfossen, der

Gesellschafts : Werhaltniß ben ber Sache. Ken. Warum man fich aber in ben neuen n auch daran niemahls grinnerte, baß wes, b ben der Ausschließung des Bann : Rechts er der Ausschließung aus der Gesellschaft in der Wiederaufnahme ber Ausgeschloffes ie Gemeinden und die Kapen ehmahls auch timme gehabt hatten, — Dieß kann bestort Befremden erregen, da man es schon auch in den alteren Kirchen vergessen hatte,

Rav. VI.

Bleiche Binrichtung des Blerus, und feiner Dem

S. I.

Die zwerte Haupt Aehnlichkeit zwischen ber Einrichtung ber Alteren und ber neuen Rirchen entsprang baraus, bag auch in dieser die dufert und bie innere Berfassung der regierenden Kafte, ober bes Klerus, eben so wie in jener organiset war.

Einmahl bestand auch hier diese Raste aus gleich vielen Klassen, beren hierarchische Subon dimation unter einander gleichmäßig abgemesser und bestimmt war. Die vier unteren Ordnunger bisbeten auch hier einen Anhang der oberen, ar benen der Begriff von Heiligkeit in einem höheren und eminenteren Grad haftete. Der Grad der Sub-Diakonats wurde jedoch auch schon als ein heiligere Stuffe, und mehr als ehmahls im Ori ent ausgezeichnet, da man im Gegentheil di Ordnungen der Lektoren, der Erorcisten und ber Ostia

## ber neuen chriffl. Staaten b. Occibents. 71

Ofiarien nur zur Korm und bem Nahmen nach'. end Chrfurcht vor bem Alterthum, fortführte. finige andere noch zu bemertenbe Weranderungen in ber firchichen Bausbaltung gogen im Berlauf biefer Periode auch die Kolge nach fich, baf ber ufprängliche und ehmahlige Abstand ber Diatos nen bon den Presbytern nach einigen Sinfichten metlich vermindert wurde; aber die monarchische Dbergewalt ber Bifchoffe über ben gangen übrigen Merus und alle feine Ordnungen murbe bafur benigftens in den erften anderthalb Sahrhunders m biefer Periode fast mit weniger Ginfchrantuns in der alteren Berfaffung anerkannt 1). im fechften und fiebenten Jahrhundert findet man aft gar feine Spuhr, baß die Collegien ber resbnter noch irgendmo ben Senat ber Bifcbofe fę

1) Buweiten mochte es wohl vortommen, daß fich einzelne Presbyter im Bertrauen auf den Schuß eines mächtigen Patrons, den sie vielleicht unter den Laven fanden, gegen ihre Bischöffe auflehnten; daher verboten diese schon im Jahr 341. auf einer Synode zu Clermont: "Ne a potentibus seculi Clerici contra suas Episcopas ulla modo erigantur." Can. 3.

## 72 1. Ubtheil. Entftehunge Gefchichte

fe vorgestellt håtten, durch welchen ihrer Bithr und ihrer Macht einige Gränzen gesetzt wien wären; aber im achten leiteten sie selbst wien wären; aber im achten leiteten sie selbst wie Berändevung ein, die in der Folge durch kierelich nicht von ihnen vorausgesehene und mieniger abgezweckte Wendung für ihre Une Herschaft sehr nachtheilig wurde.

### 3. m. Se 3. 1879

Inbeffen waren und blieben doch auch in ! nenen Rirchen die eigenthumlichen Berrichtum und die Bestimmung von jeder ber perschieber Rlaffen bes Rlerifats eben fo wie in ber alter Berfaffung festgefest. Es blieb porguglich cl ratteriftifche Bestimmung und auszeichnendes & fcaft ber Presbyter, daß nur von ihnen ? Mefi Dofer bargebracht merben fonnte; ba aber fruhzeitig in biefer Periode bagu tam, t biefe Ceremonie als bas wesentlichfte Sau Stuck bes gangen christlichen Cultus, unb die wichtigste und heiligste aller Religions . Dat lungen angesehen murbe, fo murte dief auch f gu ihrem Bortheil auf bie Ibee gurud, bie n fich von der besonderen Burde und Seiligkeit res Grades allgemein machte. Durch bie wei

## ber neuen chriffl. Staaten b. Occibents. 73

re Organisation ber Parochial . Werhaltniffe tam i et auch icon in biefer Periode babin, daß ben-Presbytern Die Werrichtungen bes Taufens, bes Umehmens von Beichten, und bes' Abfolvirens: faft audichließend ... aberlaffen wurden ;: wie wohlfie in gewiffem Betracht ben bem letten bloß als Bestmidtigte ber Bifcoffe bandeln tonnten und handeln durften 2): burch Diefe, Borrechte mammen wurden fie aber bald in ber Mennung bet Bolte febr meit über Die Diatonen binausges vedlen fenn; bie es immer nur ben bem Gottess bienft bie Rolle von Affistenten und Reben , Pers fenen fpielen fab, wenn fich nicht biefe in einem anderen Burtunge : Rreife ju erhalten gewußt båtten.

Die Bifchoffe hingegen hatten feine Urfache u ber Beforgniß, daß die hohere Bolts . Ibee von

2) Auch mar ihre Bollmacht ju absolviren nur auf bie peccara occulta eingeschränkt, und alle publia blieben dem Bischoff vorbehalten. tul, L. VI. c. 206. L. VII. c. 202. In bem erften ift es jugleich ausbrudlich hemertt, bag ber **©** 5 Presby:

13

11

## 74 I. Abtheil. Entftehunge: Geschichte.

von Heiligkeit, die sich allmählig an die Prieste würde anknüpfte, ihrem eigenen Ansehen nach theilig werden kunte; denn der priesterlicht Et wakter kamichnen ja ebenfalls, und zwar in e nem höheren Gradizu. ); democh fanden sie fi gut, mit recht eisersächtiget Sorgsatt darkber z halten, daß ihnen wenigskinstisch drep von de sogenannten Actibus episcopalibus recht aus schließend übertasson blieben. Auch den neue Christen brachte man den Glauben det und best siede sie immer mehr in dem Glauben, daß mu die Bischöffe das Sacrament der Wenhe galthertheilen, den Actus der Firmelung würksam ver richten

Presbyter auch ben peccatis occultis nur ex jul

3) Man findet daher, daß im siebenten Jahrhun dert zuweilen Diatonen, welche zu Bisthumeri gewählt oder ernannt wurden, sich als Bischoff tonsecriren ließen, ohne die Priester Bephe be sonders erbalten zu haben, und bennoch zu allei priesterlichen Verrichtungen für fähig gehalter wurden, weil man nach dem Ausdruck eines al ten Schriftstellers glaubte, quod in Episcopationnes sint ordines. Ein Berspiel vom Jahr, 615 findet man angeführt in P. Veugarts Episcopatui Constantiensis Alemannicus. P. L. T. I. P. 40.41

ichten, und bem beiligen Chrisma burch ihren uniber gesprochenen Geegen bie gehörige Rraft wen tonnten 4). Mur mochten fie fich wohl zu um Borbebalt biefer befondern Berrichtungen wh burch andere Grande, als burch die Begiers be, fich vor ben Presbytern auszuzeichnen, gebrungen fühlen.

÷

Daber blieb es jedoch auch in ben neuen Ries om gesetmäßige Ordnung, baß in bie bberen . Grabe

4) Auf ber erften unter Carlmann im Jahr 742. in Gegenwart des beil. Bonifag gehaltenen Ep: node, welche das frankliche Rirchenwesen wieder in einige Ordnung bringen follte, murbe untet anderen auch ausbrudlich verordnet "ut Presby-"ter semper novum Chrisma accipiat ab Eniscopo." und die Verordnung murde in der Rolge mehre mable wiederholt. G. Capit. T. I. p. 147. 158. Wegen der andern ausschlicklichen 171. 191. Berrichtungen der Bifcoffe, welche nicht einmabl an Presbyter übertragen werden fonnten. erließ eine Conode ju Gevilla vom Sabr 619. das ausführlichfte Gefet, worinn fie auch die Consecrationen ber Kirchen und Altare barunter technete. G. Synod. Hispal. II. c. 7.

# 76 I. Abtheil. Entflehunge Gefcichte

Grabe bes Rlexifate nur burch bie unteren auf fliegen werden follte 5). Much die fonftigen ! fimmungen ber alteren Rirchen : Gefete aber . Erforderniffe und Eigenschaften, welche bieje gen baben mußten, bie in den Rlerus, aufgeni men werben wollten, behielten in ben neuen S den ihre Rraft 6); boch erfand man balb t febr gludliche Mustunft, um biefen Bestimm gen mit guter Urt auszumeichen. nehmlich an, die sogenannte flerikalische Tons bie man in ben alteren Rirden immer nur ! bem Gintritt in ben erften ber unteren Grabe ! Rleritate ertheilt und angenommen batte, t ber Ordination zu trennen. Jeder, ber es p langte, konnte nun gu jeder Beit die Tonfur halten, ohne baß er genothigt war, fich fogle ordiniren zu laffen. Die Platte auf bem Ri war alfoinicht mehr, was fie ehmahls geme mar, nicht mehr Zeichen eines murtlich angeno

mer

<sup>5)</sup> S, Capit. Herardi in Capit. T. I. p. 1292. a: L. VII, c. 42.

<sup>6)</sup> Bie die Bestimmungen wegen des Alters, | ehlichen Geburt, und andere dieser Art. Conc. Toledan. IV. a. 633. c. 19. und schon fi her Conc. Agath. c. 16. 17. Ardat. IV. a. L.

menen flexitalischen Grades — fighum ordinis - fonbern fie tonnte bochftens noch als Beichen ber Beftimmung zu einem geiftlichen Grabe fignum destinationis ad ordinem - betrachtet werben; ben biefer Beranberung aber behielt man bod ben alten Grundfat ben, baf bie Tonfur ben Aleriter mache 7), und ignorirte wohlbes bidtlich, daß er in ber alten Praxis nur burch bie Berbindung ber Orbination mit ber Ipnfur feine Babrheit erhalten hatte. Daburd erhielt man ben Bortheil, bag man jest mehrere Perfos nen in ben Rlerus aufnehmen tonnte, welche burch bie alteren Gefete bavon ausgeschloffen wirben, ohne bag jedoch bas Unfehen diefer Ges fete gefrantt zu merben ichien. Es mar nehme Ach nur barinn verboten, bag folche Perfonen, benen gewiffe Erforderniffe fehlten, nicht ordinirt - aber es mar nirgends verwehrt, bag ihnen nicht die Tonsur ertheilt werden durfte: man lie

7) Um ihn füglicher behalten gu tonnen, behanptete man nun, quod tonfura ipla fit ordo - frepe lich nur, wie fich eine fpathere Spnode gu Lansgres ausdrückte "in largo fensu vocabuli, et prout eft quaedam dispositio ad divinum officium.

13

10

15.

\$0

1:

## 78 I. Abtheil. Entftehungs : Gefdicht

ließ sie also auch nur zu bieser zu \*); nach! Princip aber, baß die Tonsur den Kleriker iche, erhielten sie doch auch schon badurch ei Antheil an allen Vorrechten und Privilegien Standes, und dieß war es allein, was man wohnlich daben abzweckte.

## **§**. 5.

Eben so erlaubte man sich frenlich auch in neuen Kirchen ben ber wurklichen Aufnahme bie klerikalischen Ordnungen die Gesetze we ber Interstitien, die ben dem Aufsteigen von nem Grade zum andern beobachtet werden sten, auf eben die Art zu eludiren, wie es sch in den älteren Kirchen geschehen war. In i unteren Graden kam es wohl selten dazu, daß

III

8) Schon im fiebenten Jahrhundert ließ man a fehr häufig icon Kindern die Tonfur ertheill S. Synod. Toled. X. 2 656. c. 6. Auch mißbill te es die Spnode nicht, sondern verordnete ni daß man sie in Jukunft keinem Kind vor di zehnten Jahr geben durfe, (es mußte also vi her schon früher geschehen senn,) und erklai zugleich, daß sie dadurch unausfoslich — gerei diftrictiona — an den Klerus gehunden sepen.

9) Doch feste man sich im sechsten Jahrhundert in Gallien und Spanien sehr haufig barüber weg. Borzüglich oft geschah es, wie Gregor der Grin einem Schreiben an den Bischoff Siagrius bon Autun bitterlich flagt "quod quidam desidentio honoris inflati defunctis Episcopis tonsurantur, et siant repente ex laieis sacerdotes." Epp. L. IX. ep. 106. Eben dieß mußte auch in Spanien mehrmahls vorgetommen seyn, daher verbot eine Synode zu Barcellona auf die Ermahnung Gregors im Jahr 599. auf das neue "ne laiei promoveantur ad ordines ecclesiasticos praetermisso tempore, ab antiquis Canonibus praescripto." Syn. Barcin, c. 3.

## 30 I. Abtheil. Entstehunge . Geschicht

theilte man dann bem guten Zahler bie Be ju allen diesen auf einmahl, oder in außerst gen Zwischenraumen, um ihn nicht lange ar halten.

### **5.** 6.

Enblich behielten auch in ben neuen Rin alle jene Einrichtungen ihre gesetzmäßige Ri durch welche man ehmahls den Unterschied schen Geistlichen und Lapen sichtbarer zu m ren, und sie in einer weiteren Entsernung einander zu halten gesucht hatte. Nur in L hung der Haupt: Einrichtung, die man dazi funden oder doch benutzt hatte, in Ansehung Eh: Verbots für die Geistlichen, muß man gleich dazu sagen, daß es sich nur in der T rie, aber nicht in der Praxis erhielt.

## §. 7.

Allerdings blieb es Gefetz, bag teine Rierus gehörige Person, und zwar vom E Diakonus an bis zum Bischoff hinauf, im fand leben burfte, benn auf mehreren 20)

Ii

10) S. Conc. Agath. c. 9. Aurelian. III. c. 2. It feen, I. c. 1. Lugdun. II. c. 1. Toleran. III. c. ;

bes sechsten Sahrhunderts wurden die alteren Cas .
nonen barüber formlich wiederholt, also auch für bie neuen franklichen und gofbischen Kirchen aus brudlich sanktionirt \*\*1.). Daß aber die Bischoff.

11) Den Cubbiafonen war es boch in ber fpanifchen Rirde im fechften Jahrhundert noch frepgelafe . fen, im Chitand gu leben, benn bie Tolebanie fde Spnode vom Jahr 589. fpricht nur in ihrem fünften Canon von Presbytern und Datonen, welche in einer volltommenen Enthaltfamfeit leben mußten. And felbft in Sicilien, welches bod ju bem Romifchen M. tropoliten : Sprengel geborte, mar es bis bahin den Gubdiafonen noch erlaubt gemefen, an beprathen. G. Gregor. M. Epp. L. I. ep 42. 3a noch im Sahr 744. idrantte ber Pabit Bacharias in Respont ad Capit Pipini bas Berbot nur auf Presbyter und Diafonen ein, und feste ausbrudlich bingu: caeteros Clericos ad id non cogi, sed uniuscujusque ecclesiae consuetudinem observari debere. auch bie meiften alteren gallifchen Synoben bate ten bas Berbot blos auf biefe eingeschranft, nur bie Spnode ju Orleans vom Jahr 540. hatte es ausbrudlich auch auf die Gubbigtonen ausge. bebnt.

Pland's Zirchengefch. 98. II.

ď:

5

## 80 I. Abtheil. Entstehunge . Gefcid

theilte man dann dem guten Zahler bie Win allen diesen auf einmahl, oder in außer jen Zwischenraumen, um ihn nicht lange i halten.

### **S.** 6.

Endlich behielten auch in ben neuen Salle jene Einrichtungen ihre gesetzmäßige. burch welche man ehmahls den Unterschie schen Geistlichen und Lapen sichtbarer zu ren, und sie in einer weiteren Entsernum einander zu halten gesucht hatte. Nur in hung der Haupt Einrichtung, die man da sunden oder doch benutzt hatte, in Ansehun Ehr Verbots für die Geistlichen, muß ma gleich dazu sagen, daß es sich nur in der rie, aber nicht in der Praxis erhielt.

### §. 7.

Allerdings blieb es Gefetz, bag teine Rierus gehörige Person, und zwar vom Diatonus an bis zum Bischoff hinauf, in ftand leben burfte, benn auf mehreren 103

10) S. Conc. Agath. c. 9. Aurelian. III. c. 2. feen. I. c. 1. Lugdon. II. c. 1. Toleran. III.

## 72 I. Abtheil. Entftehungs Gefchichte d

fe vorgestellt hatten, burch welchen ihrer Bil tuhr und ihrer Macht einige Granzen gesetzt werden waren; aber im achten leiteten sie selbst ein Werandevung ein, die in der Folge durch zu freylich nicht von ihnen vorausgeschene und not weniger abgezweckte Wendung für ihre Alleig Herrschaft sehr nachtheilig wurde.

### **S. 2.**

Anbeffen waren und blieben boch auch in be neuen Rirchen die eigenthamlichen Berrichtungs und die Beftimmung von jeder ber perschiedene Rlaffen des Rlerifate eben fo wie in ber altere Berfaffung festgefest. Es blieb porzhalich che ratteriftifche Bestimmung und auszeichnenbes G fchaft ber Presbyter, bag nur von ihnen ba Defis Opfer bargebracht werden tonnte; ba e aber fruhzeitig in diefer Periode dagu tam, ba biefe Ceremonie als das wesentlichfte Saup Stuck bes gangen chriftlichen Cultus, und al bie wichtigste und beiligfte aller Religions . Sanl lungen angeseben wurde, so murtte bieß auch fel gu ihrem Bortheil auf bie Ibee gurud, bie ma fich von ber besonderen Burbe und Seiligkeit il res Grades allgemein machte. Durch die weite

## ber neuen chriftl. Staaten b. Occibents. 73

re Organisation ber Parochial . Werhaltniffe tam e auch icon in biefer Periode babin, daß ben Presbytern die Berrichtungen bes Taufens, bes Innehmens von Beichten, und bes Abfolvirens: fuft ausschließend aberlaffen wurden ; wie mobifie in gewiffem Betracht bey bem letten bloß als Bevollmachtigte ber Bifchoffe handeln tonnten und handeln durften 2): burch biefe. Worrechte Mammen murben fie aber bold in ber Mennung bet Bolts febr weit über Die Diakonen hinausges wadfen fenn; Die es immer nur ben bem Gottess bienft bie Rolle von Alfistenten und Reben . Pers fonen fpielen fab, wenn fich nicht biefe in einem anderen Burfunge : Rreife ju erhalten gewußt batten.

Die Bischoffe bingegen batten feine Urfache m ber Beforgniß, daß die hohere Wolks : Ibee nou

ď

Ŋ.

35

Þ

Ħ

2) Auch mar ihre Pollmacht zu absolviren nur auf die peccata occulta eingeschränft, und alle publia blieben dem Bischoff vorbehalten. tul, L. VI, c. 206. L. VII. c. 202. In bem erften ift es augleich ausbrudlich hemertt, bag ber **C** 5 Presby:

## 74 I. Abtheil. Entftehunge Gefcichte.

von Heiligkeit, die sich allmählig an die Prieste würde anknüpfte, ihrem eigenen Ansehen nach theilig werden konnte; denn der priesterliche Ehrakter kamishnen ja ebenfalls, und zwar in unem höheren Gradizu. ); democh fanden sie figut, mit recht eisersächtiget Sprzssatt darkber halten, das ihnen wenigstensusoch dren von dischen des ihnen wenigstensusoch dren von dischen Auch den neuischließend übertassen blieben. Auch den neuischließend übertassen blieben. Auch den neuischließend wertassen wen Glauben den und beffigte sie immer mehr in dem Glauben, das mid Bie Bischöffe das Sacrament der Wende gastliertheilen; den Actus der Firmelung würtsam der richten

Presbyter auch ben peccatis occultis nur ex ju sione Episcopi absolviren konne.

3) Man finbet daber, daß im siebenten Jahrhun bert zuweilen Diatonen, welche zu Bisthumer gewählt ober ernannt wurden, sich als Bischoft tonsecriren ließen, ohne die Priester Bephe bischners erhalten zu haben, und dennoch zu alle priesterlichen Berrichtungen für fähig gehalte wurden, weil man nach dem Ausdruck eines alten Schriftstellers glaubte, quod in Episcopat omnes sint ordines. Ein Berspiel vom Jahr 615 findet man angeführt in P. Reugarte Episcopatui Constantiensis Alemannicus. P. I. T. I. p. 40.41

ber neuen chriftl. Staaten b. Occibents.

richten, und bem heiligen Shrisma burch ihren berüber gesprochenen Seegen die geborige Kraft geben konnten 4). Nur mochten sie sich wohl zu bem Borbehalt dieser besondern Verrichtungen wich durch andere Gründe, als durch die Begiers be, sich vor den Presbytern auszuzeichnen, gestemgen fühlen.

### · 4•

Daben blieb es jedoch auch in ben neuen Rier im gesetymäßige Ordnung, bag in die oberen Grabe

ţ

::'

rl,

c

4) Auf der ersten unter Carlmann im Jahr 742. in Gegenwart des heil. Bonifaz gehaltenen Eponode, welche das franklische Kirchenwesen wieder in einige Ordnung bringen sollte, wurde unter anderen auch ausdrücklich verordnet "ur Presbynter semper novam Chrisma accipiat ab Episcopo." und die Berordnung wurde in der Folge mehra mahls wiederholt. G. Capit. T. I. p. 147. 158. 171. 191. Wegen der andern ausschlicklichen Berrichtungen der Bischoffe, welche nicht eins mahl an Presbyter übertragen werden konnten, erließ eine Epnode zu Gevilla vom Jahr 619. das ausschlichtie Geseh, worfun sie auch die Consecrationen der Kirchen und Altüre darunter technete. G. Synod. Hispal. 11. c. 7.

## 76 I. Abtheil. Entftehunge Gefdichte

Grabe bes Rlerifats nur burch bie unteren aufge fliegen werben follte 5). Auch die fonftigen Be ftimmungen ber alteren Rirchen : Gefete aber bi . Erforderniffe und Eigenschaften, welche biejent gen haben mußten, bie in den Rlerus aufgenom men werben wollten, behielten in den neuen Rin chen ihre Rraft 6); boch erfand man balb ein febr gludliche Austunft, um diefen Bestimmum gen mit guter Urt auszuweichen. Man fiems nehmlich an, die sogenannte flerikalische Tonsurbie man in ben alteren Rirden immer nur ben bem Gintritt in ben erften ber unteren Grabe bes Rlerifate ertheilt und angenommen batte, von ber Ordination zu trennen. Jeder, ber es per langte, tonnte nun ju jeder Beit die Tonfur en halten, ohne baß er genothigt mar, fich fogleich proiniren zu laffen. Die Platte auf bem Ropf war also nicht mehr, was sie ehmahls gemesen war, nicht mehr Beichen eines murtlich angenom menes

<sup>5)</sup> S, Capit. Herardi in Capit. T. I. p. 1292. and L. VII. c. 42.

<sup>6)</sup> Wie die Bestimmungen wegen des Alters, det ehlichen Geburt, und andere dieser Art. G. Conc. Toledan. IV. a. 633, c. 19. und schon frutther Conc. Agath. c. 16. 17. Ardat, IV. a. L.

Aesttalischen Graves — lienum ordinis Millet's fie tounte bochftens noch als Beiden Definmung zu einem geiffichen Grabe in dellinationis ad ordinem - Setrathtet Mai: ben biefer Weranberung aber bebleft man ben alten Grundfat beb, bal bie Rouffet Meriter mache ?), und ignorirte wohlbes inito, daß er in ber alten Praxis nur burch Berbinbung ber Orbination mit ber Tonfur Boltebeit erhalten batte. Deburch erhielt ben Bortbeil , das man jest mebrere Derfo i ben Rierus aufnehmen Younte, welche Mb bie alteren Gefebe bavon ausgefcbloffen irben, ohne bag jedoch bas Unfeben biefer Ses je gefranft zu werben ichien. Es war nehme b unr barinn verboten. Daß folche Berfonen. min gewiffe Erforderniffe fehlten, nicht ordinirt . aber es mar nirgends verwehrt. Daß ihnen dt die Tonfur ertheilt werden burfte: lie

<sup>7)</sup> Um ihn füglicher behalten gu tonnen, behanpteste man nun, quod confura ipfa fit ordo - freve lich nur, wie fich eine fpathere Spnobe gu Lanstes ausbruckte "in largo fenfu vocabuli, et protest quaedam difpolitio ad divinum officium.

## 80 I. Abtheil. Entftehunge . Befchichte

theilte man dann dem guten Zahler die Wephe zu allen diesen auf einmahl, oder in außerst ku zen Zwischemaumen, um ihn nicht lange aufm halten.

### **5.** 6.

Enblich behielten auch in den neuen Rirche alle jene Einrichtungen ihre gesetzmäßige Rraft durch welche man ehmahls den Unterschied zwischen Geistlichen und Lapen sichtbarer zu mark ren, und sie in einer weiteren Entfernung von einander zu halten gesucht hatte. Nur in Anschung der Haupt Einrichtung, die man dazu er funden oder doch benutzt hatte, in Ansehung der Ehr Verbots für die Geistlichen, muß man so gleich dazu sagen, daß es sich nur in der Them rie, aber nicht in der Praxis erhielt.

### §. 7.

Allerdings blieb es Gesetz, bag teine jum Rierus gehörige Person, und zwar vom Sub-Diakonus an bis zum Bischoff hinauf, im Ch ftand leben burfte, benn auf mehreren 20 gal

10) S. Conc. Agath. c. 9. Aurelian. III. c. 2. Man-fron I. c. 1. Lugdan. II. c. 1. Toletan. III. c. 5.

fcheften Jahrhunderts wurden die älteren Cas was darüber formlich wiederholt, also auch für neuen franklichen und golbischen Kirchen aus räcklich sanktionirt \*\*\*). Daß aber die Bischofs

all) Den Subbiatonen war es boch in ber spanischen Airde im fechften Sabrbundert noch frepgelafe im Chitand gu leben, benn bie Tolebanis if fe Spnode vom Jahr 589. fpricht nur in ihrem finften Canon von Dresbutern und Dafonen, welche in einer vollfommenen Enthaltfamteit les Ben maßten. And felbit in Scilien, welches Jod ju bem Romifden M. tropoliten : Sprengel . geborte, mar es bis babin ben Gubbiaffnen noch erlaubt gewefen, ju beprathen. G. Greger. M. Epp. L.1, ep 42. Ja noch im Sahr 744. forantte-ber Pabit Bacharias in Respons ad Capit, Pipini bas Berbot nur auf Presboter und Diafonen ein, und feste ausbrudlich bingu: caezeros Clericos ad id non cogi, sed uniuscujusque ecclesiae consuetudinem observari debere. and bie meiften alteren gallifchen Spnoden batten bas Berbot blog auf biefe eingeschrankt, nur Die Spnode gu Orleans vom Jahr 540. hatte es quedrudlich auch auf die Gubdiatonen ausae. bebnt.

## 82 I. Abtheil. Entftehungs . Gefchichte

fe baben bie übrigen Geifilichen gar nicht um if re Benftimmung gefragt haben mochten, bie gebt am beutlichsten baraus hervor, weil fie i biese ganze Periade hindurch nicht zur Bollzi hung bringen konnten.

### 6. 8.

Doch fast möchte man glauben, daß es am ben neuen franklichen und gothischen Bischsch nicht so ganz Ernst gewesen senn durfte, be Geistlichen ihre Weiber zu nehmen, denn sie fast ten die Gesetze gegen den Ehstand der Diakont und Presbyter meistens auf eine Urt ad, die ihre Erfällung unmöglich machte, oder doch ihn Uebertretung unfehlbar voraussehen sieß. Sie verboten nur, daß kein Diakonus und Presbyten nach seiner Ordination henrathen sollte, wenn aber schon vorher verhenrathet war, so verwehm ten sie ihm nicht, seine Frau zu behalten 12), som

12) Anch dieß war felbst in der Romischen Didce nicht verwehrt, wie man aus einem andem Brief Gregore L 1 ep 50 ersieht. Aber 38 Anfang des achten Jahrhunderts mußte es des den guten Priesters - Frauen zu beschwehrlich 800 morden

ber nenen chriff. Stanten b. Occibents.

Siebem machten ihm nur zur Pflicht, daß er ine Ginete einer vollkommenen Enthaltsamkeit mit die ihm nur daben dem baben dag bei ihm nur daben dag beit, daß er zu größerer Sicherheit nicht unter inem Dach mit ihr bleiben follte. Bun trat der hall außerst selten ein, daß ein Diakon oder Press duter dep seiner Ordination noch nicht verhepraschen der, weil es ja in den unteren Graden des leiteits unter dem Gubbiakonat sedem frey lind. Es gab also eine Menge von Geistlichen bib in den höheren Ordungen, die mit ihren lind in einem Hause lebten, ohne daß die Gesting eiwas dagegen hatten 23); eben wegen der Menge

worden sepn, auf einen solchen Fuß mit ihren i Mannern fortzuleben, baber siengen sie an, sich von ihnen zu trennen, und andere zu heprathen. Dies wollte man jedoch auch nicht haben, desse wegen ließ Gregor II. im Jahr 721. auf einer Römischen Spnobe das Anathem über jeden ause sprechen — qui Presbyteram vel Diaconam daxeric in conjugium. Und biesen Fluch ernenerte det Padst Zacharias auf einer Römischen Sonos de vom Jahr 743.

13) Den Bischoffen murbe es jedoch auf ber guleht ermahnten Romifchen Spnode c. 1. ausbrudlich

## 84 I. Abtheil Entstehunge: Geschichte:

Wenge konnte man aber unmöglich darauf re nen, wenigstens unmöglich im Ernst barauf re nen, baf sie insgesammt die Gabe ber Enthe somteit in bem außersten Grabe besitzen follte fur welchen sene Gefege berechnet waren.

## S. 9.

Doch man gab auch beutlich genug zu erfinen, bag man nicht barauf gerechnet hatte. 20

verboten, den Dresbotern und Diafonen wurde nur unterfagt, baß fie feine mulieres introductas - feine Ronfubinen - balten bie ten. Das fo oft icon vorher auch von dal ichen und Spanischen Spnoden wiederholte Be bot, daß fie feine mulieres extraneas anger It tern, Comeftern, Tochtern ober Enfelinnen bi fich haben durften, fonnte nicht auf ihre Bell fic erftreden; benn in Ansehung biefer mer the nen hur verboten: "ne cum conjugibus fuis bi beant communem lectum vel cellulam." Conc. Aurel, IV. c. 17 Turon II. c. 20. Auch in eines Cavitular vom Jahr 769. verordnete Carl bet Gr. blog, daß ein Presbyter, der mehrere Beiber haben murbe - qui plures uxores habeerit - abgefest werden follte, c. 5. fo mie # pin im Jahr 752. unter eben biefer Strafe nue

verboten hatte, daß tein Priester seine Nichte bey.tathen durfe — neprim sum uxorem ducere. c 4.
14) Dazwischen hinein geschah te ja auch, daß sich selbst Bischoffe verhepratheten. Go klagte selbst ber Pabst Hadrian II. bitterlich in einem Brief

## 86 I. Mbtheil. Entflehunge Gefchichte

liche Burthardt von Worms noch im eilften Jah hundert in feine nene Canonen Sammlung auf den alten Canon der Synode zu Gangra wied auf, nach welchem alle diejenigen in den Bal verfallen follten, die einen verhenratheten Pri byter für uufähig zu den geistlichen Verrichtugen seines Annts halten wurden.

## §. 10.

Deriode hindurch ein illegaler Zustand, wiene Deriode hindurch ein illegaler Zustand, wiene wiene als illegal erten und gerügt wurde; und eben so verhielt es fi auch noch in Ansehung einer andern gesetzmäßig Bestimmung über die Entfernung, in welcher fi bie Geistlichen von ben kapen halten sollten.

Auch in den neuen Rirchen hatte man neht lich alle jene alteren Gefetze fortgeführt, na welchen den Personen, die jum Alerus gehörte

an Carin ben Gr. "effe Episcopos in partibus l liae et Tusciae — qui matrimonia contraba vestibus secularibus induti. Auch schon Gres führt eine Hausfrau bes Bischoffs von Ge an, von welcher er gat habliche Geschichten adbit, VIII, 39. ber neuen chriffl. Staaten b. Occibents. 87

alle jene Geschäfte und Betrichtungen bes burgers fichen lebens unterfagt wurden, wodurch fie mit Leven allguleicht in Rollifion, ober in ein abbans giges Berbaltniß von ihnen tommen konnten. Diefen Gefeten gufolge follten fie teine Bormunds foften und Pflegschaften, feine Burgichaften mb Procurationen får Lapen übernehmen, nicht einmahl ganen : Gater pachten, ober auf eine andere Art in die Privat = Dienfte von Lapen tres ten, und am wenigften ein obrigfeitliches Umt in ber bargerlichen Gesellschaft ober im Staat fich auftragen laffen 15). Aber fehr bald fette fich ber Rierus in ben neuen christlichen Staaten fo allgemein über biefe Gefete hinaus, bag fie auf einige Zeit vollig in Bergeffenheit gerathen au fenn fcbienen.

### 6. 11.

Schon im fiebenten und achten Jahrhundert kam es in Gallien und Spanien, auch unter den Longobarden in Italien, fehr häufig dazu, daß Geistliche zu den ersten und wichtigsten Aemtern bes

<sup>15)</sup> S. Capitul. Pipini a. 755. c. I. Concil. Emeritens. a. 666. c. 11.

## 88 I. Abtheil. Entftehungs . Gefcichte ...

des Staats berufen murben 16); ja balb tamy fo weit, baf man gewiffe Stellen nur mit Get lichen befegen zu tonnen glaubte. Bue Furft biefes Zeitalters mablten ihre Kangler, ober it expedirenden Rathe aus bem Alerus, und fest alfo einen Geiftlichen an die Spite ber meift Regierunge Gefchafte, Die immer gulett but bie Sande bes Ranglers geben mußten Dief Worzug hatte wohl der Klerus nur dem Umfte gu banten, bag man unter ben Laven biefes Be alters nur wenige finden tonnte, welche es b ju ber fchwehren Runft bes lefens und Con bens gebracht hatten, die fich boch noch unt ben Geiftlichen - wenn icon auch nicht unt Aber biefer Umfim allen - erhalten hatte. gog fie auch fonft noch in mehrere Verbindung mit Lanen binein, weil er fie ihnen mehrfach w entbehrlich machte. Micht nur jeder Bergog m ieb

16) Schon fruher mar es baju gefommen, bei fcon Sideniss Apollin schrieb an einen Bisch feiner Beit: "Per vos regni utrinsque pacta conditiones portantur. Per vos legationes men Vobis primum, quamquam princire absente; se solum tractanda referuntur, verum etiam tracti da committuntur," L. VI. ep. 6.

ber neuen chriffl. Staaten b. Occibente. 89.

jeber Graf, ber in einem größeren ober kleineren Distrikt Herren: Rechte auszunden hatte, sondern jeber größere Guter: Besitzer hielt sich einen eis genen Geistlichen unter dem Nahmen eines Casplans, der gewöhnlich von ihm zu der Führung aller seiner Geschäfte gebraucht wurde, wiewohl er zumächft nur zu der Besorgung des Gottessbimstes in seiner Schloß: Capelle angestellt war.

### **§.** 12.

Daburch kamen frenlich auch die Geistlichen nach mehreren Beziehungen in jenes abhängige Berbältniß mit Lapen hinein, vor welchem sie durch jene älteren Gesetze gesichert werden sollten; allein so lange die Umstände fortdauerten, wos durch sie zunächst in dies Berhältniß gezogen wurden, so hatte man keinen bedeutenden Nachteil für den ganzen Stand davon zu beforgen, und konnte also auch jene älteren Gesetze under denklich ruhen lassen. Unter diesen Umständen wurden die Lapen ben diesen Verbindungen mehr von den Geistlichen als diese von jenen abhängig, denn unter diesen Umständen waren es mehr die Lapen, welche die Dienste der Geistlichen, als die letzen, welche den Schutz der ersten brauchten.

## 99 I. Abtheil. Entftehunge Gefchichte

Der Klerus fant baber, noch außer and Wortheilen, die er daraus zog, selbst ein Mi darinn, sich gegen die Lapen auf einen respel bleren Fuß zu setzen; als sich aber im Verfolg Zeit die Umstände etwas veränderten 17), i die Lapen jene Dienste der Geistlichen weniger schäsen ansiengen, weil sie ihnen entbehrlit geworden waren, so wurde man bald genugdas Uevel ausmerksam, das daraus entste konnte, und setzte jene älteren Verordnungen ihre Kraft wieder ein.

Rap. V

17) Dieß geschah schon im achten Jahrhundert, welchem der eifrige Abogard von Lyon ber bitterlich darüber klagte, wie viel der Ale durch diese Lapen = Dienste verlohren habe, "I ditas eit — sagt er in einer sehr charakter schen Stelle — seculi nokri omni lacrymat fonte ploranda, quod increbuit consuetudo im ut pene nullus inveniatur anhelans et quantul cunque prosiciens ad honores et gloriam temp lem, qui non domesticum habeat sacerdotem, qui obediat, sed a quo incessanter exigat lici simul et illicitam obedientiam, non solum in nis officiis, verum etiam in humanis. Ita ut rique inveniantur, qui aut ad mensas ministre

### Kap. VII.

khalichkeiten in den Verbindungs's Formen der Birchlichen Gefellichaften.

Cine britte Haupt . Aehnlichkeit zwischen ber Bufaffung ber alteren und ber neusentstanbenen Airchen erhielt fich endlich auch in ben Werbinbunge : Kormen, burch welche mehrere einzelne Gefellichaften gu großeren und fleineren tirchlis den Republiken ober Opnastien vereinigt murden.

Die sammtlichen bischofflichen Rirchen eines bestimmten Distrikts bildeten auch hier eine Affociation, welche von einem Metropoliten nach ges wiffen Gefegen regiert murbe. Jedes Bifthum war wieder in mehrere Parochial : Sprengel ein= getheilt, welche zusammen eine Didcese ausmache ten. Jeder Parochie mar eine einzelne ober auch mehrere kleinere Gemeinden zugetheilt, die gleiche

tr.

44

íam

aut facrata vina misceant, aut canes ducant, aut caballos, quibus foeminae fedent, regant, aut agellos provideant. S, Abog. de Privileg. & Jure Sacerdot. p. 128.

## 92 I. Abtheil. Entftehungs : Gefcichte.

fam hineingebamt waren, und -Metropolitan Diocesan = und Parochial = Verhältnisse ware auch bier im Ganzen nach eben den Bestimmungen abgeschnitten, welche man ehmable im De ent darüber festgesest hatte. Nur einige kleit Abwei hungen wurden hier und da im besonder baben bemerklich, die zum Theil durch die Verschiedenheit der Lokal = Umstände veranlaßt wind ben.

### **§.** 2.

in Italien, wie in ben neuen longobarbischen Kirchen in Italien, wie in ben gothischen in Spanien, bie Metropolitan Berfassung in eine Verwirrung, die das ganze erste Jahrhundert ihrer Eristenz hindurch fortbauerte, aber in benden aus einer gleichen Quell le floß. Orthodore und arianische Christen wurden ja zuerst in den zwen neuen Staaten vermischt, und auch in manchen Kirchen arianische Vischosse zu eben der Zeit angestellt, da sich in andern noch rechtglaubige Bischosse erhielten, wodurch unversmeiblich auch die gegenseitigen Verhältnisse der Kirchen in einige Unordnung gerathen mußten. Mit den arianischen Vischossen fonnte kein orthosderer Metropolit eine Verbindung unterhalten, und

ber neuen chriffl. Staaten b. Occibents. 93

und die orthodoren Bischoffe tonnten gewiß noch weniger bagu gebracht werben, einen arianischen Metropoliten zu ertennen. Go lange alfo biefer gemischte Bustand fortbauerte, so tamen gewiß mehrere Rirchen aus bem Metropolitan = Nerus beraus, in welchem fie borber mit einander geflanden maren; boch fobald ber Ratholicismue in biefen Staaten ben Sieg über ben Arianismus ebielt, fo forgte man fogleich bafur, die alte Orbnung auch hierinn wieberberauftellen. Die Metropolitan = Berbindung wurde in allen Pro-Dinten, fo viel moglich, wieder auf ben ehmalis gen guß gefest; und wenn auch wegen ber volis tischen Beranderungen, die in der Zwischenzeit eingetreten maren, nicht alles wieder gang auf diefen Ruß gefest werben tonnte, wenn begmegen and hier und ba bie neuen Metropoliten : Sprengel etwas anders als vorher eingetheilt, ober eis nige vorzüglich begunftigt, und auf die Roften bon andern erweitert murden, fo arbeitete man boch fehr planmäßig barauf hin, bas Metropolis ten: Befen im Gangen nach ber alteren Korm zu organifiren.

ţc

tel tel tel

6. 3.

# 94 I. Abtheil. Entftehunger Gefchichte

§. 3.

Man raumte beswegen auch bier ben De politen alle die Borrechte ein, welche fie in alteren Berfaffung gehabt batten. Dan rau ibnen and bier bas Konfirmations = Recht Bifchoffs Bablen in der Proving 1), und Ronfefrations : Recht aller neu : gewählten fcboffe , bas Konvolations : Recht ?) aller pinzial : Spnoben und bas Recht ber erften fang i3) ben alten Untlagen, bie über Bild portamen, wie bas Recht ber zwenten Juff ben allen Appellationen von ben Gerichtsbafen Bischoffe ein 4); aber man verwahrte auch Die Orbinariats, Rechte ber Bischoffe in if Didcesen eben so forgfaltig gegen die Gingrif ber Metropolitan : Gewalt, und fcbloß überhau die Ausübung von diefer in fehr genau bestim te Granzen ein. Das Inffitut ber Proving Spuoden wurde auch hier als bas murtfam Mittel dazu benutt, da die Metropoliten

<sup>1)</sup> Conc. Lucenf. II. ann. 572. c. 3, 4.

<sup>2)</sup> Conc. Emeritens. 2. 666. c. 6.

<sup>3)&#</sup>x27;Conc. Matiscon. II. a. 585, c. 9.

<sup>4)</sup> S. Conc. Tolet. 11, ann 527. c. I. III, c. 18, 29-IV. ann. 633. c. 19. Capitul, T. I. p. 195.

Dronung nach , alles , mas bor fie gebracht murs be, wieder vor biefe bringen mußten; bamit aber bilbete fich ju gleicher Beit aus Diefem Infiitut bas Band, bas überall bie Metropolitan . Bers faffung am fefteften gufammenhielt.

Auch in ber neuen angelfachfischen Rirche in Brittannien murbe baber biefe Berfaffung balb nach ihrer Entftehung eingerichtet, benn fobalb aur einmahl mehrere Bigthumer organifirt mas ren, fo regulirte man auch bie Metropolitens Rechte, bie an bem Stuhl von Ranterburn baf= en follten . von diefem aber in ber Rolge mit ben Erzbifchoffen bon Dort 3), wiewohl in einem ets was ungleichen Berhaltniß, getheilt murben.

#### 6. 4.

Etwas anbers tam es bingegen in ber neuen frantischen Rirche in Gallien. Done 3meifel ers bielt fich querft in biefer die Metropolitan = Ders bindung auf eben bem Ruff, und erhielt fich eine geraume Beit auf eben bem guß, auf welchem fie

5) In bem ersten noch ungeordneten Instand ber englischen Rirche mar Dorf and icon ber Gis einer Saupt = Rirche gemefen, Die aber auf eini= ge Beit wieder erlofchen war.

26 \* I. Abtheil, Entflehungs . Gefchichte

Die Franten ben ber Eroberung bes Landes an fen. Man bachte bier defto weniger an-Beranderung, ba die Bisthumer vielleicht. langer als ein halbes Jahrhundert mit lai Rational = Galliern befest blieben 6), Die ch wiß hachft lebhaft fühlten, bag es ihr; eige Wortheil erfordere, fich jest noch enger als ber an einander anguschließen. Allein nach Werfluß eines weiteren Jahrhunderts be man nicht ohne Befremden, bag fich bas des Metropalitan : Nerus bennahe vollig in fen frantifch : gallischen Rireben aufgelogt b benn als gegen bas Sahr 740. Die frantisch tion mit Bulfe bes beiligen Bonifag ibr Rird Befen wieder in Ordnung bringen wollte, fo fich biefer veranlaßt, zuerft barauf anzutrage daß vor allen Dingen neue Metropoliten-auf ftellt werden mußten 7). Noch fichtbarer

<sup>6)</sup> Erft gegen bas Jahr 566. findet man einen Artoveus als Bifchoff von Politiers, ber moft nem Rahmen nach ein Franke sebn mochte. Chapter Lix. c. 40.

<sup>7)</sup> Unter den Fragen, über welche hernach Piple im Jahr 744. den Pabft Sacharias zu Rath zus 2

wie eine einem anbern Umstand Gerbor, wie fer das Ganze der Metropolitan: Berfasa Frank seinen Rugen gekommen war, denn ben köleser Gelegenheit kam es auch en den Lag, achtzig Jahre lang keine Propinzial: Spunde bein Frankreich gehalten worden war.

#### §. 5

Wie es dahin gekommen war, läßt sich nicht im angeben; boch warkten ohne Zweifel mehs Arsachen daben zusammen. Etwas mochte i der Umstand dazu bentragen, daß man allmählig immer mehrere Bischoffe vom kischen Stamme bekam, die weniger aufges;, als die älteren, auch das Joch einer noch emäßigten, und noch so wohlthätigen Subs aution weniger ertragen konnten. Noch mehr trugen

war auch die erste: Quomodo honorari debene Metropolitanus Episcopus coram Episcopis et paromialibus Presbyteris? Der Pahst aber verwieß ha auf die Bestimmungen, welche in den apostolischen Canonen und von der Spnode zu Anstiochen darüber festgesetzt worden sepen. S. Coll. Concil. ed. Labb. F. VI. p. 1507.

## 98 I. Abtheil. Entstehunge . Geschichte

trugen mahrscheinlich die mehrfachen Theilunge bes Reichs unter ben Gohnen Chlodwigs und ren Rachkommen dazu ben, benn ben Diefen Z lungen murden bin und wieder auch firchl Provingen gerftuckelt und gerriffen, welches immer auch die Berreiffung bes Metropolis Werbands jur Rolge hatte. Doch den Ha Untheil baran hatte ohne 3meifel ber Geift je allgemeinen Unordnung und Bermirrung, ber fiebenten Jahrhundert in das gange frantiff Staats : Wefen tam, und ba er fo manches bere Band bes gefellichaftlichen Bereins auff te, und fo manches andere Berhaltnig verradt unvermeiblich auch auf ben bieberigen Stand firchlichen nachtheilig einwurken mußte.

#### **Š.** 6.

Dafür erhielten sich auch in ber frantife gallischen Kirche, felbst in diesem Zeitalter ber Berwirrung, die Grundzüge der alteren Distesei Berfassung eben so unverändert, als in ben all gen Kirchen des Occidents. Jedem Bischoff ben auch hier unter dem Nahmen seiner Didcese ein gewisser Distrikt angewiesen, der aus mehreren Parochieen bestand, über welche sich seine beson hier Parochieen ein eigener Prosbyter rogens, wieder Pfarrer - vorgesetzt war, in so fern fie fich bestehende Gemeinden betrachtet wurs in so blieb es boch allgemein anerkannter philiphiat, daß alle in dem Bischoff ihren gestellichen Oberbirten zu erkennen hatten, des beier auch über alle seine Amts : Gewalt leichmaßig auszuüben befugt sen \*).

S. 7

Willem Ansehen nach wurden zuerst auch bier ber Parochen nur als Wikarien und Delegirte ber Bischiffe betrachtet, benen keine eigenen Amtse Rechte in ihren Kirchspielen zukamen. Selbst die Land Bischoffe, beren man mit Verwunderung im siebenten und achten Jahrhundert in den spas michen and franklischen Kirchen ) noch einige sins det,

8) "Unusquisque Presbyter in Parochia habitans subjeaus sit illi Episcopo, in cujus Parochia habitat."
Oftfrant. Synobe vom Jahr 742. S. Balus.
Capitular. T. I. p. 145. Eben dieß wiederholt in
Zachar. Respons. ad Capit. Pipini c. 10.

9) In ben frantischen Kirchen machte man fich fo-Sa gat

#### 100 I. Abtheil. Entstehunge. Geschichte

bet, wurden wahrscheinlich für nichts anders as gesehen; als sich aber allmählig die Ibee bon einem eigenen Amts: Charafter ber Parochen auf bildete, so erkannte man doch fortdauernd, bit ben Bischiffen allein das Besehungs, Recht ben neuen Aemtern, oder das Nominations: Recht ber Parochen zustehe. Auch die allmählig auf kommenden Patronat: Verhältnisse bewürften die

gar einige Beit hindurch febr viel ihrethalben thun, denn Carl ber Gr. forleb felbit einmaß deshalb an den Pabst Leo III, und erließ ihret wegen mehrere Berordnungen. S. Capit L& p. 327. ff. Es mare aber moglich, baf man bie burch ben Rahmen: Chorepiscopi: die nebmi den Menfchen zuweilen bezeichnet hatte, welch fonft in ben Gefegen diefes Beitalters unter bei Benennung Episcopi vagi hin und wieber veil fommen. Diefe richteten allerdings um biel Beit mehrfache Unordnungen an: aber boot wahrscheinlich maren fie aus ben Episcopis regle nariis des fiebenten Jahrhunderte entftanden; und alfo etwas gang anderes, als die Choreph Copi ber alteren Rirche gemefen maren. Betal. Rabani Mauri Epist. de Chorepiscopis ad Drogo nem Metenf. vom Jahr 841. in Mabillon Anmile Ord, S. Bened. Sec. IV. p. 38.

ber vieuen chriffl. Staaten b. Occibents. 101

im feine - wenigstens in bem Rechte : Grunbfat felbft - teine Beranberung. Denjenigen, bie gu ber Stiftung, ober ju ber Dotirung einer Rirche etwas bentrugen, und fich baburch ben Mahmen threr Patrone erwarben, murbe gwar jest bin und wieber, wie noch weiter portommen wirb, - auch ein mehr ober weniger beschrantter Untbeil an dem Befegunge : Recht ber baan gehorigen Stellen - alfo ben Parochial : Rirchen auch an. bem Befegungs : Recht ber Pfarrenen - als eis genes Datronat: Recht eingeraumt, aber im guns Rigften Rall erftrectte fich biefer Untheil ber Orde nung nach nur fo weit, daß fie dem Bifchoff eis nen Randibaten prafentiren durften, bem er un= ter gemiffen Bedingungen die Stelle ju tonferiren perbunden mar. Aluch in diefem Rall blieb es ale fo ber Bifchoff, ber bas Umt eigentlich veraab. und dief Rollations - Recht murde diese ganze Des riode hindurch als unveraufferliches und unmits theilbares Ordinariats : Recht ber Bischoffe anges feben.

#### 6. 8.

Daben behielten aber auch bie alteren Berords nungen, welche die Bifchoffe gur Refideng in ib. ren

## 102 I. Abtheil: Entstehunge Geschichte

ven Dideesen, und zu der jahrlichen Bistation der dazu gehörigen Kirchen verpflichteten, eben so wie jene ihre Gesetkraft, durch welche sie unaus loblich an ihre Dideesen gebunden wurden rad Man hat auch Ursache zu glauben, daß die Gesetze von den Bischöffen der neuen Kirchen stiener, als von den Bischöffen der alteren über treten wurden. Sie verließen wenigstens ihre Dideesen nicht halb so oft, als es ehmabls wohne weiteren Beruf 11. nachzuziehen; außer die

- 10) Ben der Wiederholung der alteren Restensis Gesetze wurde noch genauer als ehmahls oder wenigstens ofter darauf gedrungen, daß sie der ständig ben der Haupt: Kirche ihrer Didcese wapud principalem cathedram suas parochiae und nicht an einem andern Ort ihres Sprengels sich aufhalten sollten. S. Carie T. 1, 228, 269, 709, 894 Wegen der Translationen der Bis sichoffe findet man die alteren Berbote erneuert eb. das. 223, 456. Schon vorher von einer spanksschen Sprode zu Lugo im Jahr 572. c. 5.
- 11) Durch die politische Verfassung der neuen Statten betamen sie hier murklich einen ofteren Berul bagn; aber um das Resideng : Gefet in Kraft paraft par erbal

sem gab es aber sonst der Wersuchungen nicht sehr ihre, welche fie zu einer langeren Abwesenheit wie ihren Kirchen verleiten konnten. Bis zum Seien Jahrhundert finden sich edenfalls nur wer Bepfpiele von Vischöffen, die sich von ihr Kirchen an andere transferiren ließen; im Kirchen an andere transferiren ließen; im Sichie Wististen ihrer Discesen aber durff ihren fichwehrlich erst durch die Gesetze erinnert siehe Langen weil sie ihren eigenen Vortheil das sach noch darüber unverbrüchlich gehalten, wie sind kein Bischoff in der Discese eines andern verd eine Gewalt anmaßen, oder auch nur einen bischöfslichen Actus ohne seine Einwilligung verrichten durfte x3).

6. 9.

erhalten, hielt fich felbst Carl ber Gr. verpflichtet, einer Spnode und bem Pabst bie Anzeige
bavon zu machen, wenn er einen Bischoff zu einer Stelle berief, Die feinen beständigen Aufenthalt am hofe nothig machte. S. Capitul. T.
1. p. 270.

12) Doch murben fie oft genug bazu aufgefordert.

G. Cone. Tarracon. ann. 516. c. 8. Bracarenf, II.
ann. 572. c. 1. Capital. T. I. 147. 158. 191.

13) Auf ber erften Spnobe, die der berühmte Theo-

## 94 A. Abtheil. Entstehunge Sefchichte

§. 3

Man raumte beswegen auch bier ben Retro politen alle die Borrechte ein, welche fie in bie alteren Berfaffung gehabt batten. Dan raum ihnen auch bier bas Konfirmations = Recht alles Bifchoffs - Mablen in der Proving 1), und bas Ronfefrations = Recht aller neu : gewählten 18 fcbffe, bas Ronvolations : Recht 3) aller Des pinzial : Spnoben und bas Recht ber erften Ite fang i3) ben allen Untlagen, die über Bifchoffe vortamen, wie bas Recht ber zwenten Juften ben allen Appellationen von den Gerichtshofen ba Bischoffe ein 4); aber man verwahrte auch bie Die Ordinariates Rechte ber Bifchoffe in ihren Didcefen eben fo forgfaltig gegen bie Gingriffs ber Metropolitan : Gewalt, und ichloß überhaut! die Ausübung von diefer in fehr genau bestimme te Grangen ein. Das Inflitut ber Provinsiale Sonoben murbe auch hier als bas murffamit Mittel dagn benutt, da die Metropoliten ber

<sup>1)</sup> Conc. Lucenf. II. ann. 572. c. 3. 4.

<sup>2)</sup> Conc. Emeritenf, 2, 666, c. 6.

<sup>3)</sup> Conc. Matiscon. II. a. 585. c. 9.

<sup>4)</sup> S. Conc. Tolet. 1f. ann. 527. c. 1. III. c. 18. 20. 1V. ann. 633. c. 19. Capital. T. L. p. 195.

Drbnung nach , alles , was bor fie gebracht murs be, wieder vor biefe bringen mußten; bamit aber bilbete fich ju gleicher Beit aus biefem Infiitut as Band, bas überall bie Metropolitan . Ders affung am fefteften gufammenhielt.

Much in ber neuen angelfachfischen Rirche in Brittannien murbe baber biefe Berfaffung balb nach ihrer Entftehung eingerichtet , benn fobalb aur einmahl mehrere Bifthumer organifirt mas ren, fo regulirte man auch bie Metropoliten= Rechte, Die an bem Stuhl von Ranterburn baften follten, bon biefem aber in ber Rolge mit ben Erzbischöffen von Dorf 5), wiewohl in einem ets was ungleichen Berhaltniß, getheilt murden.

Etwas anbers tam es bingegen in ber neuen frantifchen Rirche in Gallien. Done 3meifel ers bielt fich zuerft in diefer die Metropolitan = Bers binbung auf eben bem Sug, und erhielt fich eine geraume Beit auf eben bem Bug, auf melchem fie

5) In dem erften noch ungeordneten Buftand ber englifden Rirche mar Dorf auch icon ber Git einer Saupt = Rirche gemefen, Die aber auf eini: ge Beit wieder erlofchen mar.

## 96 'I. Abtheil. Entftehunge Gefchichte

Die Franten ben ber Groberung bes Landes antei fen. Dan bachte bier besto weniger an ein Beranderung. Da Die Bifthumer vielleicht not langer als ein halbes Jahrhundert mit laute Rational : Galliern befest blieben 6), Die es a wiß bochft lebhaft fublten , bag es ihr eigent Wortheil erforbere, fich jest noch enger als sel ber an einander anguschließen. Allein nach ben Werfluß eines weiteren Jahrhunderts beimert man nicht ohne Befremden, daß fich bas Ban des Metropalitan : Nerns bennabe vollig in bil fen frantisch : gallischen Rireben aufgelofit batte benn als gegen bas Sahr 740. Die frantische Ra tion mit Bulfe des beiligen Bonifag ibr Rirchen Befen wieber in Ordnung bringen wollte, fo fal fich biefer veranlagt, guerft barauf angutragen, daß vor allen Dingen neue Metropoliten aufga Rellt werben mußten 7). Noch fichtbarer gebi

<sup>6)</sup> Erft gegen bas Jahr 566. findet man einen Mei rovens als Bifchoff von Poitiers, ber mobl fo nem Nahmen nach ein Franke fenn mochte. Greger. L. IX. c. 40.

<sup>7)</sup> Unter ben Fragen, über welche hernach Pipin im Jahr 744. ben Pabft Sacharias ju Rath 3087

is aber alls einem andern Umstand Gerbor, wie ich bier das Ganze der Metropolitan: Berfassing aus seinen Zugen gekommen war, denn bed in dieser Gelegenheit kam es auch en den Lag, if achtzig Jahre lang keine Propinzial: Syngle iche Frankreich gehalten worden war.

#### **S**. 5

Mie es bahin gekommen war, läst sich nicht inau angeben; boch warkten ohne Zweifel mehs me Ursachen baben zusammen. Etwas mochte ion ber Umstand bazu bentragen, daß man ist allmählig immer mehrere Bischöffe vom rankschen Stamme bekam, die weniger aufgeslätt, als die älteren, auch das Joch einer noch o gemäßigten, und noch so wohlthätigen Subs einbination weniger ertragen konnten. Noch mehr trugen

metropolitanus Episcopus coram Episcopis et parochialibus Presbyteris? Der Pabst aber verwieß ihn auf die Bestimmungen, welche in den apofolischen Canonen und von der Spnode zu Anstiochien darüber festgesehr worden sepen. C. Coll. Concil. ed. Labb. F. VI. p. 1507.

## 98 I. Abtheil. Entstehunge . Geschichte

trugen mahrscheinlich die mehrsachen Theilungs bed Reichs unter den Sohnen Chlodwigs und it ren Nachkommen dazu ben, denn ben diesen The Iungen wurden hin und wieder auch kirchlich Provinzen zerstückelt und zerriffen, welches ist immer auch die Zerreiffung des Metropolitan Werbands zur Folge hatte. Doch den Haupt Antheil daran hatte ohne Zweifel der Geist jene allgemeinen Unordnung und Verwirrung, der in siedenten Jahrhundert in das ganze franklich Staats. Wesen kam, und da er so manches am dere Band des gesellschaftlichen Vereins austete, und so manches andere Verhältnis verrückt, unvermeiblich auch auf den bisherigen Stand bes kirchlichen nachtheilig einwürken mußte.

#### **Š.** 6

Dafür erhielten sich auch in der frantische gallischen Kirche, felbst in diesem Zeitalter ber Werwirrung, die Grundzüge der alteren Didtesam Werfassung eben so unverandert, als in den allegen Kirchen des Occidents. Jedem Bischoff band auch hier unter dem Nahmen seiner Didcese ein gewisser Distrikt angewiesen, der aus mehreren Parochieen bestand, über welche sich seine besom

#### ber wenen chriftl. Staaten b. Occibents. 99

der Aufsicht erstrecken sollte; benn, wiewohl jeden dieser Parochieen ein eigener Prosbyter rogens, wieder Pfarrer - vorgesetzt war, in so fern sie für fich bestehende Gemeinden betrachtet wurs im, so blieb es doch allgemein anerkannter brandlat, daß alle in dem Bischoff ihren geswiedschilchen Oberhirten zu erkennen hatten, der daher auch über alle seine Amte Gewalt siedmäßig auszuüben befugt sep \*).

#### \$. 7

Wiem Ansehen nach wurden zuerst auch hier bie Parochen nur als Wikarien und Delegirte ber Bischiffe betrachtet, denen keine eigenen Amtse Rechte in ihren Rirchspielen zukamen. Selbst die Land Bischoffe, beren man mit Verwunderung im siebenten und achten Jahrhundert in den spas mischen und franklichen Kirchen ) noch einige sins

bet ,

<sup>8) &</sup>quot;Linusquisque Presbyter in Parochia habitans subjeftus sit illi Episcopo, in cujus Parochia habitat."
Oftfrant. Synode vom Jahr 742. S. Balus.
Capitular, T. I. p. 145. Eben dieß wiederholt im
Zachar. Respons. ad Capit. Pipini c. 10.

<sup>9)</sup> In ben frantischen Kirchen machte man fich fo-Ba gat

#### 100 I. Abtheil. Entstehunge . Geschichte

bet, murben wahrscheinlich für nichts anders am gesehen; als sich aber allmählig die Ibee von ets nem eigenen Amts: Charakter ber Parochen ause bilbete, so erkannte man boch fortdauernb, bat ben Bischbiffen allein bas Besehungs, Recht 36 ben neuen Aemtern, oder bas Nominations: Recht ber Parochen zustehe. Auch die allmählig aufe kommenden Patronat: Verhältnisse bewürkten bar

gar einige Beit hindurch febr viel ihrethalben 12 thun, denn Carl der Gr. fcrieb felbit einmahl deshalb an den Pabft Leo III. und erließ ihretwegen mehrere Berordnungen. S. Capie LA. p. 327. ff. Es mare aber moglich, daß man biet burch ben Nahmen: Chorepiscopi: bie nehmle den Menfchen zuweilen bezeichnet hatte, welde, fonft in ben Gefegen biefes Beitalters unter bet Benennung Episcopi vagi bin und wieber vor Diefe richteten allerdings um biefe fommen. Beit mehrfache Unordnungen an; aber boof wahrscheinlich maren fie aus den Episcopis reglonariis des ffebenten Jahrhunderts entftanden, und alfo etwas gang anderes, als bie Chorepi-Scopi der alteren Kirche gemesen maren. Betgl. Rabani Mauri Epist. de Chorepiscopis ad Drogonem Metenf. vom Jahr 841. in Mabillon Annale Ord, S. Bened. Sec. IV. p. 38.

#### ber seuen chriftl. Staaten b. Deribents. war

in feint - wenigstens in bem Rechts . Grundfat filft - teine Beranberung. Denjenigen, bie ju De Stiftung, ober ju ber Dotirung einer Rirche chiads bestrugen, und fich baburch ben Dabmen frer Patrone erwarben, wurde gwar jest bin will wieber, wie noch weiter vortommen wirb, atth, ein miebr ober weniger befchrantter Untheil au bem Befetzungs : Recht ber bagu gehörigen Stellen - alfo ben Parochial Rirchen auch an ben Befetzungs - Recht ber Pfarrenen - als ets gnes Datronat Recht eingeraumt, aber im gans Rigften Ball erftrectte fich biefer Untheil ber Orde nung nach nur fo weit, baß fie dem Bifchoff eis nen Randidaten prafentiren durften, bem er uns ter gewiffen Bedingungen die Stelle gu tonferiren berbunden war. Auch in biefem Sall blieb es al. fo ber Bifchoff, ber bas Umt eigentlich vergab, und bief Rollations - Recht murde biefe gange Deriobe hindurch als unveraufferliches und unmits theilbares Ordinariate : Recht ber Bischoffe anges feben.

#### 6. 8.

Daben behielten aber auch die alteren Werords nungen, welche die Bischoffe gur Refidenz in ih-

## 102 I. Abtheil. Entstehunge . Geschichte

ren Dideesen, und zu der jahrlichen Wistation der dazu gehörigen Kirchen verpflichteten, eben si wie jene ihre Gesettraft, durch welche sie unauf löslich an ihre Dideesen gebunden wurden ro. Man hat auch Ursache zu glauben, daß dies Gesetze von den Vischöffen der neuen Kirchen seitener, als von den Vischöffen der alteren üben treten wurden. Sie verließen wenigstens ihn Didessen nicht halb so oft, als es ehmabls in Orient geschah, um dem Hossager ihrer Fürsen ohne weiteren Beruf xx) nachzuziehen; außer die

- 10) Bey der Wiederholung der alteren Resident Gesehe wurde noch genauer als ehmahls oder wenigstens ofter darauf gedrungen, daß sie beständig bev der Handt Rirche ihrer Didcese und principalem cathedram suas parochiae und nicht an einem andern Ort ihren Sprengelt sich aufhalten sollten. S. Carit T. 1. 228. 269 709. 894 Wegen der Translationen der Bischoffe findet man die alteren Berbote erneuer eb. bas. 223. 456. Schon vorher von einer spanischen Synode zu Lugo im Jahr 572. c. 5.
- 11) Durch die politische Verfassung der neuen Stat ten bekamen fie hier murklich einen ofteren Bern bagn; aber um das Resideng : Gefet in Rraft i erbel

## ber neuen chriffl. Stagten b. Occibente. 103

m gab es aber sonst ber Versuchungen nicht sehr fele, welche sie zu einer längeren Abwesenheit wihren Airchen verleiten konnten. Dis zum sten Jahrhundert sinden sich ebenfalls nur wer zu Auchen an andere transferiren ließen; we Ausstelle Visitien ihrer Didcesen aber durft seine Visitiede Visitiren ihrer Didcesen aber durft sie schwehrlich erst durch die Gestze erinnert wie sie schwehrlich erst durch die Gestze erinnert sien 124), weil sie ihren eigenen Vortheil das fanden. Aus eben diesem Grund wurde ende die auch noch darüber unverbrüchlich gehalten, is sich tein Bischoff in der Didcese eines andern zuch eine Gewalt anmaßen, oder auch nur ele en bischöfslichen Actus ohne seine Einwilligung errichten durfte 123).

6. 9.

erhalten, hielt fich felbst Carl ber Gr. verpflichstet, einer Spnode und dem Pabst die Anzeige davon zu machen, wenn er einen Bischoff zu einer Stelle berief, die seinen beständigen Ausenthalt am hofe nothig machte. S. Capitul. T. 1. p. 270...

- 12) Doch wurden fie oft genug dazu aufgefordert.

  S. Conc. Tarracon. ann. 516. c. 8. Bracarenf, II.
  ann. 572. c. 1. Capital. T. I. 147. 158. 191.
- 18) Auf ber erften Synobe, bie ber berühmte Theo-

## 104 I. Abtheil. Entstehunge Geschichte

§. 9.

Noch in das Ende dieser Periode fallt hinge gen ein Ereignis, das in der bisherigen Lides san Administration eine eben so merkliche als wichtige Veränderung herbenführte, die sich je doch in diesem Zeitraum selhst noch nicht entwik kefte. Dies merkwürdige Ereignis war kein am deres, als die Einführung des kanonischen kenden unter dem Klerus; aber durch diese Neuerung wurde noch sonst so viel neues in die och dentalischen Kirchen eingeführt, daß sie in der folgenden Aufzählung der Eigenheiten, wodurch sich ihre Verfassung von der älteren unterschied, besanders aufgeführt werden muß.

S. 10.

dor von Canterbury im Jahr 672. in Hereford in England hielt, machte man es jum zwepten Canon: "Ut nullus Kpiscoporum parochiam aktrius invadat, sed contentus sit gubernatione creditae sibi plebis." Auf eben dieser Spuode murde auch can 8. der Rang der Bischösse nach dem Alter ihrer Konsekration bestimmt. In den Captularien der frankischen Könige wird besonders oft. darauf gedrungen, daß sich kein Bischoss unterstehen sollte, einen Ordinations Mitus in der Dideese eines andern zu verrichten. T. l. p. 217. 706. 1042.

**§**. 10,

Bu Begiebung auf basienige, mas bie eine it der andern gemein hatte, mag jeht allein pa bemertt werben, baf man ja aberhaupt die ben neuen Kinchen auch bie Autorität aller jener Gefete und felbft jener Gefetfammlungen aners tombe, in benen bas geschriebene Recht ber alten mu enthalten mar. Die frantischen Eroberer von Sellien ließen eben fo wie bie Gothen in Spanien web bie Longobarben in Italien ben alten Laubes-Bemghnern, welche fie ihrer Herrschaft unterwarfen batten, ibr bisheriges romifches Recht, soer gefintteten ihnen, daß fie fowohl in ihren burgerlichen ale firchlichen Berhaltniffen fortbaus und nach ihren alteren Gefegen fich richten burfs 218 Quelle fur bas firchliche Recht war aber vorher in allen diesen gandern theils ber Thes odofianische Coder, theils die eine oder die andes te bon ben alteren Canonen : Cammlungen aners funt worden, die im funften und fechften Sahrbundert in Gebrauch und in Unsehen getommen In Italien war diest bochftmahrscheinlich ju ber Beit, ba bie Longobarden ihren neuen Staat barinn grundeten, Die Dionpfifche Sammlung; in Gallien und Spanien hingegen war obe

## 106 I. Abtheil. Entftehunge : Geschichte

ne Zweifel por ber Dionpfischen ichon eine alter gebraucht worden, die auch durch diese nicht fo gleich verbranat murbe. Doch in Gallien wenig Rens wurde ja in ber Rolge von einem ber erftet frantisch : ehristlichen Ronige bem Dionpfianischet Cober Die Autoritat eines firchlichen Geschbucht formlich eingeraumt, und wenn auch dieg nod bezweifelt werden konnte 14), so ift boch bal keinem Zweifel unterworfen, daß die altere bieben in ben Gallischen und Spanischen Rirchen ge brauchte Gefet : Sammlung die nehmliche Grund lage mit ber Dionpfischen gemein hatte. nen wie in diefer machte unftreitig eine Ueberfets jung bes orientalischen Cober bas Saupt. Stud, alfo jene alteren Synodal = Canonen, die fchon in Diefem gesammelt worden waren, ben größten Theil

14) Dieß kann allerbings bezweiselt werden, wenn man sich nur auf hasjenige berusen will, was Gregor von Tours L. V. c. 19, von dem Könis Chilperich erzählt, und Quesnel hat es auch würklich gegen alles, was Marca De Conc. Secend. L. III. c. 4. dafür vorbrachte, sehr zweisels haft gemacht. S. Quesnel Dist. XVI. De primo usu Cod, Dionys, in Gallicanis regionib. in Opp. S. Leonis T. III. p. 1022. aber auch die Observationes der Ballerai dazu p. 1042.

#### ter wenen chriffl. Staaten b. Occhents. 107

Abeil aus, nur das allmählig mehrere Canonen vor Sallischen und Spanischen Synoden, und midicht auch schon die Briefe oder Decretalen eis nies Pabste hinzugefügt worden sepn mochten, die despuders au gallische oder spanische Bischässe gnichtet waren. Diese Gesetzbücher, denen man zwa Theil eine neue Sanktion gab, enthielten als sein anderes als das alte, oder das in den als imm Airchen ausgebildete Recht. Daß man es and in die neue englische Rirche gleich bep ihrer Stiftung einführte, darf nicht erst gesagt wers den. Dadurch aber gab man am deutlichsten zu erknuen, daß man auch die Grundzüge der ältes im kirchlichen Berfassung unverändert beobehals im wollte.

#### **6.** 11.

Nach diesem wird man es indessen boch nicht befremdend sinden, daß bem ungeachtet in die Versassung der neuen Kirchen so manthes eigensthumliche hineinkam, dessen Auszeichnung den folgenden Abschnitt ausschllen wird. Wenn man auch nichts an der alten Einrichtung andern wollete, so war es doch physisch unmöglich, daß sie sich gegen den so vielsach entgegenstrebenden Eins

## 108 1. Abth. Entsteh. Gefch. b. chr. Sti

fing des veränderten Zeit. Geifis und der berten Lotal: Umftande halten konnte; ben ren der jest anzuführenden Weranderunger es fich aber fehr fichtbar darlegen, daß fi fehr planmaßig und absichtlich eingeleitet w

# 3mente Abtheilung.

igenthumliche Sauptzuge, durch welche fich bie erfaffung der neuen occidentalischen Rirchen von ben alteren orientalischen auszeichnet.

## Erfter 26fdnitt.

igene Berhaltniffe ber neuen Rirden gu dem Staat und gu der burgerlichen Gefellichaft.

#### Rap. I.

rer Einfluß des Staats und der oberften s. Gewalt auf die neuen Rirchen. Sauptl, durch welche er fich diefen Linfluß verft. Untbeil, den er fich an der Befenung der Biftbumer vorbehalt.

#### S. I.

e auffallendsie Erscheinung, welche sich bier hten laßt, besieht darinn, daß die Kirchen i neus entstandenen Reichen des Occidents nur in mehreren Beziehungen als ehmahls ient von dem Staat und von den Regenten itaats abhängig wurden, sondern daß sich ie Regenten einen merklich weiter ausges in Einstuß und eine sich häufiger außernde urtung auf die Kirche geset; und verfassmäßig vorbehielten, und auch lange genug haupten wußten. Hätte bloß das ersie statt den, so möchte sich in der noch halb roben

## 1 12 II. Ubth. 1. Ubichn. Gigene Berhaltniffe

Wilbheit, und in dem ungezähmteren Frenheite Geist der Nationen, welche die neuen christliche Staaten bildeten, ein fehr natürlicher Grund be für finden laffen; denn von Proselnten dieser Ar ließ sich nichts anders erwarten, als daß sie i jedem Collisions Fall die Rechte der Kirche, und auch die zu andern Zeiten vielleicht anerkamtel Rechte der Kirche ihrer Konvenienz aufopferi würden 1); aber nur desto weniger mochte mai thnen zutrauen, daß sie schon ben der ersten Anglage

1) Daß es auch die Bifchoffe felbft erwarteten, und ben neuen Profelyten querft febr viel nachgeben ju muffen glaubten, dich erhellt febr ichon aus einem besondern Fall, in welchen icon ber beil. Remigins mit bem Ronia Chlodwig fam. Ronig verlangte von ihm, bag er einen gemiffen Claudius jum Presbyter orbiniren follte, wie wohl ein ftarfes fanonisches Sinberniß bey ibm eintrat. Der Bifchoff that es aber nicht nut, fondern auf den Vorwurf, den ihm einige feir ner Mitbruber defhalb machten, antwortete et gerade ju, bag er es thun ju muffen geglaubt habe "quia rex praecellentiffinnts, praeful regio nis, cuftos patriae, gentium triumphator illud injunxerit. G. Epift, Remigii Concil. T. IV. p. 1608.

lage ber neuen Berfaffung, welche fie fich gaben, barauf gebacht haben konnten, fich ein bestendiges liebergewicht über bie Kirche und aber die tirchlie de Gewalt zu erhalten. Und boch ift es biest, was man in mehreren fonstitutionellen Einriche tungen ber neuen Staaten bewyndern muß, die zum Theil mit einer hochst keinen und dennittelbarmen Klugheit für die mittelbare und dennittelbarmen Klugheit für die mittelbare und dennittelbarmen Klugheit für die mittelbare und dennittelbarme Ereichung dieses Zwecks berechnet waren; dos burch erhält aber nur die Bemerfung, eine weiturg Bestätigung, daß die Stifter der neuen Staaten ben der Annahme des Spriftenthams aberhaupt durch das Interesse ihrer Politik wenigstens eben so gern als durch ihre Ueberzeugung sich leiten kesen.

6. 2

Die erfte und vielleicht die bedeutenbste dies fin Einrichtungen, wodurch sich die oberfte Staats : Sewalt in den neuen Reichen eine bes findige, zwar nur indirette, aber sehr sichere Simpfrung auf die Kirche möglich machte, bes fand in dem Antheil, den sie sich an der Ersets zung der Bisthumer vorbehielt.

Schon unter den nachsten Nachfolgern Chlode wigs in bem neuen franklichen Staat findet man Plances Airchengesch. B. IL & nicht

# 114 II. 26th. T. 26fcon. Gigene Berbaltniffe

nicht ohne Erstaunen, bag in gang Gallien fein Bifcoff mehr ohne die Erlaubnig und Genehmis gung bes Ronigs gewählt werben durfte. Wenn fich ehmahls in ber alteren Rirche bie chriftlichen Rapfer in bie Bablen ber Bifchoffe gemengt bate ten, fo war es doch nur ben ben wichtigeren und bebeutenberen Stellen, ben ben Bifthumern ber Refibeng und ber anbern Baupt : Stabte bes Reiche, es mar felbit ben biefen nicht immer, und es war meiftens nur auf eine Urt gefcbeben. woben boch die Frenheit ber Bahlen nicht gant aufgehoben, oder bie tanferliche Ginmifchung nur als eine vorübergehenbe durch besondere Ums ftanbe motivirte Abweichung von ber Regel vor geftellt murbe. Dier hingegen murbe es von bem Staat jur Regel gemacht, und von ber Rirche felbft als Regel anerfannt, daß ben ber Erfetung eines vatanten Bifthums der Ronig bas meifte zu fagen habe, und unter biefer Regel waren nicht nur die großeren und wichtigeren, fondern alle Bigthumer der Monarchie ohne Und nahme begriffen.

#### **9**. 3

Man weiß zwar nicht ganz genau, wie es noch unter Chlodwig mit der Befegung der Bif. thumer

ber ueuen Riechen ju bem Staat. Vro

Mint eigentlich gehalten wurde, boch läft fich bie der icenen Dronung felbft, die fo balb bine bigebrucht wurde, über ihre Entstehung mail-

Beinfcheinlich führte es ichen Chiebwig ein, net jeber Dafant eines Biftbums eine Andies un den König gemacht, und jugleich don prippigen, benen nach ber alteren Obfervans as Becht guftanb, ben neuen Bifcoff in male feine Erlaubniß baju nachgesucht werben Dermuthlich geschab bieg burch ben Metrapoliten, bem querft von bein Alexus ber Rinde, får welche bet neue Bifcoff zu mablen par, bie Ungeige gemacht murbe; allem Unfehen mach mußte bann aber auch ber Erfolg ber Dabl nicht- mur an ben Ronig berichtet, und feine Bes Ratiaung eingeholt werben, fonbern fcon unter Chlebmid mochten bie Ralle nicht felten vortonte men, bag er auf bie erfte Anzeige ben neuen Bis doff, iber gewählt werben follte, felbft beffas nirte 3), ober boch ben Dablenben mit einer Art êmi•

<sup>2)</sup> Go befignirte Theoberich, ber britte von Chlode wigs Sohnen, im Jahr 329, ben heiligen Nices 5 2 tind

## 116 II. Abth. 1. Abfehn. Gigene Berhaltniffe

empfahl, welche die Form eines Befehls hatte. Man muß dieß daraus schließen, weil es schon unter seinen Sohnen so häusig vortam, daß se geradezu Vischoffe ernannten; als ordnungts und vorschriftmäßiger Gang wurde jedoch für jetzt nur dieß erkannt, daß keine Bischoffs Bahl ohne die Erlaubniß des Königs vorgenommen, und keine ohne seine Bestätigung für gültig en kannt werden durfe. Dieß wurde aber auch von den Bischoffen selbst als ordnungsmäßiger Gang anerkannt, denn im 3. 5492 machten se es selbst auf einer Synode zu Orleans zum Geset 3), daß zwar kein Bisthum für Gelb verkauft 4), son

tins zum Bischoff von Trier. Eum — fagt Greg gor von Tours — ad Episcopatum justit accessis — und spricht zwar nachher noch von dem dese consensu populi, aber auch von dem decrese Regis ad decimandum.

- 3) Can. 10.
- 4) Auch dieß mar freplich, wie sich voraussehen lief, bald genug aus der Einrichtung entstanden, dent schon von der Zeit Theoderichs klagt Gregor im Leben des h. Gallus: "Ejusdem Regis tempore, illud iniquum germen coepit pullulare, ut Sacerdotium aut veuderetur a Regibus aut comparare.

# Aleber tiefen Riveren ju bem Blant. 127

Mellen wieder herzustellen, und den Einsteile Bet Meilen des Abrilge ber Bolle ind des Abrilge ber Billen des Abrilge ber Billen des Abrilge ber Billen des Abrilge ber Billen des Bertieben bei ben Gallischen Bischoffen ges beiten wieden, nur die gangliche Frenheit ihret Billichen Wacht darauf abzuschneiden. Im I. machten sie auf einer Spunde zu Paris 5) ben ben

tur a Clericis. Unter bem König Gunthram war es ichon fo schlimm damit geworden, daß dieser klbst an einige Kömpetenten um das Bisthum in Bourbeaux schrieb: Non en principatus noftsi whitetudo, sacerdotium pretio vendere. Gres gor I. VI. c. 39. Aber daß sich das Uebel doch erhielt, ersieht man aus den hausigen Klagen, die der Pabst Gregor der Gr. noch nuchher darüster fährte.

5) Can g. 'Nullus civibus invitis stdidetur Epilcopus, nifi quem populus et Clericorum electio plenissima quaesiverit voluntate; non principis imperio, neque per quantiblet conditionem contra Metropoli-

## 118 II. Abth. 1. Abiden. Gigene Berbaltniffe

ben Canon, den im 3. 615, eine zwente Parifer Synode wiederholte, daß sich der König nicht mehr in die Wahlen der Bischöffe mischen sollte. Die Verordnungen dieser zwenten Synode wurden auch von dem damahligen König Chlotar A. bestätigt, jedoch mit der ausdenktlichen Vernere tung, daß er seine Bestätigung nur aus Einfurcht gegen die älteren Gesetze der Kuche erthell hobe, Allein wenn sich auch Chlotar Daduck

tae voluntatem vel Episcoporum pravincialium in geratur. Quodsi per ordinationem regiam hotorit istius culmen pervadere, aliquis praesumserit - a comprovincialibus illius loci episcopis recipi nulla tenus mereatur."

6) Chlotar felbst hielt sich gar nicht haburch gebunden, dem noch in seinem Todes : Jahr ernannte er einen gewissen Emerius jum Bischaff von Sainctes, den hernach die Bischöffe der Proving eben deswegen nicht erkennen wollten. Sein Rachfolger Charibert nahm dies aber sehr übels und sehte den Bischoff sogleich wieder ein, indem er im höchsten Unwillen ausrief: "Punatimes quod non est desuper quisquam de siliis Chlotaris Regis, qui facta Patris custodiat, quod vos Epicopum, quem volutas Regis elegit, projiceral

in fiche nachften Nachfolger ganz andere factliebe nachften Nachfolger ganz andere factliebe nachften Nachfolger ganz andere factlieben ber Regierung bes Köpigs Dagobert
lie sonn schon wieder auf Bischöffe, die von
lieben allein ernannt wurhers und dies befte alleichten stein ernannt wurhers und dies mehr allendein fo zur Obfervanz, das est unter in Alasten Abministration den Bajor. Denys
mehr der neuen Regierung, Vivins nicht fing maber zu scheinbaren Bischoffs : Bahlen
liebenlerien die Förmlichteit der Wahlen, aber he unt guf den Auß wieder, ser, auf dem sie mehrit, der ersten Merpvingischen Könige gestant ben

aus edin," S. Gregor. L. IV. c. 26 Doch Chlotae burfte fich auch nicht bahurch gebunden halten, denn er hatte fich in seinem Confirmations Der cret ausdrücklich genug vorbehalten, daß er auch klöst Bischoffe ernennen durfe, wenn er es sur finde. "Si porsona — heist es in dem Dertret — digna fuerit electa a populo er Clero, per nordnationem Regis ordinetur. Vel corre. "A de akalatio elligitur, per meritum personae ex dockrinnes ordinetur." Concil. T.V. p. 2654. Capital. T. 1, p. 22.

. winn

## 120 II. Abib. T. Abschn. Gigene Berhaltniffe

den seyn mochten D. Er bekkelt forgfältig Re Genehmigung und die Bestätigung jeder Best dem toniglichen Ansehen vor, und damit waist jest auch die Bischoffe so zufrieden, daß sie seiner Cynode zu Berdun unter Ludewig I bie Ordinationen aller neuen Bischoffe für angelt tig erklarten, die gegen den Billen des Konigs gewählt worden seyen.

5.

Gben dieß mochte aber auch in Spanien fibel jur Zeit der ersten arianischen Könige aus beit gothischen Stamm Ordnung geworden sepn, dem unter den ersten orthodoren Regenten, die auf den spanischen Thron tamen, unter denen sich doch sonst der Klerus so machtig zu machen wußete, wurde es von den Vischoffen ebenfalls recht

erga i karan hasa asa asa

1.7) S. Capital. Aquisgranems ann 803. c. 2. & ann.
2 816. c. 2. Abet bas Geseh kam eigentlich nich 1
3 sinmahl gur Ausübung, denn noch lange nachben wurden in Deutschland und Frankreich die metsten Bisthumer durch die blose Romination den
Kapter und Könige erseht. Dies gesteht aus Baluz in den Noten zu diesem Kapit. T. N. S.

## ber neuen Rivchett zu bem Binat. 341

fbemlich anerkannt"s), bag bie Einwilligung ves Rinigs zu jeder Bischoffer Bahl-innufgeflicht werd ben muffe. Dhne 'Zweifel fand beer und bei und beitelle ben Longobarben: flatt 3" in beite iftelle bengelichten auf bestärft

8) Unter ben arianifden Regenten modte nicht fogleich Ordnung in Spenien gemorben we for; benn einmahl fift es mabricheinlich . bal fie mobl querft nicht Beit haben mochten, fich um bie Bablen der orthodoren Bifcoffe viel au befummern, und außerbem bat man nech ein Dog fument, burch bas eine eigene bamable in ber franifchen Rirche eingeriffene Unordnung beglaus bigt wird, bie am beutlichften erfennen lagt, bağ fich bie Ronige nur wenig barum befummer= isten: Sim Sabr. 465. leate ber Babft Sitailus eis ... mer Romifden Courbe vin Coreben ber Bis. wir fooffe aus ber Amreaconomifden Proving por. 1.1. woninn ibm biefe flagten, bal es in ben Benach-... barten Provinson faft zu friner: Bifchoffe Babl mehr tame i findem feber Bifcoff in feinem Te-. Rament über feine Rirche bifvonirte, und vot wieinem Tobe ofeinen Rachfolger- ernennte. S. M Banon., ad aun. 465. n. 19. Mingegen eine Sonoed be an Toftop vom Jahr 681. Phite es fiben als obfervang : und erbnungsmidfle veraus ...... quod regide poteftatis fit; Epikopos eligers. Cam 6.

## 122 II. Abth. 1. Abfchu. Gigene Berhaltniffe

ehriftlichen Staat aber tam es balb bahin, baf, alle Bifchoffs Dahlen nur in Gegenwart bat. Ronigs porgenommen wurden, wodurch fich bie fer am gewiffesten ficherte, bag nicht leicht in Pifchoff, ber ihm mißfällig war, gewählt wer ben konnte ?).

**6.** 6.

The State of the Company of the Comp

Wenn bann burch alle diefe Einrichtungen auch nur dieß erhalten murbe, so war schon das mit fur die weltliche Macht nicht wenig gewonnen. Gefett auch, daß die Konige nicht immer sich geras

9) Indeffen hatte boch im Jahr 692, der König Withred recht severlich auf jeden Antheil an den Bischoffs Wahlen Berzicht gethan, und das Gerseth gemacht, daß die Erzbischöffe alle Wahlen dirigiren sollten — 'neque enim, heißt es in der Berordnung — de hat re aliquid pertiner ad decretum vel imperium Regis. Illius enim est Comites — Duces — Optimates — Praesectos — Judices seculares — Archiepiscopi vera — Episcopos statuere. S. Wilkins T. J. p 57. Aber es sam doch noch vor dem neunten Jahrhundert dazu, daß auch in England die meisten Bischöffe don den Königen ernannt wurden. S. Henry History of Great-Britain Vol. II. 258. Spelmann Concil, p. 287.

gen Subjette au Bisthumern a Lonnten, big ibnen am anftanbigften in trug es boch schop etwas betrachtliche menn es nur in ihrer Pacht ftend, biejenis e dangu du entfernen, Agu, deren unruhigen tik und berschsüchtigen Charafter fie am meiften farchten batten. Doch wie tonnte es feblen, E ibuen nicht febon aus biefen Einefchtungen m mehrere Borthelle batten zuflleffen inaffen? it Ausgang jeder Biebe bieng boeb Ballen fent le pon ben Konigen abit. Beind fie fich auch web Stilltelbur noch unmiereibar babeb einmifcbien, millten bod bie Bablenben barauf Bebacht ibmen , baf fie ihnen teinen Canbibaten mafen rten, ber ihnen nicht auftanbig war. Noch fis erer konnten fie barauf rechnen, bag jeber kiffliche, ben es nach einem Bifthum geluftete, ich icon von weitem ber forgfältig buten murbe, hmen nicht mißfällig zu werben, um nicht einnahl in den Fall zu tommen, daß fie die Beftatis jung feiner Babl verweigerten. Bon einer gros ben Angabl ber murtlichen Bifchoffe burften fie aber eben fo gewiß hoffen, baf fie fich immer mit einiger Dankbarkeit an ben Antheil erinnern warben, ben fie an ihrer Erhabung gehabt bat-ten:

## 124 Il: Moth: 1: Ubfchn. Gigene Werbeltniffe

ten: alle mußten fich schon um dieses Nathell willen; ben fie un ihren Wahlen hatten, in eine gewiffen Beziehung abhängig von ihnen fühlen, und was bedurfte es mehr, um auch die Richt im Ganzen mehrfach abhängig von ihnen zu machen.

Je leichter sich aber biese Folge bavon voraus feben ließ, besto sicherer barf man auch annesse men, daß jene Sinrichtungen, pon benen sie auch fließen mußte, recht planmäßig eingeführt, ober boch planmäßig beybehalten, und immer mehr in die Grund Werfassung ber neuen Staaten versstochten wurden.

Salar E. L. Salar J

11.6.6.

#### Kap. II.

inficht des Stante über das tirchliche Cyno-

inhelben zu einer dieskten Einwartung auf die fie erhielten die Rezenten der neuen Staaten swindens — durch den Einfluß, den fich fauf alle Synoden und Synodal's Werhands zen ihrer Bischoffe vorbehielten'; dem in als wurde es ja bald auch Gesetz!) und Ords g, daß sich die Bischoffe ohne Erlaubniß des igs zu keiner Synode versammeln: dursten, baun erst noch alle ihre Synodal's Oekrete ihm bestätigen lassen mußten.

Auch hier weiß man nicht fo ganz zuverläffig, bie Sachen allmählig in biefe Ordnung hine kamen; aber die Gewißheit der folgenden Thats

<sup>1)</sup> S. Sigeberti Regis Epistols and Desiderjum Cadur; sens. Episc. ann. 650. Capitular. T. I. p. 144.

126 II: Abib. 1. Abidin. Gigene Berbaltul

fachen, die mahricheinlich am meiften bagu trugen, ift teinem Zweifel ausgefest.

#### §. 2.

Unter den Franken und Gothen findet man chriftlichen Bischoffe nicht fehr lange nach Errichtung ihrer neuen Staaten in Gallien Spanien auch auf allen jenen Berfammlu und Rombenten ber Nation, die von Beit gu' von ben Ronigen tufammenberufen murben. Frage: wie die Bischoffe barauf tamen? noch an einem anbern Ort eben fo wie jene rührt werden: ob fie murfliche National . I vente, ober Reiches und Landtage, ober et anderes vorstellen follten? hier aber tommt nur barauf an, ju miffen, baß zwar gemobn auf diefen Berfammlungen Streitfachen-gefchl tet, und Recht gesprochen, aber boch auch m des, mas den Buftand der gangen Nation bet regulirt, und auch ben Bischoffen eine Stin Daben eingeraumt wurde. Eben daburch gefd es nehmlich, daß man auch alles, ober b fehr vieles, mas die Rirche und die Relig betraf, auf diese Bersammlungen brachte, the weil man ohnehin die Bischoffe barauf benfamn hatte, theils weil es ebenfalls als National . Sade angefeben murbe.

. 3.

Man mag allenfalls annehmen, baf es nur ber erfte Umftanb mar, ber bie nachfte Beranlafs fung bagu gab. Bielleicht bachten bie erften chrifflichen Regenten unter ben Franten und Gos then nicht gerabe baran , fich auf biefe Urt einen unmittelbaren Untheil an ber firchlichen Gefets gebung zu perschaffen, fonbern fie fanden es bloß foidlich, bag ihre obnehin verfammelten Bifchof. fe auch bagienige ben biefen Gelegenheiten anbrins gen mochten, mas fie in Begiebung auf ben Bus fand ber Rirche und ber Religion ju erinnern batten. Gehr balb nahm aber bie Cache eine anbere Benbung, wogu jeboch auch bie Bifchoffe felbit querft geholfen baben mochten. Dan fand Mot immer für gut, basjenige, was sie anzus Wingen ober vorzuschlagen batten, fo gerabezu be genehmigen, fondern nahm es erft von Geiten bes Sonige und feiner weltlichen Großen und Mathe in weitere Berathichlagung. Dief muße in fie geschehen laffen, weil ihre halb wilde Profelyten noch gu wenig an blenben Geborfant

# 328 II, Abth. 1. Abfthn. Gigene Berhaltniffe

gewohnt maren, und fie mußten es befto gernet geschehen laffen, je mehr ihnen baran gelegen mas gu gewiffen firchlichen Ginrichtungen, welche fe ben dem roben Bolt durch bloß geiftliche Zwangs Mittel nicht burchsetzen tonnten, bie Santti bes Staats zu erhalten. Mit unter tamen am galle vor, mo fie unter fich felbft nicht einig,m ren, ober es gab Streitigfeiten ju fcblichten. welche fie mit einander verwickelt waren, ober waren über fie felbst. Untlagen eingebracht wi den; ben manchen Gegenftanden diefer Art, wu den aber gewiß oft der Rouig und die weltliche Rathe von ihnen felbst jur Ginmischung aufgefo bert; und fo tam es bann balb genug bagu, ba man überhaupt alles, was auch in Beziehung a ben firchlichen und religibfen Buffand ber Rati gu entscheiden ober zu verfügen mar, bor biefe Berfammlungen brachte, worauf es noch balben als tonftitutioneller Grundfat angenommen mun be . daß es nur von diesen entschieden und ver werben fonne.

**6.** 4.

Damit war es ichon eingeleitet, baß fich einerfeits bie Bifchoffe nicht mehr leicht ander

berfammeln tounten, ale wenn fie von bem Rouis ge gufammen berufen murben, und baf anberer feits auch ihre bas Rirchen : Befen betreffenben Schluffe nicht eher fur gultig gehalten wurden, bis fie bie tonigliche Beftatigung erhalten batten. Dieg lette hatte man fich vielleicht niemable ans bers gedacht, benn bie etwas robe Politit ber Franken und Gothen hatte gewiß von ber moglie den Roerifteng einer boppelten Gewalt im Staat. einer weltlichen und einer geiftlichen, noch feinen beutlichen Begriff, und mar bes einfaltigen Glaubens, baf alles, was bie gange Ration vers binben follte, bon ber oberften Staats . Gewalt ausgeben muffe. Das erfte aber murbe eine que fillige Rolge bavon, bie mobl urfprunglich nicht abgezwecht worben fenn mochte.

#### S. 5.

Durch die Berufung ber Bischoffe auf die kroßen Konvente ber Nation wollte man gewiß duerst nicht verhindern, daß sie nicht auch nach toie vor auf ihren eigenen Synoden sich versamme ien könnten. Man findet auch Spuhren genug, aß zu Anfang des sechsten Jahrhunderts diese planer's Nicchengesch. B. IL.

#### 130 II. Abib. 1. Abiden. Gigene Berhaltniffe

Synoben 2) in Gallien noch regelmäßig geholink wurden; balb findet man aber auch, daß fie pe Abgang tamen 3), und wer fieht nicht, welchen

- 2) Bom 3.511. bis jum 3.590. findet man an gallische Spnoden, auf welchen bloß Bifche verfammelt waren, und bloß firchliche Sache verbandelt wurden.
- 3) Bu Ende des fechiten Sabrbunderts mar biet reits geschen, wie bie Rlagen Gregors Gr. darüber beweisen. Epp. L. IX. ep. 106. In in Spanien erhielten, fo lange bie gothifche Regenten noch arianisch maren, die orthobore Bifcoffe bas Synobal : Befen noch fo aut . fonnten im Gang. Man findet wenigstens vol 3. 475. bis jum 3. 531. fieben mahre Sonsber Die von fatholischen Bischoffen unter gotbiff arianifder herricaft gehalten murben: bod es auch in ben Aften ber zwepten, ber Synold au Agde vom J. 506. ausbrudlich bemerft, bal fie mit Erlaubnif des Konigs Alarich verfammelt worden fen. Sobald hingegen ber 3 Redared den fatholifchen Glauben angenom batte, fo jog er die Bifcoffe cbenfalls auf National = Ronvente, und nun findet man; ! auch bier die reinen Spnoben, ober bie unve mischten Bersammlungen ber Bischoffe im feltener merben.

#### ber nenen Rirchen gu bem Stagt. 131

Untheil jene großeren Ronvente baran baben tonne ten, und ohne 3weifel auch hatten? Go wie men fich baran gewöhnte, auf diefen Konventen auch folde Sachen gur Eprache ju bringen, . Die fonft auf ben Provinzial . Synoden vortamen, fo fand man auch diefe letten allmählig entbebre. lid; und fo wie man fich zugleich baran gewohns te, auch in Rirchen = Sachen nur basjenige als Befet zu ertennen, was auf bem großen Ronvent bon bem Ronige und von ben Standen fanktionirt worden mar, fo murden jene gewiffermaßen nuts let. Wenn man auch die Bischoffe nicht verhins berte, nach ihrer alten Ordnung in ihren Probingen zusammenzutommen, so legte man boch demjenigen, mas fie fur bas Bange beschloffen, teinen Werth und teine Rraft ben, und dieß muße te fie bald von felbit auf die Austunft bringen, welche bie neue Ordnung vollends befestigte.

#### **g**. 6.

Benn nehmlich jetzt etwas tirchliches vors tam, das die Bischöffe gern entschieden ober ans geordnet, aber nicht bis zu dem großen Konvent der Nation aufgeschoben, oder nicht auf diesen gebracht haben wollten, so wandten fie sich selbst

## 132 11. Abth. 1. Abichu. Gigene Berbaltniffe

an ben Ronia, und ersuchten ibn, bag er eint Ennobe ausschreiben mochte 4). Damit ertant ten fie icon die Dazwischentunft ber toniglichen Autoritat zu ber Gultigfeit besjenigen ; mas bii Snnobe beschließen mochte, fur nothwendig, wie fie fich augleich baburch anheischig machten ihre Schluffe bem Ronige vorzulegen; boch bei Diefer Seite ließ man es nicht bloß barauf an tommen, ob fie es fremwillig thun wollten. Gefuch murbe gewöhnlich bewilligt; nur fet ber Ronig meiftens auch bie Synode nach fein Billtubr aufammen, bildete fie jest bloß au ben Bifchoffen einer einzelnen Proving, und jett aus ben Bifchoffen von mehreren, nahm and wohl mehrere ober wenigere weltliche Baronen und Große ober auch feine bagu; aber fant fic auch zuweilen felbft baben ein 3), birigirte bie

- 4) Go forieb icon Chlodwig nach ber Erzählung. Sincmars im Leben bes h. Remigins, auf bis Bitte oder Ermahnung von diesem, im 3. 50% eine Synode nach Orteans aus.
- 5) Dieß geschah boch im sechsten Jahrhundert im franklichen Staat nur einmahl, nehmlich im 3.\ 577. auf einer Synode zu Paris, und band nicht eher wieder, bis im J. 615.

Mille wurde, seine Sanktipn, Durch diese Mille wurde iseine Sanktipn, Durch diese Mille wurde man immer mehr in dem Glauben littet und an den Glauben gewähnt, daß die diese Staats Sewalt eben so wohl zu allem, vas die Kirche, als was die dürgerliche Gesells daft betreffe, konkurriren muffe; daber sand nan es auch ganz in der Ordnung, und sanden it Könige, auch ohne von ihnen dazu ausgesordert it könige, auch ohne von ihnen dazu ausgesordert i sehn, eine Spnode auszuschreiben für gut welche vorlegten bie Gegens vorlegten bie gegens vorlegten bie fie berathschlas in sollte,

. 5. 7.

Dieß that auch schon Chlodwig ben jener ersten Spnode, die er im J. 511. nach Orleans aussschrieb. Das Berzeichniß dieser Gegenstände nannten die Bischöffe in ihrem Schreiben an den König: etwas, quos dediftis. Auch der Synode in Tolebo vom J. 681. übergab ber König Erwig in einem eigenen Auffaß die Punfte, worüber sie besiberiren sollte, G. Cancil. T. VI. p. 1222.

## 134 II. 26th. 1. 26fthn. Gigene Beriffil

§. 7

Darans erflart es fich, warum man Sefchichte ber neuen chriftlichen Staaten au fem Zeitraum, befonbere aber in ber Sef bes frankifchen Stabte, auf fo vielerlen fammlungen foft, bie'fich alle auch mit ! den Ungelegenbeiten beschäftigten, und be ter feine Gattung ber alteren Synoten gebracht werden tonnen. Der De gwar felbft gumeilen jenen fpatheren groffen Benten bengelogt, auf welchen die Bifchi ben famtlichen Stanben der Mation vermifd ren, benn biefe Berfammlungen, bie que ter ben Benennungen - Mallus regius. 00 ria - Placitum Regis - Campus Marti portommen, wurden in ber Folge auch S regiae genannt; aber in feiner genau befft firchlichen Bebeutung paft er auch auf fein anderen Wersammlungen, Die man boch allein Spnoben nannte, und auch imme Birchliche Synoben aufführte. Co finbe einige, worauf zwar bie Bischoffe bie re Angabl dusmachten, aber boch auch gum Sprechen und Stimmen tamen, wei Staate : Angelegenheiten darauf verhandel:

Wan finbet andere, worauf, so viel mineil bloß kirchliche Geganstände vorlamen, wie boch der König mit einigen Grafen und dagegen jugegen war de Man findet umges der das zweilen bloße Versammlungen von der den den Könige berufen worden waren, der seinen Worsis oder auf seinen Auftrag auch intäge händel entschieden; aber immer sindet im gleichförmig, daß die Versammlungen von der Königen veranstaltet, oder doch nicht ohne weichfrüher, als es der König Sigbert III.

#### G. 8.

In bem Gingang ju ben meiften Aften biefer immer ausgebrucht, quod

- 7) Wie die Spnode zu Paris unter Chlotar II. vom 3. 615., worauf 79. Bifchoffe zugegen waren.
- 8) Wie die Englische Synode zu Strenashald (Synod. Phatenis) vom J. 664., auf welcher ber König Dewin von Northumberland zugegen war.
  - 6. Wilkins Conc. Magn. Brit. T. L p. 37.

# 136 Il. Abth. 1. Abfchn. Gigene Berbaltniffe

quod permissu gloriosissimi Regis, ober en praeceptione gloriosissimi Regis versammes worden seven.

-i

Eine Spnobe zu Clermont vom 3. 535., wen auf mabricheinlich lauter Bischoffe gufammenge tommen waren, feste awar in ihter Gingaugte Kormel den beiligen Beiff und ben Ronig guftem men, "congregante Spiritu sancto et confertiente Rege Theodeberto convenimus", mi auf einer etwas fpatheren Synobe gu Paris ven 3. 555. erlaubten fich bie Bifchoffe ben etwal infolenteren Musbruct, "baß fie fich auf bie Ein "ladung bes herrn Ronigs Childebert zu Patil "eingefunden batten" Singegen auf einer Ep nobe ju Tours vom 3. 567. erfannten fie fcon wieder, baf fie juxta conniventiam Regis fid vereinigt hatten, und in ben Aften einer Sonob gu Balence vom 3. 584, einer zwenten gu Macel boin 3. 585. und einer britten ju Paris vom I 615. heißt es wortlich - quod ad imperiun Regis - oder - evocati a Rege convenerint Es findet auch tein 3meifel baruber fatt, ba fich biefe Ordnung bis in die Carolimifche De riode hinein erhielt, benn wiewohl man es in be Mite

Mich unbrerer gallisch franklischer Spnoben nicht finder bemiertt findet, daß sie auf ben Bosehl die mit der Erlaubnis des Khnige versammelt weben sepen, so läßt es sich dafür aus andern phichzeitigen Dokumenten beweisen, daß zuweis der Adnige von den Bischbiffen selbst ersucht weiter, eine Spnobe zu veranstalten.

J, Q,

Eben fo aktenmäßig läßt fich erweisen, baß Schlässe und Dekrete dieser Spnoben immer im Abnige zur Bestätigung vorgelegt wurden, und ordnungsmäßig vorgelegt werden mußten 2). Ren hat ja auch noch die eigenen Schreiben wihrerer Spwoben, worin sie um die königlicht Bestätigung nachsuchten, wie die Decrete mehrerer Konige, worinn sie die erbetene Bestätigung eitheilten. Aber die meisten Verordnungen, wels de von diesen Spnoben, besonders von den grös herm, in Kirchen Sachen erlassen wurden, wurs den selbst unter dem Nahmen der Könige publie eint

<sup>9)</sup> Dies that icon bie von Chlodwig im 3. 511. nach briegns ausgeschriebene Spunde.

## 138 II. Abth. 1. Abichn. Gigene Berbaltniffe

eirt 10), und mit der fur nothig gehaltenen Poenal : Sanktion von ihnen versehen, denn di meisten findet man ja auch unter den Capitularien ber frantischen Konige.

#### 6. 10.

In Beziehung auf jene größere Versammlumgen, die man allenfalls gemischte Spnoden — concilia mixta — nennen mag, weil darauf die weltlichen Stande mit den Bischoffen oder biese mit jenen vermischt waren, verdient auch noch befonders bemerkt zu werden, daß zwar die Bischoffe vielleicht in gewisser hinsicht einen besow deren Sit darauf haben mochten, aber doch, und ter den Franken wenigstens, die in das neunte Sahrhundert hinein noch kein abgesondertes Edle legium bildeten. Jenes mag daraus geschlossen were

10) Boben zuweilen die Editte ber Könige felbst an die Bischöffe gerichtet wurden, wie das Edits bes Königs Gunthram vom J. 589., worinn et die Decrete der zwenten Snnode zu Maçon publicirte. Dieß Editt schließt sich: Cuncha hac quae hujus edicti tenore, decrevinus, perpetuc volumus custodiri, quia in sancta Synodo Matisco nens haec omnia kuduimus desinire, quae praeses ei auctoritate vulgamus.

werben, weil die anwesenden Bischoffe, eben fo wie die anwesenden Proceres regni gewöhnlich befonbers gegablt wurben. Auch finbet man in ben Alten einer febr großen Berfammlung biefer Art, die im Jahr 633. von dem Konig Dagos bert I nach Det berufen murbe, daß bie famtlis der Bifchoffe guerft ihre Stimmen gaben, unb zwar in einer weltlichen Sache ihre Stimmen gas ben It); hingegen findet man auf diefer und auf allen abnlichen Berfammlungen, bag boch geifts liche und weltliche Sachen unter einander portas men, bag bie einen wie bie andern von bem Ronige an die gange Berfammlung gebracht murben, und bag daben bie weltlichen Stanbe eben fo gut in geiftlichen Gachen, wie die Bifchoffe in weltlichen ihre Stimme gaben. Bende gufams men machten alfo nur ein einziges Collegium. aus, und fo blieb es bis jum Jahr 811., in wels dem Carl ber Gr. eine Menderung einführte, burch welche diefer frubere Buftand vollends aus fin 3weifel gesett wird. Die Menderung beffanb nehmlich eben barinn, daß er die Nationals Versammlung gleichsam in zwen Rammern ober Ban.

II) C. Fredegar. Scholasticus in Chron. c. 75. bep Freber T. I. p. 145.

## 740 II. Abth. 1.Abfchn. Gigene Berhaltn

Banke abtheilte 12), und der geistlichen !
alles, was die Kirche, der weltsichen aber a
was den Staat betraf, gewissermaßen aussch
fend zu übergeben schien. Der erste Versuch
diesem neuen Geschäfts Gang wurde wahrsch
lich auf einem Konvent zu Maynz 13) pom !
13. gemacht; unter dem Janser Ludwig I.
erhielt er pollends seine Festigkeit 14).

#### S. 11.

Best muß man nur noch bazu wiffen, auch in bem neuen gothischechristlichen Staa Spanien, wie in bem angelfächsischen in Lannien die Sachen fruhzeitig den nehmli Sang nahmen, indem die Regenten auch hier einem gleichen Ginfluß auf das tirchliche Stal-Wesen, wie im frankischen tamen,

U

<sup>12)</sup> S, has Procemium ju bem Capitulare prime ni 811. in Capitul, T. l. 478.

<sup>13)</sup> S, Sarzheim Conc. Germ. T. I. Praefat. p. 2

<sup>14)</sup> G. Hinemari Epift. ad Episcopos Franciae de ficit Palat, in Du Chesne Scriptor. hist. Fran

T, U. p. 496, Sincmar nennt hier die zwep Ri

Mitter ben ariavifchen Ronigen in Epanien. is in bas lette Wiertel bes fechften Jahrferts, finbet man gwar bier nicht allzuviele hybien 14), was fich jeboch aus ber Mis ing von arianischen und orthodoren Bischoffen. wahrend biefes Beitraums im Lande fatt il, natürlich genug erflart. Die nehmliche fiche mar es obne Zweifel, bie auch unter ben denischen Longobarden in Italien Die Busame mitufte ber Bifcooffe verbinderte. Dien behist fich aber porzhalich baraus, weil boch in Bierften Beiten ber weft gothischen Derrichaft tablichen Aranfreich und Spanien die orthos Difchoffe fich noch ofter versammelten, ba b noch menigere Arianer in die Biftbumer eine drungen haben mochten. Singegen beftatigt

15) Doch findet man schon eine spanische im J.
447., die auf Beranlassung des Pabsts Leo M.
von den orthodoren Bischöffen drey spanischer Prozvinzen, welche damahls unter gothischer Pervschaft standen, gehalten wurde. Man weiß aber
nicht einmahl den Ort der Spnode mit Gewißs
heit, sondern vermuthet nur, daß sie zu Toles
do gehalten worden sepn mag. S. Baron. ad
aun. 447. v. 16. Leonis M. Epik. 93.

## 142 H. Ubth. 1. Abichn. Gigene Berbaltnife

es fich auch schon aus den Alten einer folden Wersammlung zu Agde, vom Jahr 506., daß fi boch nicht ohne die vorher eingeholte Erlaubnif des Konigs angestellt werden durften 16).

#### **S.** 12.

Doch hier mag man leicht glauben, baf fc arianische Regenten burch mehrere Grunde gebrungen fühlen konnten, die Bewegungen iver katholischen Bischoffe aufmerksamer zu beobachten; allein von dem Augenblick an, ba ber Anig Reckared im Jahr 586. zu dem katholischen Glauben übergieug, findet man ihn x7) und seine Nachfolger auf allen Synoden personkst gegenwärtig, die von jetzt an in Spanien gehalten

- 16) Und noch im 3. 531. erlaubte der gothische Menig Theudes ben orthodoxen Bischoffen: "in Toledanam urbem convenire, et quaecunque ad es clesiafticam disciplinam pertinerent, dicere, licerterque disponere." Isid. in Chronico ad h. a.
- 17) Schon im J. 567. hatte der Suevische Rould Eheodemir, der zu der rechtglaubigen Parthie Abergegangen war, seine Bischoffe auf eines Spnode zu Braga versammelt: und im J. 570-berief er fie wieder auf eine Spnode zu Lugo.

Marben. Areplich erflart baben bie Gefchiche ir haß es ihm and einigen feiner Rachfolget fe wohl barum zu thun war, die Bischoffe bewachen ober ihrem Ginfluß einzufchranten, bielmehr fie in ihr Intereffe ju gieben, und m etwas fdmantend gewordenen toniglichen fichen burch bas Anfehen ber Rieche wieber frubelfen. Sie legten es baber febr gefliffente web mit hur alltugluctlichem Erfolg barauf Den Bildoffen mehr politifden Ginflug in fheffen. Sie brachten jest felbft guerft auch Mate Angelegenheiten bor ibre Chuoben, und pipen die einseitigen Schluffe, welche unf bie Fbaruber gefaßt murben, auch ben weltlichen tanben ale Gefetze auf. Balb murben hernach Bischoffe von ihnen auch auf jene großeren mvente ber Mation gezogen, auf welchen alle nbs : Sachen verhandelt murben; um aber gu thinbern, bag auf biefen großen Ronventen e weltlichen Stande nicht eben fo gut in geiftlis m Sachen als die geistlichen Stande in weltlis m jum Sprechen famen, fo wurde hier noch riber ale im franfischen Staat eine Ginrichtung etroffen, die fur ben Bortheil bes Rlerus unlkich beffer als jene von Carl bem Gr. aes ·machte

# 144 II. 26th. 1.28fcpn. Eigene Berfal

machte berechnet mar. 3m Jahr 694. tion es auf einem großen Convent biefi gum Gieg, baf in Butunft bev jeber ! Perfaunglung in ben brep erften Lagen bie lichen Sachen allein 18) von ben geif Standen verhandett, alebann aber die wel bor ben gangen Konvent gebracht, und vi geiftlichen und weltlichen Standen gemein lich abgeniacht werden follten !"). Die bigte wohl die Abficht, ben Rlerus zu ber den am bentlichften on; allein alle biefe Gi trugen toinffen bod, wenn es icon querft barauf angelegt mar, auch zum Bortbei oberften Staats Gewalt benutt, und felb gen ben Rlerus von ihr benugt merden. 1 Diefe Einrichtungen wurde es boch zugleich ane Observans gemacht, bag fich bie Bif nicht leicht ohne bie Erlaubnig bes Ronige fammeln tonnten. Gie wurden felbft it mehr baran gewohnt, bag ber Ronig in D auf ihre Spnoben tam, ober feine Commiff bagu abschickte; je ofter aber die Ronige ! bie Erfahrung machten, bag fie bie Bifi

<sup>( 18) &</sup>quot;Nulle feculation additioner" Can. J., 5 & Concil. T. VI. p. 1361.

ber neuen Riechen git bein Staal.

ren Baufchen ftimmenz thuntm. tunfte ihnen an der Erhaltungseiner Orbe legen femme die ihnen wenigsteis immer Gisfing auf fie verficherte API, wenn fie ren auch nicht immer möglich machte, ihre! maen wan: mad three Willishe : 20:

Man barf baber nicht zweifeln, bag es nichft biefe Konvenienz war, woburch die Orbe hung auch in bem neu schriftlichen angelfachfifcher Staat eingeführt und befestigt wurde.

Auf einer ber erften Synoben, welche bier tehalten murben - benn in einem Lande, in mels bem bas Chriftenthum erft wieder von neuem ans jepflangt werben mußte, tonnte bas Ennobals Befen nicht fo fchnell in Gang tommen - auf einer Spnode ju Strenashalch vom Sabr 664.

findet

20) Tuch bier murbe ja bie tonigliche Boftatigung ber Spnodal Decrete immer für nothig gebale ben, bie auch meiftens im Nahmen ber Ronige publicirt murben, wie 3. B. die Decrete des Conc. Toled. XII. vom 3. 681. von bem Konig Ermig. G. Conc. T. VI. p. 1237.

# 146 Il. Abith. 1: Abfibn. Sigene Berhalte

findet mannschon ben Konia Domin von bitumberland: in: Derfon gegenwartig; woben maleich die fartflen Gründe zu ber Wermul hat in daß dies eine reine und ungemischte fammlung von lauter Bischoffen war, wei nichts politisches, sondern lauter tirchliche f legenheiten barauf portamen. Noch in Sahrhundert findet man hingegen bie engli Bifchoffe auch auf ben gemifchten von ben gen aufammenberufenen Ronventen ber famit Großen bes Reichs: man finbet auch bier auf biefen Romventen firchliche Sachen ele politische verhandelt murben 21); man auch hier, bag die Bischoffe fehr balb bas ber erften Stimme in ben einen wie in be bern an fich brachten, benn man finbet in ei Miten biefer Ronvente, bag fie nicht nur allen weltlichen Stanben, fonbern feibft bem Ronige unterschrieben \$2); aber man

21) Wie auf einer Spuode im Rentischen unter König Withreb im J. 692. und auf ein Berghamstebt vom J. 697. S. Wilkins T

94) Die Aften einer Spnode zu Charcout in

bot nach hier, daß sie der Ordnung nach zu allem, wis fie auf diesen ober auf andern Synoden bes Missen mochten, die Santtion des Königs has bin mußten, ehe es allgemein verbindende Gesetze Kibst erlangen konnte.

#### **5.** 14.

Somit blieb also in allen neusechesstem Staats Ges
Mit auch ein Autheil an der firchlichen Regies
Mit auch ein Autheil an der firchlichen Regies
Mit und selbst an der firchlichen Gesetzebung
übehalten, der noch überdieß allgemein als
Mungs und verfassungsmäßig anerkannt wurs
Es war auch nicht bloß mittelbar, daß sie
ben darauf einwürten konnte, wie wohl sich
e mittelbarer Einsluß am häusigsten daben äuse
n, und gewöhnlich auch am würtsamsten senn
webte; sondern durch diese Einrichtungen wurde
ihr möglich gemacht, auch ummittelbar daben

3#

nigreich Mercia vom J. 785. unterschried zuerft der Erzbischoff von Kanterbury, nach diesem bes Abnig Offa, hernach zwolf Bischoffe und vier Aebte, und etst nach diesen drep Herzoge und ein Graf. S. Wilkins T. I. p. 151.

## 148 H. Mbth. 1. 21biden. Gigene Beufditniffe

au tonturriren, und amar nicht blog fceinbel au konfurriren. fo oft fie es rathlich und nothi fanb. Sie machte es ja ben Regenten moglich mande firchliebe Unordnungen auch gegen be Willen ber Bifcoffe burchaufegen, ober gu bin tertreiben, benn bas erfte tonnten fie auf bi großen National = Ronventen burch die Balfe # weltlitben Stanbe oft leicht genug erhalten : wenn es ihnen um bas andere zu thun matet durften fie ja nur ihre Bestätigung verweigen Much tam bas eine und bas andere oft gent in diefer Deriode por ,' es tam befonders in fra Lifchen Staat febr baufig vor, baf bas Rieche Befen burch bas Uebergewicht bes fonteffici Unsehens auf ben Reichstagen und Synoben wie anbers, als es bie Bifchoffe munichten . reaull wurdes und wenn es fcon am Ende fich zeiel baß fie im Gangen burch biefe Ginrichtungen mil gewonnen ale verlohren hatten, fo lagt Ech bi aus weiter nichts ichließen, als bag bie weltlid Dacht nicht immer den Bortheil, den fie if anboten, zu benuten verftand.

iele Binrichtung, burch welche fich bie frans Miben Sonige eine beständige ordnungsmäßige Binglefung auf alle firchliche Ungelegenheiten wid machen. Mannichfaltige Ginfchrantungen, Die in ben neuen Rirchen bey ben Immunicates Privilegien bet Bitche angebracht werben.

af fie aber boch fruhzeitig baran bachte, d gegen Die Rirche überhaupt in ein vortheile iftes Werhaltnig hineingurucken, dieg beweißt erzäglich noch eine gang eigene Unftalt, burch elde Die Regenten bee frantischen Staats bie ritung und Regierung fast aller firchlichen Uns tlegenheiten in ihre Sande zu bringen wußten. bie verbient baher noch besonders ermahnt zu berben, wie wohl fie nur in dem franfischen Staat ju ihrer gangen planmafligen Quebilbung ann.

# 150 II. Abth. 1. Abicon. Gigene Berhaltniffe

**G.** 2.

Schon unter Chlodwig und feinen nach Rachfolgern maren eigene Geiftliche bagu ftimmt, den Gottesbienft an dem Sofe und ben Capelle bes Konigs zu beforgen. Den na fen Anlag bage mochten bie baufigen Beran rungen ber Derter gegeben haben, mo bas th liche Soflager aufgeschlagen murbe, ober wollte auch wohl bem Sofe nur ein cheifille Ausfehen baburch geben; wie es aber auch geto men fenn mochte, fo zeigte fich balb eine befet bere Erfcheinung baben, bie wenigstens mit bib fen Beranlaffungen in teinem Bufammenbang fteben tonnte. Der erfte unter biefen Sof's Seif lichen, ber burch ben Rahmen Archi-Capelle nus, Abbas Regii Oratorii, Apocrifiaria ober auch Primicerius Palatii unterfchien wurde "), betam balb einen gang eigenen 200 Bungs - Rreis, burch ben er gewiffermagen 1 Dberhaupt ber gangen frantischen Rirche wirde

<sup>.</sup> I) In einem Diplom bes Kapfers Ludwigs I, with er unter bem Litel: Summa fanctae Palatinas & gnitatis Praesul angeführt. In einer andern Metunde dieses Zeitalters heißt er: Sacris negometers. Capit. T. He 738.

## Ber wenen Rirgen ju bent Gtailt. Ty t

Er warde nehmlich nach ber neueren Sprache bisigiscaber Minister bes geistlichen Departes mass für die gange Monarchie, beun ihm war der Dber Aufsicht aber das gange Archen Besen dertragen, und an ihn mußte in allen firchlisten Augelegenheiten referirt und returrirt wers bein. Dadurch betam unch seine Stelle ein selles Ansehen, daß sie für eine der ersten im Augreich gehalten wurde, und daß selbst Prins im dazu gelangen zu konnen.

#### **j.** 3.

Aber dieser erste Hof: Pralat stand baben in imm Werhaltniß mit dem Konige, das alle seine Schritte und Bewegungen von diesem abhängig machte. Er mußte der Regel nach immer im Sefolge des Königs senn. Er hatte beswegen selbst seine Wohnung im toniglichen Pallast 3).

2) S. Hincmari Opp. T. II. p. 208.

3) Als daher Carl der Gr. den Erzbifchoff Angilizem und nach ihm den Bifchoff hertbolb zum Archi = Capellanus machte, fo ließ et fie von dem damahligen Pabft hadrian und von der Spuode

# 152 II. Abeth 1. Abiden, Eigene Verhaltniffe

Er murbe von bem Ronige befonders in Gib 41 Pflicht genommen. Er mar verbunden : allem , mag, an ibn gebracht murbe, wiebere ben Ronig zu referiren; mithin mar es ja th bamit auch eingeleitet, bag ber Ronig von alle mas in ber Kirche vorgieng, Notig belami mußte. Aber es tonnte nicht fehlen, ball ihm auch baburch möglich werden mußte, A mas er nur fur gut, fand, in Rirchen : Sadin burchzuseigen. Die Sof Dralaten mochten A frenlich icon gu machen wiffen, baf bie Roul meiftens nur nach ihrem Gutachten handelten wenn fie auch nach eigener Willtubr gu banbeln glaubten. Die gollische frantische Rirche mochte alfo im Grund nur durch fie regiert werben; al lein fie brauchten boch immer bagu ben Rabme und das Unfeben bes Konigs, und bieß fett ben letten ju jeder Beit in ben Stand, auch bie Bunfche ober die Ginfalle, Die er felbft jumei len haben mochte, burch fie ausführen zu laffen Da diese Sof : Pralaten von ben Konigen so viele fad

> ju Frantfurt vom J. 794. von dem Gefet bi fpenfiren, das fie als Bifchoffe jur Refiben; bi thren Dibcefen verpfichtete, damit fie in palari bleiben konnten. S. Capic, Francof. 253.

ber neuen Rirden gu bem Staat. 173

fod abhängig waren, fo traten gewiß die Källe wie sellen ein, in benen sie sich ihnen allzuharts wiese wie ein, in benen sie sich ihnen allzuharts wiese wie aus in Kirchen. Suchen burch sie verfügt wiebe, betam zugleich ein verdnungsmäßigeres wiebe, betam zugleich ein verdnungsmäßigeres wiese, und wurde schon daburch gegen mans die Wiesen, und wurde schon daburch gegen mans die Wiesen spruch, der sich sonst dagegen erheben wiese, gesichert, wenn nicht was auch zus diese geschehen konnte wer Hosp Prälat seibst wie Bischöffe unter ver Hand zum Wieserstand

**S.** 4.

Diese wahrhaftig feine Einrichtung fand jes boch nur unter den Franken in Gallien ftatt, und wurde wehigstens in dieser Form sonst nirgends insgebildet 4). Auch die gothischen Regenten

in

4) Rur die Könige von Ballis in Britannien mochten auf einige Zeit etwas ahnliches haben, denn
man findet an ihrem Hofe einen Geistlichen, der
unter dem Titel ihres Haus-Priesters den
zweyten Rang im Konigreich, und die ausgezeichnetsten Privilegien hatte. S. Henry Vol. II.
270.

**R** 5

# 174 ILAbib. s.Abfchp. Gigene Berboltniffe

in Spanien, und bie angelfachfifchen in Britin nien batten amar ihre eigenen Sof- Geiftlichin und brauchten auch oft Geistliche als ihre Rais und Minifter; aber fie brauchten fie in biefer Qui litat nicht bloß in Kirchens Sochen, fonde ließen alle Regierungs : Geschafte burch ihre Din be geben. Daben war es wohl naturlially in ber geiftliche Cangler 1) fich auch ber geiftlig Sachen .. welche von Beit zu Beit vortamen . wil besonderem Sptereffe annehmen, und auch Wortheile ber Rirche ober feines Stanbes mit besonderem Gifer baben mahren und mahrnehmen mochte; eben baburch befam er aber oft und benutte gewiß auch oft bie Gelegenheit, bem Cim fluß des Regenten auf die Rirche befto murtfame entgegenzuarbeiten. Dief geschah ohne 3wiff bon jebem biefer Cangler, ber gugleich burch fi firchliches Umt auf eine bobere Stuffe geftell wurde, benn es war febr naturlich, bag bet Cangler, ber gugleich Bifchoff mar, in geiftlichen Sacher

<sup>5)</sup> Diefer Cangler mar, wie der Berfaffer von dem Leben bes heil. Asberte fagt, ber aulieus ferida, dodus, conditor regalium privilegiorum, et genulus annuli regalis, quo eadem privilegia fandantur.

Sachen lieber in seinem letten, als in seinem ers
fem Sparakter handelte, also jede Dazwischensdufftbes königlichen Ausehens eher hinderte als
dekinte. Dieß beweißt auch die Geschichte, denn
irzends war einige Zeit hindurch der Einsluß
ner wilklichen Macht auf die Airche schwächer
und unsedeutender, als in England; und dieß
nur substalich bloß baher, weil die englischen
könige eine Zeitlang ihren Erzbischoff von Aans
berburp, also den ersten Geistlichen des Neichs,
anch-als ersten Minister brauchten.

### **S**. 5.

Dafür war hingegen in ben meisten ber neuen Staaten bes Occibents fast gleichformig bafür gesorgt, daß ber Einfluß der höchsten Staatssemalt auf die Rirche durch die Immunitaten und Privilegien, welche sie hergebracht zu haben prätendirte, weniger als im Orient eingeschränkt wirden konnte.

Bu Ansprüchen auf biese Privilegien hatte wöhl die Kirche Gründe genug, über welche auch die neuen Regierungen, unter die sie gekommen war, nicht mit ihr streiten konnten. Mit dem Christenthum hatten diese auch die ganze Berfassung

## If& IL Abth. 1. Mbfchu. Gigene Berbaliniffe

fung des christlichen Kirchenwesens als wesentiebe dazu gehörig angenommen; jene Privilegien aber geborten schon seit zwen Jahrhunderten zu ind Werfassung, also versicherten sie ihr stillschweigente daß sie auch daben gelassen werden sollte. Das ses geschah würklich nicht bloß stillschweigente son Kanonen, den man vorher in der gallischweigente von Kanonen, den man vorher in der gallischweigente Rirche gehabt hatte, und der westgothische inig Alarich den Theodossanischen Koder nach bis zu als die Grundsesten ihrer Konstitution anne kannten, so machten sie sich eben dadurch und drücklich anheischig, sie auch ben dem Besitz alles jener Freybeiten und Worrechte zu erhalten, welch ihr darinn zugesprochen waren.

### \$. 6.

Co scheinbar, und mehr als nur scheinber, fich aber die Kirche barauf berufen konnte, fe sah sie sich boch balb gezwungen, theils ben Umstånden theils der Nothwendigkeit manchel bavan aufzuopfern. Einige der Privilegien, welche sie sich von den alteren Kapsern batte ers theilen tassen, paßten nicht in die Verfassingen bei neuen Staaten, und erhielten daher verschies

obifikationen, die mehr für den Wortheil nats als der Kirche berechnet waren, idere seite sich der wildere Zeit Geist m und so häusig hinweg, daß sich am ie Observanz daraus bildete, die mit mommenen Rechts: Theorie in direktem ruch stand; und so kam es auf die eine die andere Art, daß die neue Kirche Besit ihrer Privilegien und Immunitässt ungleich häusiger als die ältere von nat beeinträchtigt und gestört wurde. sichtbarsten wurde dies in Ansehung der täten, welche die Kirche sowohl für die i, die zu ihr gehörten, als für ihre rätendiren konnte.

§ . 7

wurde es zwar, was die ersten betrifft, r anerkannt, daß die Personen, welche Kirche im engeren Sinn, ober zu bem zehörten, auf die Personal Brenheit von entlichen Lasten und Diensten Ansprüche könnten; allein in der Verfassung der taaten fielen theils ohnehin mehrere jener weg, von benen sie ehmahls durch die Ereme

### 158 II. Abth. 1. Abichn. Gigene Berbaltuiffe

Eremtions Privilegien ber erften chriftlichen Rage fer befrent worden waren ; theils mußten fie bid Die Befrenung von bem laftigften Dienft, welde fie baburch erhielten, ungleich theurer als im Drient bezahlen. Dief mar ber Kriege = Dient von welchem fie ber Regel nach auch in ben neus Staaten erimirt maren, aber um biefe Eremtier an genießen, mußten fie fich einer Ginfchrantung unterwerfen, die nach andern Binfichten vielfal nachtheilig fur bie Rirche werben mußte, murlich auch murbe; worüber fie jeboch mi einmahl klagen burfte, weil fie allerbings am fcbon im alteren Recht gegrundet mar. Rad Diesem durfte nehmlich schon im Drient fein Res tons:Pflichtiger in ben Klerus aufgenommen ober gum Geiftlichen ordinirt werden, damit er nicht fur bas heer verlohren gieng. Diefe Bedingung blieb bann auch in ben neuen Staaten in ibret Rraft: aber bier umfaßte fie weit mehr als bort benn in ber Romischen Berfaffung erftrectte fic bie Rantone Dflichtigfeit ober bie Berbindlich teit gum Rriegs Dienft nur auf gewiffe Rlaffer ber Land Bewohner, hier war fie bingegen auf alle frepe Mitglieder der Nation ausgedebnt Dafür alfo, daß bier die Geiftlichen von Rrient

Dimfin frey waren, durfte kein freyer Mann ihm die Erlaubnis des Königs in den Klerus uhrnommen werden; und die Bedingung wurde ud für wichtig genug gehalten, daß man fie iffänlischen Staat mehrmahls ausbräcklich manerie ).

**5.** 8.

Daben wird man wohl nicht zweiseln, daß bie Rirche bald Mittel zu machen wußte, m. Sesetz auszuweichen ober es zu umgehen; fie es aber doch nicht allzuoft möglich sinden, daß sie fich selbst merklich genug dadurch genrt fählen mochte, dieß läßt sich am besten aus r unläugbaren Thatsache schließen, daß noch i achten Jahrhundert in den meisten frankliche Aischen der größere Theil der Geists hen nur aus der Klasse der Knechte genommen,

6) Schon unter Chlodwig wurde fie von der Kirche auf der ersten unter ihm gehaltenen Sonode zu Orleans im J. 511. Can. 6. anerkannt, und noch Carl der Gr. erneuerte sie durch ein Capitulax vom J. 805. Cap. L. I. c. 114. Ein Formulax der in einem solchen Fall ertheilten königlichen Erlaubniß findet sich bep Warculf L. I. c. 19. unter dem Litel: Praecopeum de Cloricatu.

## 160 II. Abth. 1. Abichn. Gigene Berbaltniffe

elso der Klerus fast nur dus dieser rekeutirt wuide. Das er baben manches verlohr, und auch bie Kirche manches verlohr, wird man gemglauben, wenn schon nach einigen Dinsichten auch einiges Gute daraus entsprang; wenn aber der Kirche in der Folge das Gesetz in Abgang pringen wußte, so wußte man es ja, wie not vorsommen wird, auch einzuleiten, das berentions Privilegium der Geistlichen ebenfasten Abgang tam, und zwar gerade in Ansehn der kirchlichen Haupt Personen, nehmlich Bischoffe, in Abgang tam.

### Rap. IV.

Militariere Gerichtebarteit , welche ber Air-

Michia of auch, und so tam es noch felber Riche Personen von der bargerlichen Go betbarteit befrept, und ein eigened Archiches trum konstituirt wurde; nur kamen in Anses ag der Grundsätze, die man darübet aufstelle die Theorie und die Praxis hansiger in treit, wie wohl sich auch die erste nicht immer eich blieb.

**9.** 2,

So ertannte man wohl immer auch hier, baß fe Personen, die zu der Kirche gehörten, uns r der Gerichtsbarteit der Bischoffe fleben muß. aber ben der Ausübung bieser Gerichtsbareit selbst murden den Bischoffen die Sande viels Planck's Airchengesch. 20. 11.

### 162 II. Abth. 1. Abichn. Gigene Berbaltuiffe

fach gebunden. Man ließ fie es zwar felbft mehreren Gelegenheiten gum Gefet machen, jeber Beiftliche feines Amte entfest werben fe te, ber fich mit Umgehung feines Bifchoffs irgend einer Sache an ein weltliches Get wenden murbe 1). Dan ließ es gefcheben. fie felbft den weltlichen Richtern ben Straff Bannes verbieten durften, irgend einen C chen vor ihre Tribunale ju forbern 2)3 bafår bebielt fich ber Ctaat bas Recht ser. rere Ausnahmen und Ginfchrantungen angubringen. Die wurfliche Befrenung, er den Geiftlichen von der burgerlichen Beri barteit jugestand , erstrectte fich in Civil : Ge nur auf die Sandel, welche fie unter ein felbft haben mochten 3), und in Criminal

<sup>1)</sup> Conc. Toled. III. e. 13. Conc. Parif; ann. 61 can. 3.

<sup>2)</sup> Conc. Paril. ann. 615 c. 4.

Dinter ben erften arianisch = gothischen Rinigen Spanien scheint fie fich nicht einmahl fo welt stredt zu haben, sondern die Geistlichen mother verbunden seyn, auch die Civil = Sachen, well sie unter einander selbst hatten, vor den well

Mining gegen Rhichen ju bem Staat. 253

ben nur auf tirchliche und teineswegs auf bari erliche Berbrechen.

5. 4

Bas bas erfte betrifft, fo ichien man guerft ben neuen Staaten, wenigstens in bem fram den, gar teine Ibee bavon gu baben, baß ein ne, ber mit einem Geiftlichen in eine Rechtsache verwickelt war, ihn nur vor feinen eiges n geiftlichen Richter belangen Bufte. Dieß in indeffen besto weniger Befreniben erregen,

Þα

chen Richter zu bringen. Man taun bief harans schließen, weil die erfte Spuode, die im 3. 589. unter bem ersten orthodoren König Rectared zu Toledo gehalten wurde, es sogleich verbot "ne amplius liceat Clericis Conclericoz suos, relico Ppatifico ad judicis secularis pertraheres" c. 13. Aber unter ben Franten schlen man ihre Eremstön in diesen Fällen immer anzuertennen; das her tounten sich noch im 3. 909. die franzossischen Bischösse darauf berufen, "es sep auch secundum Capitularia Regum entschieden, ut Clerici et Monachi, si inter se negotium aliquod hahverint, a suo Episcopo judicentur, et non a secularibus."

### 164 U. Abth. 1. Abichn. Gigene Berbaltniffe

da auch im Orient erft ber Kanfer Juftinian bie Exemtion ber Geistlichen auf Falle biefer Ert aufgebehnt hatte 4); es last sich jeboch leicht bag greifen.

a) And ber ofigothifde Konig Athalaric, ber R folger Theoberichs, batte bem Momifchen tus erft im 3. 527. bas Privilegium ert bağ alle Rlagen über Beiftliche auch in Sachen nur beb bem Bifcoff ber Stabt, ben feinem weltlichen Richtet angebracht ben burften: aber auch Atbalarich batte wie Justinian, bestimmt, bag von bem ! fpruch bes Bifcoffe noch an bas bochfte Star Eribunal appellirt werben tonne. G. Baren ni unn. 527. m. 64. Singegen bie Bifcoffe unter der Herrschaft des Burgundischen Konias S mund, die im 3. 517. auf bet Spnode an En on jufammentamen, erfannten felbft noch, and ber Geiftliche bem Laven vor ben welflider Richter ju folgen verbunden fen, benn fie ver boten nur can. 11. Beiftliche follten nicht felbe ber bem weltlichen Richter flagen, aber, festen bingu, "unweigerlich ericheinen, menn fie d tire murben." Aber im 3. 541. wollten bie Gab lifden Bifchoffe auf einer Spnode an Orleans nur bieß jugeben, "ut fi caufam habentibus plemenerit ire, ad judicium fori ex voluntate com-.. gr**ysi**,

# Milde wellen Altenem gie Bem Ginat. 18

greifen, daß und warum man in einem noch insader organisirten Staat dieser Ausdehnung och abgeneigter sepn mußte; daher konnte sie ich der Klerus diese ganze Periode hindurch der erzwingen noch erschleichen; sondern muße sich endlich zu einem Bergleich mit der weltlis en Macht bequemen, wodurch die Ansprüche n dieser gegen die seinigen ausgeglichen wurs n. Man traf die Auskunft, daß in Prozessachen zwischen Geistlichen und Lapen der welts de und der geistliche Richter ein gemeinschaftlie Skognitions: Recht ausüben sollten.

S. 4.

indereifen Spuren einer barüber gefchloffenen.
intention luffen fich fcom in den Alten ber Parisie Spnode vom Jahr 615. finden, wiewohl noch under baben buntel ift. In einem eigenen Cas in I wurde verordnet, daß sich in Zufunft tein Micher Richter untersteben durfte, in einer Cis beache eines Geistlichen für sich allein zu spreschen

niuni, permittente praepofito ecclefiae, Clerico licentia-tribuatur." Conc. Autel. IV. c. 20.

3) Cam. 4. -

## 166 II. Abth. 1. Abibn. Gigene Berhantniffe

chen 6), fonbern in jebem Prozeff zwifchen Gei lichen und Laven ben geiftlichen Richter gugus ben verbunden fer: Dieß ift febr beutilch: bem Canon ausgebruckt; bas weniger Deutlich liegt aber in einigen in bem Bestütigungs= 6 bes Ronige: Chlotar angebrachten Claufelm's Bestimmungen, benn nach ber einen fibien boch einige befondere Raffe auszeichnen gut woll in welchen es bem weltlichen Richter erlaubt fi follte., in Civil = Gachen ber Geiftlichen auch Bugiebung bes geiftlichen Richters gu tognofi ren 7), nach ber anbern bingegen schien felbst sein gemeinschaftliches Rognitions : Red mit dem geiftlichen Richter nur auf Civil : Caden ber unteren Geiftlichen und ber fonftigen Augebie rigen einer Lirche einzuschränten, und alle Den

- of) "Nullus judicum fieque Presbyterum neque Diace, num, vel Clericum ullum aut juniores ecclefes fine scientia Pontificis per se distringes, aut dannare praesumat."
  - 7) "Nullus judicum heißt es in dem Edist is causa civili Clericum damnare praesumat nis convincitur manifestus." Dieß erflatt Marca: miss si causa citra omnem controversiam evidens erit et manisesta," De Concord, Sec. L. VL c.23-p. 909.

elfe, in welche Diakonen und Preshnter perwife elt fenn mochten, bem geiftlichen Richter allein orzubehalten ?). Bezweifelt man indeffen, abses in ber letzten Claufel liegen follte, wie est b febr scheinbar bezweifeln läßt, so ergiebt sich is bem Junhalt ber ganzen Berardnung, des le Civil Sachen gegen Geistliche auch vorzen. Itlichen Richter gebracht werben konnten, und ifer nur verpflichtet war, ben geistlichen baben zuziehen. Will man aber zweifeln, ab man

Immittelbarnach jener erften Claufet folgt nehmelich in dem Edift: excepte Preidytera et Discologie und dann wird auch ben der Bestimmung derjenigen Personen, in deren Rechts Sacen der Der weltliche Richter den geistlichen zuzieden soll, der weltliche Richter den geistlichen zuzieden soll, der es ist dochst unwahrscheinlich, daß dadurch der Berordnung bloß auf die unteren Geistlichen singeschränkt werden sollte, denn damit wurde ja der König dem Klerus mehr dewilligt haben, als die Bischöffe in ihrem Canon versangt hatzten, mithin sollte wohl durch jenes: excepto Preidytero aut Diacono: unt die erste Clausel wieder restringirt werden, welcher es auch uppittelbar beygefügt ist.

### 168 IL Abth. 1. Abfchn. Gigene Berbaltniffe

fich jetzt schon über diese Anstunft verglich, ih hat man ja ein freylich spatheres aber beste in stimmteres Gesetz Carls des Großen, den welches ausbrücklich verordnet wurde, daßes allen Civil - Sachen zwischen Geistlichen den Lapen auch der geistliche und der weltliche Richt ter gemeinschaftlich sprechen sollten ).

### S. 5.

Durch jene Parifer Synode vom Jahr der erhielt hingegen die Befrepung des Klerus ber bargerlichen Gerichtsbarkeit in Erimit Sachen warklich eine Ausbehnung, welche vorher noch nicht gehabt und auch im Orimite erlangt hatte. Es war bort und es war auch in den neuen Staaten als Grundsatz angenammen worden, daß jeder Geistliche, der sich eines Berbrechens gegen die bürgerlichen Gesetze schuldig mache, eben dadurch auch der bürgerlichen Gerichtsbarkeit wieder heimfalle, und von dieser bestraft werden könne 10); ja dieß war selbst auch

<sup>9)</sup> S. Capit, Francofartens. ann. 794. c. 28.

<sup>10)</sup> Doch hatte icon im 3. 578. eine Sprode & Auxerre verordnet, daß der weltliche Richter unrher

ben, ober wenigstens eine Anzeige ben ibm bavon machen muffe. Conc. Antillod. c. 42.

<sup>11)</sup> Die erfte diefer Spuoden hatte can. 7. ausbruds fic bie casus homicidii, furti et maleficii — Die andere die casus adulterii, homicidii et maleficii genannt.

<sup>12)</sup> Menigstens erzählt noch Gregor von bem Comes Leubastes von Tours, baß er fast an jebem Gerichtstag Presbyter in Actten habe vorfageon laffen. L. V. c. 49.

## 170 Ih Abth. 1. Abidus. Gigene Berhaltni

in folden Rallen ber geiftliche Richter immer au gezogen werben muffe [3). Dadurch awar ber Alerus ber bargerlichen Eriminglis risbiltion nicht gang entzogen; aber er mar i bod nicht mehr allein überlaffen , und bieß bug foon als bedeutender Gewinn

Unter ber Bermirrung, Die nach ber Diff bes flebenten Jahrhunderts im frantischen Stat eintrat, mochte zwar, wie man fich leicht w ftellen tann, von Seiten der bargerlichen Get Diefer Bergleich oft genug gebrochen merben fur mußten es aber die Bifchoffe in ber Period ber neuen Ordnung, welche Pipin und Carl be Große berbenführten, babin einzuleiten, baf ihnen auch das Cognitions = Recht aber die bar gerlichen Berbrechen der Geiftlichen allein aber laffen murbe 14). Man tann bieß aus ben Der

annero

- 13) Qui convicti fuerint de crimine capitali, juxta . Canones diftringantur, et cum Pontificibus examipentur. Capit. T. I. p. 23.
- 14) Earl ber Gr. hatte querft bloß bie Berordnung miberhoft "ut nullus Juden neque Presbyigrum.

dnungen einiger fpatheren Synoben aus bem ben und neunten Sahrbundert fcbließen, wore bin und wieder ben Bifchoffen gebrobt murbaf bas Straf : Umt über ben Alerus bem tillichen Richter wieber abergeben werben folls , wenn fie fortfahren marben , es fo nachlaffig , ie bisher, ju bermalten. Balb barauf famen in ber frantifchen Monarchie in Die neuen erhaltniffe , burch bie ihnen auch eine weltliche erichtsbarteit von mehrfacher Art jumuchs. b nun tonnten fie es nicht fdwehr finden , fich & ausfchließende Rognitions : Recht ben ben wil : Derbrechen ber ihnen untergebenen Geift= ben auch in ber Theorie angumagen, ba bie entimereng bes weltlichen Richters in fetien wen Berhaltniffen fast niemable melf würflich Minten Connic.

5. 7.°

Pontificis per se diffringat aut condemnare pracismat. Capitul. L. Vis. c. 139. Aber in bem Capita. Aquisgran. vom J. 789. bestätigte er ohne Einsschrichtung ben alten Canon einer Spnobe postatthago: Ut Clerici, si culpam incurrentat, apped ecclesaficos judicentur, non apid seculares. C. 37.

# 172 IL Abth. 1. Abfibn. Gigene Berhaltniff

Dafar blieb es bingegen in ben abrigen Staaten immer ben bem alten Grunbfat, bie Derfonen, bie gu bem Blerus und gu Rirche gehörten, ber burgerlichen Gerichtebat für alle Weraebungen gegen bie burgerlie fete eben fo verantwortlich als alle andere ber bes Staats feven, weil fie ja biefen Geft auch eben fo, wie alle andere unterworfen fepen Rur in England wurde es eben fo, wie in Frank reich , Dbfervang, daß ben ben Proceduren & weltlichen Gerichtshofe gegen Geiftliche eines Berbrechens gegen bie burgerlichen Gefte beschuldigt maren, auch ein Abgegroneter and bem Gerichtshof bes Bischoffs gegenwartig fent mußte; aus mehreren Ungeigen laßt fich aber baben vermuthen, bag fich boch hier bie weltin de Gerichtsbarteit noch mehr als in Frankreich borbehalten hatte. Man weiß wenigstens gewiß, daß hier in der Folge bet weltliche Richter alle Rlagen Diefer Art über Geiftliche annahm, feine offizielle Citation auch von jedem Seiflie den respettirt, und der Angeflagte ibm nicht erft burch den vorläufig requirirten Bischoff geftellt werben mußte, bag er bann auch ben Procef als

instruirte, und ben Abgeordneten bes geisten Gerichts nicht eigentlich zur Theilnahme an juzog, fondern vielmehr nur als Zeugen als Zuschauer baben zuließ. Dieser Rechtsvrauch erhielt sich auch in England trotz aller wegungen, wodurch der Klerus und die Bis iffe seine Abschaffung erzwingen wollten, und noch unverändert in das zwölfte Jahrhundert ein.

### 5. 8.

Come Mary Marray & History or approxi-

Aber man findet ja sogar, dag man der geisten Gewalt felbst ben der Ausädbung ihres raf. Amts über die tirchlichen Bergehungen Geistlichen nicht immer ganz frepe Hande i, wie wohl man in der Theorie frenslich aners mte, und anerkennen mußte, daß die weltliche acht nichts daben zu thun haben konne. Aus sem Grund erlaubte sich wohl meistens die te nur eine mittelbare Einmischung daben, wie gab ihrer Einmischung einen andern Nahelm, allein daburch wurde das unangenehme wohl nachtheilige der Sache selbst nicht versiedert.

## 174 IL 26th. 1. Abidin. Gigene Berhalt

Der weltliche Richter tounte fich gum fpiel darauf berufen, bag es gu feinem Un bore, auch über die Beobachtung ber Ri Gefette ju machen, und unter biefem Dot auch gegen einen Beiftlichen, ber fie uber hatte, protebiren. Der Bormand mar fche genug, ba bie meiften biefer Befete auch ber Autoritat ber bochften Staate . Gewalt ! cirt, und von biefer mit einer Poenal . Car verfehen murben; wenn et aber auch in bei nigsten Sallen bie barauf gefetten Strafen meiftens in einer Gufpenfion oder Abfegung Beiftlichen bestanden, felbst vollziehen tonnt tonnte boch icon Machtheil genug fur ben ge Eleritalischen Stand daraus erwachsen, ! bem weltlichen Richter auch nur bie einfe Ginleitung bes rechtlichen Berfahrens in fo Ballen gegen einen Geiftlichen überlaffen blu

### **§**. 9.

Aus ber Geschichte von einem jener Bors aus benen man schließen muß, daß fich die t lichen Richter nicht selten auch das Strafe aber die kirchlichen Vergehungen der Geiftli anmaßten, erfieht man jedoch ebenfalls, d

5

ber neuen Rirden gu bem Staat.

welche Mittel man von Seiten ber Rirche best Uebel, bem man nicht gang ausweichen formt. wenigstens unschablicher zu machen wußte.

In Spanien mochte gu Enbe bes fechi Sahrhunderte mehrmahle ber Sall vorgefommie fenn , daß fich bie weltlichen Richter berausnah men , Die Presbyter und Diatonen mit Geweit ju ber Beobachtung ber Reufchbeit und Enthalte famfeit zu zwingen, welche bie Gefete ber Rirche ben ihnen forberten. Gie erlaubten fich nehmlich juweilen, Saus : Difitationen ben ihnen ange ftellen , und Die Beibe : Derfonen , welche fie une ter bem Dabmen von Schwestern, von Dichten ober auch von Saushalterinnen, in ihren 2Bobe mugen fanben, ohne weiteren Proces fortane baffen; allein schon baburch griffen sie offenbar bm Bifchoffen in ihr Emt, benn es tam unftreis the the Diefen gu, barüber gu urtheilen, ob bas Berfammenwohnen eines Geiftlichen mit einer befimmten Beibes Perfon gegen bie Gefete ber Thiche fen, ba boch biefe Befete felbft auch Muse ichmen und Ginfdrantungen gulteffen. Doch boditmahricheinlich mar bas gefeswihrige in ben meiften Rallen, in welchen fich bie weltliche Dog line eine folche Procedur erlaubt hatte, allen

## 176 II. Mbth. 1. Abichu. Gigene Berhaltniff

motorifc, und bas Cfanbal, bas bie Drieft Sungfern gegeben hatten, allzu allgemein gewi ben: baber burften es bie Bischoffe nicht mage pon Gingriffen in ibre Rechte allau laut au for Auf einer Spnobe ju Gevilla erariffen ! baber im Sahr 500, die Anstunft, die weltlich Richter felbit zu einem folchen Berfahren au an torifiren, benn fie gaben nun diefen die Bollmad ober ben Auftrag, alle verbachtige Weibs De fonen aus ben Priefter - Saufern mit Gewalt te auszureißen Is); und ba fie noch bie Bedingun bingufügten, bag es boch immer mit Borwiff und Ginwilligung ber Bifchoffe gefchehen muffe, f wurde wenigstens bieg baburch erhalten, baf im - Proceduren der weltlichen Richter bas Ausfeba eines Eingriffs in ihre Gerichtsbarteit verlohren 24)

Rap. V.

<sup>15)</sup> Sie munterten sie noch felbst burch die Erlandnis bazu auf, daß sie die weggenommenen BeibePersonen zu ihren Diensten gebrauchen, ober
auch zu ihrem Bortheil verlaufen durften. "Soculi judices mulieres iftas — cum voluntate et
permissu Episcopi comprehensas — in suis incis
usurpent." Conc. Hispalens, can. 3.

<sup>16)</sup> Die Bifchoffe felbft wollten freplic, ihrem Borges

#### Kap. **V.** .

Bitter Einschrändungen ber Birchlichen Befreyung von det burgerlichen Gerichtsbarkeit.

#### 6. ı.

ember! ließ fich aber weber biefer noch ein ans Unftrich ben einem anderen Umftand ans brine 40

Borgeben nach, bie Berfugung bloß befmegen . gemacht baben "ut vitium hoc, dum Sacerdos inhibere, non praevalet, potestas judicialis coercear" alfo bloß aus Eifer gegen bas Uebel gemacht, baben, ju beffen Ausrottung ihre Dacht nicht binreichend mar. Allein nur bas Jahr vorber, im 3. 589., batten fie auf einer Spnode au Tolebo die Verordnung gemacht, Can. 5. daß die Bifcoffe felbit alle verdachtige Beibe : Perfonen, bie fich in ben Saufern der Beiftlichen fanden, berguenehmen und jum Beften der Armen vertaufen follten. Durch die Bollgiehung biefer Berordnung mußte das Uebel gewiß auch gebo: ben werden; boch die Bischoffe hatten nicht Luft Pland's Birchengefch. 28. II. M ober

### 178 II. Abth it Mbichn. Gigene Berhaltnif

bringen, burch welchen in biefer Periobe Die ! frepung ber Rirche von ber weltlichen Gerich barteit fast zu einem bloßen Schattenfpiel bet gefest murbe. Nach bem allgemeinen Ctas Recht des Zeitalters glaubte man nehmlich dieß mar biefer schlimmere Umffand .- 1 glaubte überall, baß fich ihre Eremtion hut t ben Gerichtszwang ber untergeordneten Obrigl ten erftrecte, aber baf fie felbit nicht baran bi ten tonne, fich ber Gerichtsbarteit ber boch Staats : Gewalt entziehen zu wollen. baher gwar gu, bag fein Unterrichter - fein ] dex lecundus - allenfalls auch fein Graf w tein Bergog gegen eine ju ber Rirche geber Derfon rechtmaffig procediren tonne, aber bi es faft nicht fur moglich, bag nur bie Bifcho felbft baran zweifeln tonnten, ob auch ber She dazu befugt fen? Der allgemeine Glaube wur frenlich nicht in die Rorm eines publicifiich Lebriages gebracht. Es mag felbst zugegebi

ober nicht Muth genug, fie ju vollziehen; abe eben beswegen mischten sich jest wiber ihre Willen die weltlichen Richter barein, und un orft, gaben sie ber Sache auf ihrer neuen Spo be diese Wendung.

verben, daß er nicht immer ganz beutlich gesacht wurde "); aber daß man in biefer ganzen beriode darnach handelte, ist unbestreitbar. Wes igstens darf man gewiß behaupten, daß sich e folgenden unläugbaren Thatsachen am natüre ditten und ungezwungensten darkus erklären sen.

### 6. 2.

Einmahl finden sich doch in der Geschichte ifes Zeitraums hundert Worfalle, woben die buige eine richterliche Autorität auch über tirche Bersonen, und besonders über Bischöffe nathten. Wäre dieß nur ben wahren oder vors blichen Staats Werbrechen der Bischöffe 2) tichehen, so mochte hier weiter nichts daraus sich

- 1) Doch hat titoreau besonders bewiesen, daß er auch sehr beutlich gedacht wurde. T. III. p. 318. Bergl. T. V. 286. 287.
- 2) Bie in dem Fall des Bischoffs Theodor von Marseille, und des Bischoffs Epiphan von Fres jus, die der König Guntram in das Gefängniß werfen, und den letten darinn zu Tode mißhambeln ließ. S. Gregor L. VI. 24

180 II. Abit. 1. Abicon. Gigene Werhaltniff

sich folgern laffen, wiewohl ber Ordnung manch der geistliche Staats Verbrecher im friklichen Reich nach dem Jahr 615. nur vor e gemischtes Gericht gestellt werden sollte, wa man geziaubt hatte, daß auch die höchste obe richterliche Macht im Staat an jenes im erwälten Jahr erlassene Gesetz gebunden sep. De man sindet ja sehr häusig, daß Rlagen ib Geistliche auch in kirchlichen wie in weltlich Sachen der Bischöffe selbst, von ihren Mischen über Bischöffe selbst, von ihren Mischen ben den Königen angebracht, daß die erforderliche Untersuchung auch von dem Knigen angestellt, und das Urtheil über die schie big befundenen von ihnen gesprachen wurde.

### S. 3.

Daben tam frenlich fehr oft ein Umftand we ber es möglich gemacht hat, baß bas Werfahn ber Konige ben folchen Gelegenheiten ben Grun

3) Ein indiculus ober eine charta audientialis', Winn ein angeliagter Bifchoff citiet wurde, we bem Gerichtebof bes Konigs zu erscheinen; fi bet fich ber Marcuif L. I. n. 26. Capit. T. IL. 389.

den ines fratheren firdlichen, Staats Rechts einigermaßen abgepaßt igeeben fomite. 11 3 And , goodboliche Derfahren popt fie beite view, bestands pehantich barings ribes his time polis personnuelten, den augellogten Bischoff biefe felten, und ihr bie Unterfuchung bes Mediters, beffen er befchulbigt war, wie auch Erfenntnif ber Strafe Aberließen. Damit, man, båtten fie bann felbft ertlåst, baß finen nicht gutomme, Bifchoffe ju richten, bestwegen dürften fie ber allem , was fie feuft 5- gethan' batten . nur als Abvotaten und bebenen der Rirche betrachtet werden. Die felbst verpflichtet hielten, fur bie Aufrechts feltung ihres Unfehens zu forgen, und ihr jeben Perbrecher gegen ihre Gefete jur Beftrafung sleichsam zu ftellen und auszuliefern.

§. 4.

Diese Ansicht ber Cache bekommt einen gros feren Schein von Wahrheit, wenn man fich an einige Borfalle erinnert, woben die Ronige fich eis ne sehr fichtbare Muhe gaben, die von ihnen nies bergesetten Bischoffe ju ftimmen, daß fie ja nicht anders als nach ihren Bunfchen fprechen sollten.

## 182 II. Abth. 1. Abfthu. Gigene Berhaltniffe

So wollte im Jahr 577. ober 580. ber König Chilperich ben Bifchoff Dratextatus von Rome, auf einer Synobe zu Paris verbammt haben 1 weil er ihn wegen ber Theilnahme an ber Emp rung feines Cohnes, Morovaus, in einem mahi icheinlich nicht ungerechten Berbacht hatte. nige von den Sandlungen bes Bischoffs, Die bet Ronig ber Synobe vorlegte, fchienen wenigftent Den anwesenden Laven fein Berbrechen fo entfot bend zu beweisen, daß fie ihn fogleich aus be Gerichts Dof herauswerfen und auf ber St fteinigen wollten 5). Aber auch die meiften sei ben Bischoffen, die im Gericht faffen, fanben bi gegen ihn vorgebrachten Beschuldigungen fo be Schaffen, bag fie nicht nur nach dem Untrag bel Ronigs, fonbern anch nach bem flaren Buchfie ben der Rirchen : Gefete den Bann über ihn and fprechen zu muffen glaubten 6). Nur ber einzige Gregor

<sup>4)</sup> Gregor. Tur. L. V. c. 18.

<sup>5) &</sup>quot;Infremuit - erzählt Gregor - multitudo Frescorum, volnitque oftia Basilicae rumpere, ut cotractum Sacerdotem lapidibus urgeret."

<sup>6)</sup> Es waren auch rein : firchliche Berbrechen barmeter, benn es war unter andern auch gegen ben wilcos

### ber neuen Rirchen zu bem Staat. 183

Greger von Tours ftand als Bertheibiger bes Angellagten auf, erklarte alle Beschuldigungen, die gegen ihn vorgetommen waren, für bloße Berläumdungen seiner Feinde, und verhinderte badurch würklich, daß es nicht zu der Erkommunikation des Bischoffs kam. Der König aber gab sich nun die angelegenste Mühe, und brauchte selbst, wenn man Gregor glauben darf, einige besliche Künste, um seine Stimme zu der Berursteilung des Angeklagten zu erkaufen 7), trieb auch die Sache nicht eher weiter, als die er sich wen der Unmöglichkeit, seine Absicht auf diesem Rege zu erreichen, überzeugt hatte.

### 6. 5.

Mag es nun immer fenn, daß der Bifchoff warklich unschuldig war, so scheint es aus dem Beneh=

Bifchoff vorgetommen, daß er eine Seprath des Pringen, die von der Rirche verboten war, befordert batte.

7) "Ducentas argenti libras promifit, fi Praetextatus, me impugnante, opprimeretur." Doch bief lette giebt Gregor nicht bem König, fondern ber Königin Fredegunde Schuld, die er gur Haupt-Berfolgerin bes Bifcoffs macht.

## 184 II. Abth. 1. Abidn. Gigene Berhaltniffe

Benehmen bes Ronigs baben nur befto fichtbath bervorzugehen, baf er fich boch felbft nicht feinen tompetenten Richter hielt. Je beutlich er es blicken ließ, wie gern er ihn verwetheilt feben munichte, und je mehr er es fich toffe ließ, um die Bifchoffe ju feiner Berbammung # bewegen, besto bestimmter ertannte er bemit, baß er nur burch biefe gefetymäßig verbammt will ben tonne: mithin barf man mit Recht bestill fcbließen, bag man in ber Regel auch ber 500 fien Staats · Gewalt ober ben Ronigen feine d gene richterliche Gewalt über Bischoffe Beiftliche zugeftand. Daß bief baraus fold Fonnte, mag man auch nicht bestreiten: allen wenn fich bas Berfahren ber Ronige ben ihrm Proceduren gegen Bifchoffe auch anders ertlaren und gang ungezwungen andere erflaren lagt, & fieht es bod mit bem Schluß fehr zweifelbaft ans.

### g. 6.

Es foll hier nicht bagegen angeführt werben, bag boch ber Konig Chilperich ben bem erzählten Worfall ben Bischoff Pratertatus, ben seine Mitbischoffe nicht verdammen wollten, in das Gerfanze

### fir ber menen Riechen gu bem Genist 289

warf and exilitte, also kein Bedenkin In (elbst zu bestrasen !). Go mag einges werden, daß Chilperich daben ordnungsing ind throunds versehr, and dest alle seine ministe und Rachfolger, so oft sie mit Bir auf diese Art umziengen, welched aus ministe geschab, ordnungswidrig und thrander Apig der Ordnung nach jeden Bischoff wuch kine Nitbischoffe richten lassen vers inder doch seine Nitbischoffe zuzuziehen vers inder doch seine Nitbischoffe zuzuziehen vers inder war: aber damit konnte seine oberrichters heitet war: aber damit konnte seine oberrichters heitet war: aber damit konnte seine oberrichters hiliche Ordnung war er verpslichtet, wenn er übet

B) Rachdem der König die Bischöffe auch noch in der dritten Sigung des Gerichts fruchtloß aufgeforstert hatte "ut aut ei tumca scinderetur, aut Eentesimus octavus Psalmus, qui maledistiones ischariotae continet, super caput eins recitaretur, aut serte judicium contra eum scriberetur, ne in perpetuum communicaret — tunc Praetextatus a no. Inis raptus oculis sa custodiam positus est, de qua sugere tentaus noche, gravissime enclus, in insulam in exilium est detensus."

## 186 Il. Abif. 1. Abfibn. Gigene Berhaltt

Aber einen Grafen ober Bergog Gericht auch andere Grafen und Bergoge als feine anquaichen 9), and wem fiel es moch ein, ja defiwegen an bekaupten, daß diese nicht: bem Gerichts , Bann bes Konige geftanben f Aber ben ben Bischöffen trat überdieß no anderer Grund ein , ber ihre Bugiebung not dia machte. Die firchliche Strafe, die nac Gefeten bem geiftlichen Berbrecher bittirt w mußte, nehmlich ber Bann, tonnte ja nur fie vollzogen werden. Man wollte ihnen nie tig machen, baß fie allein biefe Strafe gu nen und allein wieder aufheben tonnten. erkannte beswegen auch ihre Theilnahme an Proces, wenn er gang ber Ordnung nach ge werben follte, immer fur nothig 10); bine

<sup>9)</sup> Der fie wenigftens vor ihren Gerichtshiftellen.

<sup>10)</sup> Auch Moreau giebt ju, daß der Ordnung jeder Bischoff von einer Spnode gerichtet wimuste, aber er behauptet mit Recht, daß die Bischoffe nur als Commissarien des Asgesprochen, oder daß die Spnode nur den richtshof des Konigs vorgestellt habe. Tp. 197-252.

## Ber neuen Michell ga bem Bilat. 187

piffe den Buin und bie Abfegung bes übere fin Werbrechens ertannt hatten, so blieb es blaige verbohalten, noch jebe weitere Stradartenun, und bumit über er doch gewiß richterliche Gewalt über ihn ans \*\*\*).

was war es anders als bies, was fich istige felbst auf die unverdectieste Urt ans fich, wenn sie gewöhnlich ben ber Bestätigung in Sprodal Derfägungen voraus antandige bis berjenige, der bagegen handeln wurde, in mit den von der Rirche darauf gesetzen trafen, sondern auch noch mit einer weiteren von

11) So that es noch im J. 683. der Lönig Theobestich auf einer Spnode zu Billeneune, worauf er mehrere Bischöffe absehen, exiliren, und zum Theil, wie den heiligen Leodegar, noch hatter behandeln ließ. S. Aa. SS. T. V. d. Oa. 2. Hinzegen im J. 693. erkannte eine Spnode zu Bosledo gegen den bortigen Erzbischoff Siebert, der eines verrätherischen Anschlags gegen den König Czila überführt war, nicht nur den Bann und die Absehung, sondern auch die Konsssenzung letz seiner Guter und beständiges Exila

# 188 IL Abth. 1. 216fchn. Gigene Berbaltnife

von ihnen felbit zu ertennenden belegt weit follte? Man fann boch nicht einwenden wall daß biefe. Antundigung bloß den Laven galts fich gegen die Gefete ber Rirche vergeben, ihre geistlichen Strafen verachten murben. : 3 findet fie auch ben Berordnungen, die bloff f Geiftliche gemacht murben, und blog von Ga lichen übertreten werben fonnten, - fie jum Bepfpiel in bem Editt bes fpacife Ronigs Gundemar vom Jahr 610., woring Die Berfügungen bestätigte, burch welche anf ner Spnobe biefes Jahre bie Metropolite Rechte und Werhaltniffe bes Bischoffs zu Zole bestimmt wurden 12). Man findet fie alfo . gur Warnung fur Bifchoffe felbft angebang benn die Berfügungen bes Ebifte und ber Sym giengen gunachft nur Bifchoffe an: niemable d wurde in diefem Beitalter von ihrer Seite et Protestation bagegen eingelegt, mithin ertannt

fie ja felbft, daß fie auch in ihrer Qualitat alle

### 6. 10

Doch es wirb auch noch burch mehrere anbere Umftanbe beftatigt , bag bieg allgemein annen nommener Grundfat in bem Staats : Recht bes Beitaltere mar. Auch ben ben regelmäßigeren Ausbildung , welthe bie franfifche Berfaffene burch Carln ben Großen erhielt, wurde er in noch benbehalten, benn zu eben ber Beit, ba un Carl jur fefteren Orbnung machte, bag elle Alagen über Bifchoffe und Geiftliche , und alle Streitfachen amifchen Bifchoffen und Geiftlichen in bem orbentlichen Rechts . Bang allein vor Die Snnoben gebracht 13), und von diefen entichies ben werben follten - ju eben ber Beit erflarte w ausbendlich, bag von bem Ausspruch ber Combe noch an ben Konig appellirt werben Wine. Diese Appellation follte auch nicht bloß in bargerlichen Proteg. Sachen der Bischoffe, fondern fie follte eben fo gut in Sandeln fatt finden, Die ihre fircblichen Berhaltniffe betrafen, und feste bief nicht voraus, daß fich bie obere was a subject to the state of the state of

<sup>13)</sup> Capit, T. L. 1978. 106 In 1094

190 II. Abth. 1. Abichn. Sigene Berhaltnift richterliche Gewalt bes Ronigs auch auf bie erstrecken muffe 14)?

### **5.** 11.

Allein man findet ja so gar, daß fich die Ich nige diefes Zeitalters juweilen herausnahmen, die Kirche ober die Bischoffe selbst ben der And Abung ihres rein : tirchlichen Straf : Anth ist turbiren, denn man findet, daß sie nicht film dazwischen tamen, wenn die Bischoffe gegen in nen ihrer untergebenen Geiftlichen ober einen Wern Verbrecher auch nur die tanonische Dien plin ausgeübt, und ihn mit ihrem Banne belest

14) Am bestimmtesten sindet man dieß in einem Capitular des R. Carle des Rahlen vom Jak 869. vorausgesett. "Si Episcopi suis Laicis injuste fecerint, et ipst Laici ad nos inde reclamaverint, nostrae regiae Majestati secundum unstrum et um Ministerium ipst Archiepiscopi et Episcopi obediant — sicut temporibus avi et patris nostri juste et rationabilis consuetudo fuit." S. Capitul. T. I. p. 211. Frühere Gesete, nach welchen die sete te Entscheidung in Proces - Sachen der Bischste und Aebte dem Konige vorbehalten wurde, s. Capit. L 111. c 77. besonders aber in dem Franksstrischen Capitulat vom J. 794. c. 4.

in 'Es mig awar baju gefagt werben, bag in folden Rallen meiftens nur burch Ranm. verwandten, bumb welche fie felbft bas me Rognitions : Recht. ber Bifchoffe ganoleite Biracaen nuß man baben miffen. baf fie Mie Recht zu diesen Rarbitten auch ande Die den Befcoffen annoleiren liefen. inaleich eine ftillichweigenbe Berpflichtung. refpettiren, in fich fcbloß. Die Ronige ertlarten wenigftens febr beutlich, baß fie Parfidnben hatten. Alle im Jahr 615. bie Mie, bie auf einer Omiebe, ju Baris bera ielt waren, in einem eigenen Canon 2. 3 vers f batten, bag fich tein Geiftlicher mit Borehung feines Bifchoffs, an ben Ronig ober in anderes Gericht wenden burfe ; fo nabe fle felbft die galle aus, ober man veraulafte de Ralle auszunehmen, in welchen es, um jeghung ober einen Rachlag ber Strafe au Iten - ad deprecandam veniam - que en mochte. Darunter follten unftreitig auch Balle begriffen fenn, in welchen ein bon feis Bifcoff geftrafter Geiftlicher ben Ronig um

#### 192 II. Ubth. 1. Mbichn. Gigene Berhattniffe

feine Berwendung für ihn ersuchen murbe in wenigstens bezog es der König Chlotar in setus Konfirmations. Edilt zunächst auf diese, mit nahm sich noch die Frenheit, die Bestimmun binzuzusetzen, daß die Bischöffe in allen solch Källen gehalten senn sollten, die Erupfehlm und Berwendung des Königs gehörig zu jam riren 27).

#### S. 12.

Unter mehreren Benfpielen aus der Gefchitt biefer Veriode, die zum Beweis angeführt met den tonnten, wie oft sich die Bischoffe diefe Sin mischni

- 16) Nach der Auslegung spätherer Canonisten fin sich frevlich die Ausnahme bloß auf Fälle bei den, in welchen ein Geifillcher um die Erlaste der Strafe für ein Berbrechen gegen die barmlichen Gesetze ad veniam criminis publici imperandam an den König sich zu wenden beste Moer der billigere Marca laugnet nicht, daß wiß auch die im Text angegebenen darunter griffen seyn sollten. L.VI. c. 22 n. 7.
- 17) "Et fi feste ber Ronig hingu pro qualitation aufa Principem expetierit, et cum ipsus Principis epistola ad episcopum suum fuerit reversus, and fatus recipiatur." S. Capitul. T. I. p. 22.

William Riechen gu bem Chat. 193

ifdung ber Ronige in Die Busubring ihrer eigenn Amts Gewalt gefallen laffen maßten, mag es fatt aller bienen ; meil es ant fartiten buch auffallt, wie biel fid) balen bie Bifchiffe affen fiefen dien der bei bei beite bei bei beite beit 3m Jahr 593. hatte man auf einet Conobe-Doitiers ben Bann über gwer Romen dus t dortigen Rlofter ber beiligen Rabegunbe gefprochen 18). Die Berbrecheringen marenlich feine gemeine Donnen, bent ble eine was Pringeffin Chrotilbe , bie Lochter bes Sonige" mibert, und bie anbere bie Delmeffin Bafinege Tochter bes Ronigs Chiperich; allein bas": indal war fo fcbrenend , das fie in ihrem Rlos burch eine gegen die Aebtiffin angefoonnene killion . und burch bie baben vorgefallenen Bonungen im gangen Reichangerichtet Batton; es mundglich verbedt werben tonnte. Debe Benichen waren baben ermorbet, bie alte diffin an ben Saaren aus bem Rlofter ges mot, und ber Didcefan: Bifchoff nebft bem empoliten, dem Erzbischoff von Lours, auf : frankendfte. Art von den rebellifchen Nonnen tren ines in general in William eine naturung id 200 **bes** 

B) Greger. Tur. L. IX. C. 39 (4 Dichtschappengeria. Mind's Rinchengefch. 25. II. 92

# 194 II. Abit. 1. Abidin. Gigene Merfie

beschimpft morden, da fie fur die Diede lang ber Ordnung fich verwenden wollten burfte fich auch ber Ronig Chilbebert, i Gebiet bas Rlofter gehorte, nicht fogleich ben, mit feinem Unfeben bagwifchen gu Das Urtheil ber Synobe gieng alfo war feine Kraft; aber auf die nachste, bie fich genben Jahr 594. ju Det versammelte. und ber Ronig die Berbrecherinnen mit Worldreiben an die Bischoffe, daß fit Bann wieder aufheben follten. Als bie 2 nur die Bedingung machten, daß fie in i fter gurudtebren mußten, fo erflarte ihr Pringeffin Chrotilde mit der tropigften Rr daß fie nie einen Rug in das Rlofter fegen fo lange bie alte Aebtiffin darinn bliebe Bann aber murde bem Berrn Ronig ju och aufgehoben 19).

Ra:

19) Greger. L.A. c. 20. Eben fo merkwutdig Borfall aus der Geschichte der spanischen : woben die Bischoffedvoraus bent Rong Recht zuerkannten, die Dauer eines von gusgesprochenen Bannes zu bestimmen.

13.13 September 1. 1.

#### Rap. VI.

Eingefdranttere Immunitat ber Birchen , Guter.

5.

Somit war die Befrenung ber Rirche und bes Rierus von ber weltlichen Gerichtsbarteit mahre haftig eingeschrantt genug, aber noch mehr war es auch jene Befrenung, welche fie fur ihre Gaster pratendirte, und frenlich auch zum Theil nach bemjenigen, was fie hergebracht hatte, fore bern konnte.

In Beziehung auf ihre Guter : Maffe felbft mochte fie wohl in jedem der Lander, worinn fich ein neuer Staat gebildet hatte, burch die Beranderung eher gewonnen als verlohren haben.

Die

Bann hatten fie im 3. 693. über ben Erzbischoff.
Siebert von Toledo, und zwar fo ausgesprocen

— "ut in fine vitae fuae tantum communionem
accipiat" dbet ausbrucklich hinzugeseht: "excepto, fi regia pietas antea eum absolvendum credidarn."

## 196 II. Abth. 1. Abiden. Gigene Berbattniff

Die gothischen und frantischen Eroberer schier in Spanien wie in Gallien bas Eigenthum I Rirche wenigstens so weit zu respektiren, baß ihr von den Länderepen, die dazu gehörte nichts abnahmen, ja selbst die Longobarden Italien ließen, wie es scheint, die Necker i Rirche aus der übrigen Guter Masse, welche sich selbst zueigneten, heraus "). Die Rischelt also hier, was sie vorher gehabt beitt und was sie vselleicht ben dem ersten Einfall bneuen Eroberer durch Raub und Plunderung ihren fahrenden Gutern ober an ihrem Mobilie Vermögen eingebüßt haben mochte, das wur ihr bald überreichlich ersetzt.

#### §. 2.

So bald fie nur ihre neuen Gebieter fell unter ihr Joch gebracht hatte, so glaubten fi biese burch nichts als beffere Christen erproben und auch den Seegen und die Fürbitte ber Rird burch nichts gewisser ertaufen zu konnen, a

1) So versicherte Alboin der Kirche ju Ereviso am drudlich den Besit aller ihrer Guter. S. La Histor. diplom. eccles. Bergomat, T. I. p. 185. un Daul Diak. L. II. c. 12. burch reiche Geschente, die sie ihr zuwarfen. Schon Chlodwig, der sonst nicht leicht zu viel serschente, und immer den Werth seiner Ges schenke recht gut zu berechnen wußte 2), wieß dem heiligen Remigius eine Menge von Gatern an, die er unter bedürftige Kirchen vertheilen sollte; und unter den Regierungen seiner Sohne werden sie so wohl von diesen als von den übris sweben sie so wohl von diesen als von den übris siner seiner Enkel, der Konig Chilperich, schon Ursache zu der Bestirchtung besam, es möchte wehl dalb dazu kommen, daß der arm gewordene Konig ben ben reich gewordenen Bischöffen water de betteln muffen 3).

S. 3.

2) Als er nach seiner Burudkunft aus dem Burgunbischen Kriege sein Schlacht-Pferd, das er vor
dem Ereffen bep Poitiets dem heil. Martin gelobt hatte, der Kirche zu Lours mit zwep hundert Goldgulden auslosen mußte, iso machte er
die Bemerkung, daß der heil. Martin zwar ein
guter, aber auch ein theurer Patron sep. G.
Geka Francor. epit. c. 17.

÷

ŗ

2

3) "Ecce — ajebat Rex — pauper remansit silcus nofier, et divitiae nostrae ad ecclesias sunt translatue." Gregor. L. VI. c. 46.

## 128 II, Abth. 1. Abichn. Gigene Berhattniffe

S. 3.

Doch man weiß ja auch recht gut, was bei Rirche biefen reichen Seegen, ber ihr bon alle Seiten auftromte, porauglich jugog. Gie batt ihre nanen Profelyten leicht ju überreben gewußt haß fie durch ein Almosen an die Rirche nicht nur die Erfallung aller ihrer ABuniche und bie Gewährung aller ihrer Bitten am gewiffeften ben Gott ertaufen, fonbern auch jedes Werbrechen und jede Gunde, Die etwa auf ihrer Rechnung ben ihm fteben mochte, auf die ficherfte Art abe taufen tonnten. Diefe lette Borftellung befonbers war ber Denkungs : Art biefer Menfchen fo anges meffen, bag fie vielleicht von felbft barauf getom men fenn murden, wenn ihnen auch bie Rirche nicht borauf geholfen hatte 4); benn die Frans Ten vorzüglich waren schon langit baran gemobnt, alle ihre Beleidigungen unter einander burch ein Sobn : ober Friedensgeld abzumachen, bas zum Theil

<sup>4)</sup> Der gute Gregor von Tours erzählt aber eht: lich genug, wie vielfach sie ihnen dazu half, und aus den Schriften Salvians von Marseille ets sieht man noch überdieß, daß die Berkellung den Christen in Gallien auch schon vorder nicht fremd war, ehe die Kranten zu ihnen kamen.

#### der nienen Rirchen gubem Ginat. 199

beil bem Beleibigten und gum Theil bem Riche P bezahlt wurdes und zweifelten baber befo miner, bag ve ber liebe Gott eben fo mit fich ften laffen whrbe, Gie vergagen baber auch Dt , es forafaltie in bie Schentungs Briefe Meinzufichet, womit fie ber Rieche ibre Allmolan Wiefer Abergaben, baf fie fich bafür ble Rip 1 brei Seelen und die Peraebuha ibrer Sum in ausbebungen baben wollten : bus treubergia fte von bem Gfanben aber, womit men auf ge Burtung bavon rechnete, foilbert fich am ften in einer Anetbote, die uns aus bem Leben m Adnigin Bredegunde aufbehalten worben 195. Die Konigin bedurfte einmahl ein Paar tidloffene Danner ju einem etwas gefährlichen nternehmen, benn fie wollte ihren Schmager, m Sonig Sigbert, durch einen Deuchelmord ne ber Beit Schaffen laffen. Die Unternehmer. mit

<sup>5)</sup> Pro requie animarum — oder — pro remifione — redeinptione peccatorum — find bie gewöhne lichen Formeln, die in diefen Schenkungs Briesfen schon vom fechften Sahrhundert an gebraucht wurden.

<sup>6)</sup> S. Gesta Francor. epit. c. 32.

# 200 H. Abth. 1.216fchu. Eigenentenhaltniffe

mit benen fie fich in einen Sanbel bagüber einig einterließen baben nicht, auch bie Moglich daß fie felbif doriber umtoumen, und bad filo in Anschlag zu bringens bem fie alebe wegen bes. Fegfeuers obenimigen eines ifchimmeren Drief ausneftet feine manben galle für bas lette mußte bie Ronigin fogleich # Die verfprach ihnen auf biefan Ball. fa stele mofen an bie Rirchen in ihrenr Nahmen gu ge daß fie wegen; ber weiteren möglichen Folgen Deuchelmorbs gang rubig fterben tounten land to be to the tax are seen a continue level Transport und erfliefte ffet. 6. feigereite fil auf bei bei auf ... Aus biefen Befchichte mag zugleich gefchofft swerben, wie einträglich biefer Glaube bes 30 alters fur bie Rirche werben mochte, bennin tonn auch Paraus, febliefen, wie oft bie All portommen mochten, in welchen bie from Chriften bes Zeitaltere, fo mohl aus ben boben als aus ben niedrigeren Standen, etwas mit ben Dimmel gu berichtigen, ober ihre Rechnung mit ihm durch Uffignationen an die Rirche auszuglit den hatten 7). Daben mochte man aber and

<sup>7)</sup> Diese Affignationen mochten ihr wohl meifent burb

#### pie Ber neuen Rischen zu bem Stunt: 201

in bermuthen . . dag . biefer . Glaube Augleich FRirche ben ungeftorten Befit ihrer Guter am viffeften batte venfichern muffen. Sie: lebbafter fich ihre eigennützigen Wohlthater bewußt war 14 mas fie fich burch ihre Geldbente erfaufen Miten, besto mehr mußte ihnen an ber Gewiße it gelegen fenn . daß bezahlte Raufgelb de befandig in ber gefeegneten Sand ber Rire Tebliebe, weil ja bie Sicherheit des Erfates wii fie bafår gewonrteten, bavon abgubangen bien. Diefer Dentungs Art gemag fuchten fie b auch meiftens fo gut beghalb zu verwahren, is es nur moglich war. In ben meiften Schens mas . Briefen, Die in Diefem Zeitalter über Die itter, die man der Rirche überließ, ausgefers the first of the contract of t

machte, bezahlt werben. Zu Ende des fechten Jahrhunderts mußte dieß wenisstenk sehr hausig vortommen, denn sonst wurde der König Chilperich wohl nicht darauf verfallen sepn, alle Teeftamente für ungültig zu erklären, in welchen die Kirche zur Erbin eingeseht wurde. Gregor. VI. 46. Zum Gluck für die Kirche hob schon der König Guntram das gottlose Geseh wieder auf.

## 202 II. Abth. 1.23 fchn. Gigene Berbaltniffe

ligt wurden, findet man die gräßlichsten Billich und die farchtetlichsten Wermunschungen abeit biesenigen angehängt, die fieb auf irgende Mrt an dem geschentten Gut vergreifen oder der Kirche wieder entziehen wurden 2). In sowe ber Kirche wieder entziehen wurden 2). In sowe bie Konige dieses Zeitalters ließen zuwelleitelle Schenfungen, welche sie an die Kirche ungente bloß in dieser Absicht — dem welche ungente bloß in dieser Absicht — dem welche under Bonnten sie soust daben haben? — ben Anderd destablich bestätigen, um durch sie biesen Flühren und heitigteit und inehr Kraft geben zu lassen zu

a) "Die Dathan und Abitam follen fie lebendig wer "der Etbe verschlungen werben, und in die III.
"te" fabten; anch nicht eber Bergebung intellen "Sünden erhalten, als bis sie auch der Leufel "erhalten wird." S. Marculf L. 11. form. 1. Ib nes ver gräßlichsten Fluch Formulare dieser Sattung enthalt ein Diplom des Pabstes Paul über eine Schentung, die er im J. 761. einem von ihm gestisteten Kloster zu Nom machte. S. be von ad h. u. n. g. g.

19) Somversammelte im J. 589. der König Gum thram eine Spnode zu Balence, um alles auf reinnahl, was er selbst, seine Frau, die Könie gin Austregibe, und seine zwey Cochter, Colob-

#### ber neuen Rirden zu bem Staat. 202

Deburch ichien bie Rirche in Unsehung ihres Men Korttommens und Bermbgens in eine fanflige Lage verfett ju fenn; und gewiß i fie auch Bortheile genug baraus, aber bie icherheit, welche fie fur ihren Befitzftanb barch erhielt, war boch ben weitem nicht fo groß, b fie fibeinen tonnte: Die wilbe Robeit bes Beitals

berge und Chlotilbe, ber Kirche geschentt baben. ober noch ichenten niochten, bestätigen gu laffen. Die Spnode ließ es jedoch ben bem allgemeinen Rluch bewenden, bag alle funftigen Rauber Dies fer Guter anathemate perpetui judicit divini pleetendi, atque supplicif aeterni obnoxif tenendi . Int. Auf einem großen Rational : Convent ließ - bingegen der Konig Dagobert im 3: 641. die Legate beftatigen, die er in feinem Teftament - memor malorum, quae gefferig - ben haupts Sirden bes Reichs vermacht hatte. S. Aimon Hift. Francor. L. IV. c. 30. Doch fcon im Jahr 360, batte der Ronig Chlotar in feiner Conftitutio generalis ben Rirchen alles garantirt, mas ihnen von feinen Borfahren gefchenft' worben fep, und jugleich alle ihre Befigungen überhaupt burch einen Prafcriptions = Termin pon breiffig Jahren gefichert. G. Capitul. T. 1, 8. 9.

## 204 II, Abth. r. Abichn. Gigene Berf

Beitaltere brach nur gllquoft burch ben Rreis, ben fie um ihre Befigungen gen te, und in Ermanglung eines fefteren allein zieben tonnte. Ohne Furcht bor i chen, entriß ihr oft bie freche Sand ein tigen Raubers in einem Augenblick m ihr vorber gehn fromme Bande jugemo ten; wenigstens tann man mit pollige behaupten, daß ihr im fechsten und Jahrhundert unter den Kranten in Ga unter ben Longobarben in Italien vollig siel genoblen als gefchenkt murbe. Dief fcon aus bem Aufwand fo viel Bermunichungen ichließen, bie man auf Opnoben biefes Zeitalters gegen bie Ri Rirchen : Guter wiederholte 10). noch mehr baraus folltegen, weil man Beitalter fo viele Bunber : Lugen unter brachte, als in biefem, nach welchen bii solleften gottlichen Straf : Gerichte über Rauber ausgebrochen fenn follten II):

<sup>10)</sup> Wie auf einer Spnobe zu Tours im ! 11) Gregor von Tours scheint fast feine 1 blos beswegen geschrieben zu haben,

ber neuen Rirchen gur bem Staat. 205

hi fich ja felbst recht gut erklaren, wie es die ben Renschen nach eben der Denkungs utt, iche sie zuweilen antried, der Kirche etwas zuweisen, sehr konsequent finden konnten, sie zu em Zeiten zu bestehlten. Sie durften sich ja borbehalten, ihr allenfalls das gestohlene in Restament wieder zu vermachen, so hatte nit der Rube ihrer Seelen keine Noth; der st aber, den sie vorläufig daraus ziehen en, war klarer Prosit.

with the S.A. 6.4 and in the day

och das Bedenklichste für die Rirche war daß fich nicht nur die Ronige felbit nur

ėllju

precklichen Sistorien, beren et fast auf jeder seite eine zu erzählen weiß, unter seinem Beiter weiß, unter seinem Beiter weißen in Umlauf, oder auf die Rachwelt zu singen. Das Mittel nunde aber innier etwassenen, benn man erfand noch int: aihtem und ennten Jahrhundert immer neue Sistorien dieser Art dazu. Eine der unterhaltendsten ist die Beschichte der Kastigation, die der hellige Rennigius mit eigener Hand dem König Pipin ausedeihen ließ, bloß weil et der Kirche zu Laun ku Landhaus zu seinem eigenen Wergnügen absmitben

## 206 II. With 1. Abichn. Gigene Berbaltnife

allauoft nach ihren Gutern geluften, fonden fcon von Beit ju Beit bentommen ließen, bagif mit bem Schut : Recht auch ein murtliches I barüber zu bifponiren, gufteben muffe. "Es nehmlich nicht nur haufig genug vor, baß fie ter, die ihnen anftandig maren, ohne weitere Rirche nahmen, und ihrem Fiscus gufprach au ihren Cammer , Gutern fchlugen, wogn jeboch befondere Umftande, bie ben folchen G ftuden eintraten, juweilen febr fcheinbare R Grunde geben mochten, weil fie bie Schen gen, woburch fie an bie Rirche gefommen mer ungultig machten. Aber es tam felbft nicht ten vor, bag fie Grundftucte, welche ber Rie gehorten, burch fogenannte praeceptiones res an ihre Gunftlinge verschentten, und auch m guweilen an andere vertauften, ohne einen bern, als ben alles umfaffenben ober vich alles verfchlingenden Grund dafür antaffil ren 12), bag bas Land ber Rirche auch Land bes Ronige

miethen wollte. G. Hinemar in Vita S. Remis ap. Surium d. Jan. 13.

<sup>12)</sup> Gefcah es doch aus dem nehmlichen Grunt, bag fie felbft anweilen fur ihre Gunftlinge, af

Der neuen Rirchen zu dem Staat. 207

nigs ober im Schutz bes Königs fen, ber auch ihrer eben fo gut, wie über Wayfen Land paniren könne.

s. 7.

Mus den Aften einer Spnode ju Clermont n Jahr 541. ergiebt fich, baß es ichon um i Zeit unter dem Ronig Theodebert mit diefem wiftand weit genug gefommen fenn mußte, man erfieht jugleich baraus, bag bie Bis iffe Schon nicht mehr ben Dath hatten, fich bem Ronig felbst in einen Streit barüber mleffen. Gie magten es nicht zu beichließen, i alle folche praeceptiones regiae nichtig und ultig fepen, meil ber Ronig tein Recht habe. den : Gater ju verschenten, fondern fie fpras i nur einen Bann : Bluch uber biejenigen aus, ihn um eine folche Schenkung angeben, und urch ihre gottlofe Luft nach bem fremben Gut Rirche verrathen murben 13). Im Sabe 556.

diefe Art Beiber in Requisition fehten. Ein Bepfpiel führt Gregor an L. VI. c. 47.

3) Can. 4. "Qui regulam ecclesiae perunt a regibus. et horrendae cupiditatis impulsa egentium substan-

erry 1975, Am. Charles to State States

# 208 II. Abth. T. Abfcin. Gigene Berbi

556. faften fie jeboch bas Berg, auf einer gu Darie auch ben Regenten felbft mit ber au bedroben 14), ber ein ber Rirche ge Gut bem Rifcus jufprechen murbe: aber ! Die Ronige nicht immer baburch fcbrecken Davon machte man noch in ber golge nu viele Erfahrungen. 3mar rudten fie jet in ihre eigenen Schentungs Briefe fiber b ter, bie fie ber Rirche anwielen, gewohnli Claufel ein, burch welche es auch ihren folgern ausbrucklich verwehrt wurde, fie i wieder an fich zu ziehen, boch aus Diefer ( ift man eber befugt, eine Unmagung bes I tione = Rechte uber Die Rirchen = Guter von Seite, ale eine Bergichtleiftung barauf b guertlaren. Gie wollten nur babjenige, t felbft ber Rirche gur Abtaufung ihrer Gant fcentt hatten, vor ben Griffen ihrer Dad

<sup>-</sup>tiam rapiunt, a communione ecclesiae, cu cultatem auferre cupiunt, excludantur."

<sup>14)</sup> Can. 1. Ausbrudlich bedrohten fie swabier ben Konig nicht, aber fie ließen doch lich merten, baß es auch ihn angehe "qui potentia etfam cunctorum regnorum termini gulari dominatione concludit." Conc. T. V. 1

sicher stullen; aber eben beswegen hielfen fie es für nittig, die Clausel ausbrücklich anzubringen, weil sie überzeugt waren, daß sich sonst ihre Machfolger nicht für gebunden halten wärden. Daß sie sich auch nicht daran gebunden hielten — beweisen die fortdauernden Klagen, welche die Bischisse darüber erheben mußten, und zu denen sie sieht noch unter den Karolingern Ausas genug belamen 25).

15) E. Canones Concilii in Palatio, varno anno 844.
habiti bep Sirmond Cone, Gall. T. III. p. 18.
"Tempore Adriani Papas et Caroli M. — fast eint alter von Palus in seinen Not. ad Capitul. T. II. p. 1058. angeführtet Schriftstellet — volebant Laici homines dividere, Episcopia et Monasteria, ad illorum opus (usus) et non remantistet ulli Episcopo, nec Abbati nec Abbatisse nisi tantum, ut volut Canonici et Monachi potuissent vivera."

## 200 H. Alther Mefchu. Gigenen Benhaltniffe

mit denen sie fich in einen handel darüber einies interließen daben nicht, auch die Möglichtellen daß fie selbst darüber umtommen, und das Mister in Anschlag zu bringens dem sie aleben wegen des Fegseuers oden wiegen eines med ischlimmeren Orts ausgesetzt sen würden alle für das letzte wuste die Kanigin sogleich kant wirden an bie Kirchen in ihrem Nahmen zu gein daß sie wegen der weiteren möglichen Folgen in Weuchelmords ganz ruhig sieben könnten bie

Mus tiefen Geschichte mag zugleich geschloften werben, wie einträglich biefer Glaube des 3m, alters für die Rirche werden mochte, benn mit dem auch baraus, schließen, wie oft die 3m portommen imochten, in welchen die fromme Christen des Zeitalters, so wohl aus den höhern als aus den niedrigeren Ständen, etwas mit den Dimmel zu berichtigen, ober ihre Rechnung mit ihm durch Assignationen an die Akriche auszuglieden hatten 7). Daben möchte man aber aus

<sup>7)</sup> Diese Affignationen mochten ihr mohl meifind burb

#### Ber neuen Ritchen zu bem Stunt: 201

wous vermuthen, .. bag biefer . Gloube augleich # Ritche den ungeftorten Befit ibrer Guter am wiffeften batte penfichern muffen. Se: lebbafter fich ihre eigennatigen Wohlthater bewufit war 1 mas fie fich burch ihre Gefchente erfaufen bliten, befto mehr mußte ihnen an ber Gewiße it gelegen fenn bag bas bezahlte Raufgelb ich beständig in ber gesegneten Sand ber Ries s bliebe, weil ja die Sicherheit des Ersanes, n fie bafftr germarteten, bavon abzubangen gien. Diefer Dentungs Burt gemaß fuchten fie b auch meiftens fo gut beghalb gu verwahren, ses nur moglich mar. In ben meiften Schennas = Briefen, Die in Diefem Zeitalter über Die uter, die man der Rirche überließ, ausgefere influence in a second of the comment tigt

machte, bezahlt werden. Bu Ende des fechsten Jahrhunderts mußte dieß wenigstens sehr haufig vorkommen, dem sonst wurde der König Chilperich wohl nicht darauf verfallen senn, alse Teestamente für ungültig zu orklaren, in welchen die Kirche zur Erbin eingesetzt wurde. Gregor. VI. 46. Bum Gluck für die Kirche hob schon der König Guntram das gottlose Gesest wieder auf.

## 202 II. Abth. I. Abfdin. Gigene Berbaltniff

figt wurden; findet man die gräßlichsten Bilde und die farchtetlichsten Wermunschungen abet in die fiet auf irgend alle die fiet auf irgend alle der Arreite wieder entziehen wurden p). In felle Könige dieses Beitaltere ließen zuweitenlich bie Könige dieses Beitaltere ließen zuweitenlich Schenkungen, welche sie en die Kirche machtie biog in dieser Absieben haben? won die der Absieben bem welche kutter Bontten sie soust daben baben? won die fie biesen Flüchen unter Bestätigen, um durch sie biesen Flüchen unter Heiligteit und inehr Kraft geben zu lassen in beitigten beit auf lassen in beitigten beit auf lassen in beitigteit und inehr Kraft geben zu lassen in

3) "Die Dathan und Abstram sollen sie sebendig weit "der Erde verschlungen werben, und in die Ide "le sahten; anch nicht ther Bergebung ind "Sünden erhalten, als bis sie auch der Tensis, "erhalten wird." S. Marculf L. 11. form. 1. G: nes ber gräßlichsten Fluch Formulare dieser Gentung enthalt ein Diplom des Pavices Paul über eine Schentung, die er im S. 761. einem von ihm gestisteten Kloster zu Nom machte. G. be von. ad h. u. n. 8. 9.

thram eine Spnobe zu Balence, um alles and einemahl; was er felbft, feine Frau, die Konb.
3in Auftregilbe, und feine zwen Cocher, Chlob.

5. 5:

durch schien die Kirche in Ansehung ihres en Fortsommens und Wermögens in eine inflige Lage versetzt zu senn; und gewiß : auch Wortheile genug daraus, aber die theit, welche sie für ihren Besigstand das erhielt, war doch bep weitem nicht so groß, is schienen könnte: Die wilde Nohrit des

erge und Chlotilbe, ber Sirche gefchentt baben. ber noch ichenten mochten, bestätigen gu laffen. Die Sonode ließ es jedoch ben bem allgemeinen fluch bewenden, bag alle funftigen Rauber Dies er Guter anathemate perpetui judicil divini pletendi, atque supplicif aeterni obnoxili tenendi int. Auf einem großen Rational = Convent ließ ungegen der Konig Dagobert im 3. 644. bie Leggte bestätigen, bie er in seinem Testament - memor malorum, quae geffqrig- ben haupts Rirchen bes Reichs vermacht hatte. G. Aimon Hift. Francor. L. IV. c. 30. Doch fcon im Jahr 560. batte ber Ronig Chlotar in feiner Conflitutio generalis ben Rirchen alles garantirt, mas ihnen von feinen Borfahren gefchenft' worben fen, und jugleich alle ihre Befigungen überhaupt burch einen Prafcriptions : Termin pon breiffig Jahren gefichert. C. Capitul. T. 1, & 9.

# 204 II, 26th. t. 21bfchn. Gigene Berbaimig

Beitaltere brach nur allquoft burch ben Bant Rreis, ben fie um ihre Befigungen gezogeif te, und in Ermanglung eines fefteren Date allein zieben tonnte. Ohne Furcht vor ihrm chen, entriß ihr oft bie freche Sand eines mit tigen Raubers in einem Augenblick mehr, ihr vorber gehn fromme Banbe jugeworfmil ten; menjaftens, tann, man mit polligem : No behaupten, bag ihr im fechsten und feben Nabrhundert unter ben Rranten in Gallien unter ben Longobarben in Italien vollig eben, wiel genoblen als geschenft murbe. bieß fcon aus bem Aufwand fo vieler wen Bermanschungen schließen, bie man auf fo pid Spnoben biefes Zeitalters gegen bie Rauber Rirchen : Guter wieberholte 10). Man-tens noch mehr barans follegen, weil man in Rim Beitalter fo viele Bunber : Lugen unter bas & Brachte, als in biefem, nach welchen die fcan solleften adttlichen Straf : Gerichte über Richt Rauber ausgebrochen fenn follten II): aber

<sup>10)</sup> Wie auf einer Spriode ju Cours im Jahr 5; 11) Gregor von Cours scheint fast seine Geschie biof beswegen geschrieben zu haben, um bi

## Aller neuen Rirchen gur bem Staat: 205

ist sich ja selbst recht gut erklären, wie es die oben Renschen nach eben der Denkungs. Art, ider sie summer seine antrieb, der Kirche etwas zus stensche, sehr konfequent sinden konnten, sie zu dem Zeiten zu bestehlten. Sie durften sich ja men Beitehlten, ihr allenfalls das gestohlene in dem Testament wieder zu vermachen, so hatte dem Rube ihrer Seelen keine Noth; der dem aber, den sie vorläufig daraus ziehen men, war klarer Prosit.

#### S. 6.

Doch das Bebenklichste für die Rirche war !, daß sich nicht nur die Ronige selbst nue allaus

schredlichen historien, deren er fast auf jeder Geite eine zu erzählen weiß, unter seinen Beite genoffen in Umlauf, oder auf die Nachwelt zu bringen. Das Mittel mußte aber immer etwas würken, denn man erfand noch im achten und neunten Jahrhundert immer neue historien dies ser Art dazu. Eine der unterhaltendsten ist die Geschichte der Kastigation, die der heilige Memigius mit eigener hand dem Konig Pipin ans gedeihen ließ, bloß weil er der Kirche zu Laon ein Landhaus zu seinem eigenen Vergnügen abmiethen

# 206 II. Abth. 1. Abfchn. Gigene Berhaltniffe

allauoft nach ihren Gutern geluften, fonden fcon von Beit ju Beit beptommen liefen, ba mit bem Schutg: Recht auch ein wurfliches barüber zu bisponiren, gufteben muffe. "Co nehmlich nicht nur haufig genug vor, baß fie ter, die ihnen anftandig maren, ohne weiter Rirche nahmen, und ihrem Fifcus gufprache gu ihren Cammer Gutern fchlugen, woge jedoch befondere Umftande, bie ben folchen @ ftuden eintraten, zuweilen febr fcheinbare R Grunde geben mochten, weil fie die Sche gen, wodurch fie an die Rirche getommen me ungultig machten. Aber es tam felbft nicht ten vor, bag fie Grundftude, welche ber Rie gehörten, burch fogenannte praeceptiones rei an ihre Gunftlinge verschentten, und auch i guweilen an andere verlauften, ohne einen bern, als ben alles umfaffenben ober vie alles verschlingenben Grund bafur anthi ren 12), bag bas Land ber Rirde auch Land be Ronins

miethen wollte. G. Hincmar in Vita S. Bemis

12) Gefcah es boch aus bem nehmlichen Grund, bag fie felbft suweilen fur ihre Gunftlinge, an

Der neuen Rirchen gu bem Gtaat. 207

dnigs ober im Schutz bes Königs fen, ber auch arüber eben fo gut, wie über Mayfen . Land nisponiren könne.

§. 7.

Mus ben Aften einer Synode zu Clermont iom Jahr 541. ergiebt fich, baß es schon um iese Zeit unter dem König Theodebert mit diesem lebelstand weit genug gekommen seyn mußte, ein man ersieht zugleich daraus, daß die Bis döffe schon nicht mehr den Muth hatten, sich nit dem König selbst in einen Streit darüber inzulassen. Sie wagten es nicht zu beschließen, af alle solche praeceptiones regiae nichtig und mgültig seyen, weil der König kein Necht habe, irchen Süter zu verschenken, sondern sie sprasen nur einen Bann Kuch über diesenigen aus, e ihn um eine solche Schenkung angehen, und durch ihre gottlose Lust nach dem fremden Gut Rirche verrathen wurden 13. Im Jahr

Diefe art Beiber in Requifition febten. Gin

<sup>14)</sup> Can. 4. "Qui regulam ecclefide petunt à regibus.
et horrendae capiditatis impulia egeutinus fubfian-

# 208 H. Abth. Y. Abfon. Gigene Berfal

556. faften fie jeboch bas Berg, auf einer C gu Daris auch ben'Regenten felbft mit bem au bebroben 14), ber ein ber Rirche geb Gut bem Rifcus jufprechen marbe: aber bc Die Konige nicht immer baburch schrecken ! bavon machte man noch in ber Kolge nur piele Erfahlungen. 3mar ruckten fie jest in ibre eigenen Schenfungs Briefe fiber bit ter, bie fie ber Rirche anwiefen, gewohnlich Claufel ein, durch welche es auch ihren & folgern ausbrucklich verwehrt wurde, fie jem wieder an fich ju gieben, doch aus diefer Ek ift man eber befugt, eine Unmagung bes Dif tione : Rechts über bie Rirchen : Gater von Seite, als eine Bergichtleiftung barauf ber guertiaren. Gie wollten nur basjenige, me felbft ber Rirche gur Abtaufung ihrer Ganbe fcentt hatten, vor den Griffen ihrer Rachf

<sup>-</sup>tiam rapiunt, a communione ecclefiae, cuji cultatem auforre cupiunt, excludantur."

<sup>14)</sup> Can. 1. Ausbrudlich bebrobten fie zwar hier ben Konig nicht, aber fie ließen doch to lich merten, baß es auch ihn angehe "quia potentia etlam cunctorum regnorum terminos gulari dominatione concludic." Conc. T. V. p.

ficher fiellen; aber eben bestwegen hielfen fie es für nöttig, die Clausel ausdrücklich anzubringen, weil sie überzeugt waren, daß sich sonst ihre Machfolger nicht für gebunden halten würden. Daß siesich auch nicht daran gebunden hielten — beweise die fortdauernden Klagen, welche die Bischiffe darüber erheben mußten, und zu denen sie selbst noch unter den Karolingern Anlaß genug belamen 153.

habiti bep Sirmond Conc. Gall. T. III. p. 18. "Tempore Adriani Papae et Caroli M. — fagt eint alter von Balus in seinen Not. ad Capitul. T. II. p. 1058. angeführtet Schriftsteller — volebant Laich homines dividere, Episcopia et Monasteria, ad silorum opus (usus) et uon remantistet ulli Episcopo, nec Abbati nec Abbatiste ulti tantum, ut volut Canonici et Monachi potnissent vivera."

#### Rap. VII.

Jorderungen, welche ber Staat an Die Zird gen ihrer Guter macht.

#### \$. . I.

Schon wegen ihrer Guter selbst war al Kirche in den neuen Staaten nicht zum s daran, denn ihr Besitzstand war hier wi nicht so gesichert wie im Orient: aber faf schlimmer war sie, und zwar nach mehreren sichten, in Beziehung auf die Forderungen i welche der Staat wegen ihrer Guter e machte.

#### 6. 2.

Schon im Jahr 511. ersuchten zwar di ber Synode zu Orleans versammelten frant Bischöffe den König Chlodwig, daß er bi gebrachte Immunitat der Kirchen = Gater tigen mochte 1); sie stellten jedoch ihre Si

#### Der neuen Rirchen gu bem Staat. 211

bas allgemeine, baf ibr ber Ronig leicht aude ricen formte. Que bem Gefuch felbft muß m abrigens foliegen, bag bie granten gleich b ber Eroberung bes Landes auch bie Gatet Rirche eben fo wie die Guter bet übrigen de i Landes - Bewohner ginsbar gemacht, unb bie hmlichen Abgeben, wie von allen anbern, mits ı wardich mehr von ihnen geforbert hatten, Wfie unter ber Romifden Bertichaft bezahlen Sten, unter ber fie boch von niebreren Abgas 1 - Gattungen befrent maren. Das Gefuch Bifchoffe tonnte nehmlich boch nur dabin ges bal ihnen ber Ronig für ihre Guter bie munitat, welche fie in ihrem pprigen Buftanb ioffen hatten, bewilligen mochte, benn es ift bt mahricheinlich, bag fie es ichon hatten mas i burfen, mehr zu verlangen, als ihnen nach i'Romifchen Gefegen jugeftanben morben mar. ohm aber auch jest ihr Gesuch gegangen fenn chte, fo ift es entschieden gewiß, daß es ib. i nichts weniger als allgemein bewilligt ube 2).

**ў.** з.

i) Im Jahr 535. erboten fich ja die frantischen Bis schöffe felbft noch auf der Spnode ju Clermont

# 219 A. Abth. 1. Abschn. Eigene Berbaltniff

. 3

Erst in dem weiteren Verfolg des secisis und siebenten Jahrhunderts erhielten ja einzelis Kirchen durch besondere Privilegien der franklischen Könige jene Immunität sie ihre Gatas welche sie and ihrem vorigen Zustand bergebracht hadten. Aus dem Formular eines solchen Vallegiums den Kormular eines solchen Vallegiums den Markulf erhellt sehe deutlich, das ihnen nur se wiel badurch dewilligt werden sollie ihnen nur se wiel badurch dewilligt werden sollie als ihre ältenen im Theodossanischen Codes, aus des ihre ältenen sunmunitäts Privilegien auswillies denn einmahl wurden sie darinn nur von allem munoribus oxtraordinariis prür eremt erkänfen und dann wurde ihnen noch alles dassenige erlässen, oder geschentt, was der königliche Liseus

fie einem Brief on den König Theodebert, beffie ben Tribut von ihren Gutern unweigefiele entrichten wollten. G. Conc. T. IV. 1806.

Mach ber Sprache ber Romischen Gesete bon ben angariis' und parangariis — vorzüglich von bet Berpflichtung, ben toniglichen Richtern, Benne ten und Rommissarien auf ben Gutern ber Riv che frepe Wohnung — Mansiones — Behrung — paratag — und Borspann — paravereda — ju gesten. S. Marc. L. I. form. 3.

ber neuen Rirchen ju bem Staat. 21-9

an Binfen ober auf irgend eine andere Beife fo wohl von ben freien Lentin, als von ben Rnechten, die auf ben Gatern ber Rirche anfäßig was ten, gu forbern hatte 4).

S. 4.

Aber biese Befrepung wurde einmabl nur einzelnen Kirchen burch ein befonderes Priviles giam ertheilt, und es ist gar keinem Zweifel uns terworfen, daß die Guter der Kirchen, die keinstellen batten, alles mtrichten mußten, was jenen erlassen war; wenn sich aber auch allmählig alle Lirchen ein solches zu verschaffen wußten, so wurden sie das mit noch ben weitem nicht von allen Abgaben an den königlichen Fiscus befrept, denn der von den Kranken auf alles Römische Kand gelegte Tribut mußte auch von ihren Gutern noch fortdauernd bezahlt werden.

S. 5.

<sup>4)</sup> Alfo der census capicum, und noch etwas mehr bud, nehmlich die freda, die Fried = und Wehr= Gelber, die der Fiscus von den Lenten der Kir= che hatte fordern können.

## 214 II. Abth. I. Abichn. Gigene Berbaltnife

Dief betreift fcon ein Brief 5) bes Pabfis Gregore bes Gr., an bie Ronige Theoberich und Thenbebert, worinn er ihnen feine Bermunberung baruber bezeugt, bag in Gallien von ben Lanbes reven ber Rirche noch Tribut geforbert, murbe; aber es ethellt noch authentischer aus ben Briefen einzelner frantifcher Ronige, worinn fie einzels nen Rirchen, ober auch allen, bie unter ihrer Derrichaft fanben, biefen Tribut erliegen. Co berichtet Gregon son Tours 6) von bem Ronig Theobebert bef er ben Rirchen feines Gebiets alle Abgaben erlaffen babe; bon bem Ronig Chlos tar bingegen bat man noch bas Gbift felbft 3), worinn er im Jahr 560. alle ben Rirchen unmit telbar gehörigen Guter von Abgaben fren fprad. Much bamit erhielten fie jeboch ben weitem nicht fo viel, ale man auf ben erften Blick vermuthen mochte.

#### g. 6.

Es ist einerseits sehr wahrscheinlich, bag bie se ben Kirchen Gutern bewilligte Immunität nur

<sup>3)</sup> L IX. ep. 110.

<sup>6) ,</sup>L. III. c. 25.

<sup>7)</sup> Auch bey Seineccius im Corp. J. S.A. p. 468.

s eine personliche Frengebigleit der Regenten grieben wurde, ju beren gortsetung fich ihr Rachfolger nicht immer verpflichtet bielten. m gieng baben, wie es fcheint, son bem . unbfat aus, daß ber Ronig bem Staat nichts fchenken, und seinem Dachfolger nichts. vers ten toune; wenigstens laft es fich als Thab beweisen, daß ben Rirchen einzelne Laften, benen fie ein Regent frengesprochen batte. w ber nachften Regierung auf bas neue auf nt wurden. Diesen Beweis enthalt ein am etwas spatheres Chift 8) des Konigs Chlos porinn er bie Rirchen = Gater von dem ario und pascuario - von bem Acter : unb mb : Gelb - auch von bem Dieb : Bebenten 9) Beremt erklarte; benn ber Ronig fagt barinn ibractich, bag ihnen fcon fein Grofvater, n Bater und fein Bruder biefe Abgabe erlaffen be, fagt es aber in einer Berbindung, aus man auf bas beutlichfte erfieht, bag fie ihnen unter

<sup>8)</sup> S. Capit. T. I. p. 8.

<sup>9)</sup> Bielleicht bestand bas palcuarium eben in biesem Behnten; benn es heißt in bem Ebitt; vel decimas porcorum esclesiae remittimus.

Gre It. Abth. 1. ABfchn. Gigene Berball

nuter feiner Regierung von den Ginnehmer Fifcus wieder abgefordert worden war 20

**9.** 7.

Undererseits ist es noch wahrscheinlicher immer ben ben Gatern, die einer Airche im, in Beziehung auf ihre Besteuerung mitere Befreyung ein gewisser Unterschied sie ben mochte, der durch mehrere Eigenheiter durch sich das eine vor dem andern auszei Bestimmt seyn tonnte. Die Guter zum Biwelche die Könige selbst den Kirchen gi batten, wurden gewiss meistens als Frey betrachtet. Auch das freye Land XII), von franklischen Gebern erhielten, genol Zweifel mehrere Immunitäten als jenes, den Händen eines vorher dem Fiscus zinst

frep war, hat allerdings Moreau ar sweifelhaft semacht. T. III. p. 296. ff.

<sup>10)</sup> Auch der Airche zu Clermont erließ de Childebert im J. 590. wieder die hem schuldigen Zinsen, und doch hatte diesi schon von dem König Theodebert ein Eri Privilegium erhalten. S. Gregor L X. c.

11) De das frankliche Land auch gang von

Bill Der neuen Rirchen gu bem Claat. 817

Boffbere in bie forigen gefommen war, benn ms war je vorher fcon ginsfrey und biefes star gewesen. Doch man hat die ftartften rimbe ju vermuthen, bof noch ein anderer Ums fichieb, ben man erft fpather gefehmafig ges icht findet, fcon viel früher bevbachtet wurw Eine gewiffe Portion ber Landerepen, Die kainer Rirche gehörten, murbe unter bem Dabe m bes Manfus ecclesiaftique als ibr Stamme se Saupt . Gut betrachtet, bas ihr gleichsam in ben Staat felbft eingeraumt und garantirt weben fev. Diefer Manfus, ber in ben Lone Marbifchen Gefegen 12) ausbrudlich auf gwolf unnaria und zwen Mancipia, ober auf fo viel und bestimmt mar, als mit zwolf Joch Ochsen nd zwen Leibeigenen bearbeitet werben konnte, Ate ben eigentlichen fundus ober ben Dotem eber Rirche ausmachen, und ibr, wenn fie ibn woch nicht hatte, von bem Staat angewiesen verben: Aber biefer Manlus follte ibr auch fren bon allen Abgaben überlaffen werben. wurde ausbrucklich von Carln bem Großen feft. gefeut

<sup>12)</sup> Leg. Longobard. L. III. Tie. 1. c. 46.

gesetzt 13), und es blieb heunach unter ben Com lingern fortbauernd in seiner Kraft 14); abst man barf als sehr gewiß annehmen, daß es and schon unter den Königen aus dem Meronings schen Hause gewissermaßen statt gefunden bitte Mehrere der Immunitäts Privilegien; wiells die Kirchen von diesen erhalten hatten, bezogen sich daher gewiß auch nur auf den Mansun und Kalticus, dem sonst mußte man ja fast gene

men, daß fich ihr Zustand unter den Rarolingen werschlimmert batte. Unter Diesen mußte wah

13) Am bestimmtesten in dem Capitular Lubwise I. pom J. 816. c. 10. "Unicnique ecclesiae mantu integer absque servicio tribuatur — neque da probseripto manso aliquod servicium praeter ecclesialicum stat." Aber Basus hat bewiesen, das auch schon Carl das Geses gab.

14) Noch im J. 865. wurde die Immunitat diese mauli eccles, von Carl dem Rahlen bestätigt. Und um die nehmliche Zeit rudte es Sincmar unter die Fragen ein, die bep der Bistation je der Kirche gemacht werden sollten: "Ar haben mansum habencem bunnaria duodecim?" E. Himemar. Opp. T. L. p. 716. Auch sommt noch die nehmliche Frage in der sormula Inquisitionis ab Episcopo visitante saciendae bep Regino L. I. art. 13-

spie Lirche von allen ihren neuserworbenen baten den Zins und die Abgaben fortdauernd spielen, welche vorher darauf gehaftet hatten, win wir haben noch die darüber erlassenen Golehe xa); also würde sie jest würklich verlohren haben, wenn ihr durch die Privilegien der älter zur Klinige eine völlige Spemtion aller ihrer Gasten bewilligt worden wäre.

#### **S.** 8.

Dach wenn auch die Rirche würklich baburch eine vollige Befrenung von allen jenen Abgaben ethelten håtte, die von den übrigen zinspflichtis gm Gütern bes Staats der Ordnung nach ents richtet werden mußten, so ist es ja ferner daben eweißlich und erwiesen, daß doch die Könige sich immer daben vorbehielten, auch die Kirchen und ihre Güter zu jedem außerordentlichen Benstrag zuzuziehen, den zuweilen die Bedürsusse trag zuzuziehen, den zuweilen die Bedürsusse auf das Besteuerungs Recht der Kirchen Güzter seilbst ganz und gar nicht Verzicht thaten, ja daß sie es selbst mehr als einmahl in dieser Pesriode mit einer Härte ausübten, die mehr als bespos

ان. ۳.

<sup>15)</sup> Capitul. L. III. c. 36. L. IV. c. 37.

# 120 II. Abth. 1. Abidin. Cigene Berbatte

bespotisch war. Go forberte im Rabt 540. Ronig Chlotar bon ben Rirchen Des Reicht weniger als ben britten Theil ihrer Cliff unter bem Rahmen einer außerbrbeitti Steuer 16), und wenn er fich auch burth! beiligen Injuriofus bewegen fieß, bie gout auradaunehmen, fo gefcont es nicht auf Worftellungen von ber Unrechtmäßigfeit bef finnens, fonbern von bem Unvermogen ber den, es ohne ihren Ruin gu erfallen. Die 'gen nach bem Unfang bes achten Tabrbitions nahmen Carl Martel, und in ber Folge Phil und fein Bruber Carlmamn, ben Rirchen (7) sich leicht ungleich mehr als nur ben britten Mel ibrer Gintunfte, benn fie nahmen ihnen ben grif

16) 6, Gregor Tar. L. IV. c. 2.

17) Dafür erblicte auch der beil. Euchering, 20 fooff von Orleans, nach dem Tode Carl Mar tels in einem Geficht, wie er in ber unterfie Sible gebraten wurde - pra hoc folo, ania re ecclofiarum ab eis separavit atque divisit. Die fib ne Legenbe tam fogar aus ben Aften einer wor geblichen Spnobe gu Rouen in bas fanonifc Recht oder in das Decret Gratians C. XVI. 91 T. c. 59.

Abeil ihres gesammelten baaren Borratha und nach manches von ihrem Guter Gtock dagu and manches von ihrem Guter Gtock dagu an Ariegs Chener ab 12); und wenn fie und und ber Mersammlung zu Lestines aus Gefällige per aus Achtung für den heiligen Bonisaz und ber aus Achtung für den heiligen Bonisaz und ber Backen wieder mit Zinsen erstattet werden unter Die Regierung Carls hes Großen bingin, und wurde, auch von diesem immer weie ber Manusgesent 20).

#### **§**. 9.

Meber dief alles aber gab es ja endlich in der Perfassung der neuen Reiche noch eine before bere

<sup>13) &</sup>quot;Aliquam partem eccletialis pecuniae in adjuto-

<sup>19) 6.</sup> Heinece. C. J. G. ant, p. 391. Capitular. T. L. p. 140.

<sup>20)</sup> Jum Beweise, daß man and fpatherbin bie Auchen und thre Guter noch ordnungsmäßig au jebem außerordentlichen Beptrag augog, den die Bedurfnisse des Graats nothwendig machten,

# 22 Il. Abth. 1. Abichn. Gigene Werha

bere Met, an ben Bebarfniffen bes St Fonturriren, wovon die Kirche niemahls wurde, ober wenn man will, noch eine b Laft, bet fie fich niemable entziehen tonn wohl felbft auch nur felten entziehen Durch Die Befrepung von Binfen und ! wurden ihre Gater blog bem Gigenth frepen Franken gleichgesett, auf bem teir und feine Muflage haftete; aber bafür ba Berbindlichfeit barauf, bag ber Befit Deerzug folgen, und eine bem Umfang Sater angemeffene Angahl von Leuten gut jug ftellen mußte. Darauf mar bas gan theibigungs : Spftem und ber gange Rries bes Staats berechnet, aber damit waren Die Ibeen von burgerlicher Frenheit ur fo innig verschlungen, bag jene Berpflicht gleich unterscheibenber Borgug geworbe Die Rirche durfte baber auch um defimille baran benten, fich ihr entziehen zu wollen es ihr aber zuweilen einfiel , fich felbft b. Difpenfiren, fo fette fie fich Folgen at

> dient die Steuer, die ihnen im Jahr 8 877. zu Abfindung der Rormanner 4 wurde. S. Capitul. T. 11. p. 257.

sieleicht noch unangenehmer für sie werben toms to. Mis sich unter dem König Chilperich einige Michrie einmahl geweigert hatten, ihre Leute zu einen von ihm angesagten Feldzug zu ftellen, so mehten sie wenigstens den Heribann, oder die benafe geseigte Strafe bezahlen at), ohne daß im Erlagendsten Bitten die Erlassung bewürten

**f.** 10.

Daben waren zwar die Geistlichen selbst und bewers die Bischöffe von der Verdindlichkeit der perfonden Deer Folge dispensitt, weil ihe mi ja in den älteren Gesetzen alles Tragen von Baffen verdoten war; doch sindet man schon im stollen Jahrhundert frantische Vischöffe, die sich lieder selbst von der Beobachtung dieser Gesetze dipensirten, als von der Vefreyung, welche sie ihm versicherten, Gebrauch machten. Im Jahr 575. zogen die zwen Vischöffe Salonius und Sagittarius mit dem berühmten Feldherrn Mummolus gegen die Longobarden aus, die in Gallien eingefallen waren, und sührten selbst ihre

<sup>21)</sup> S. Gregor L. V. c. 26.

# 224 II. Abth. 1. Abichn. Gigene Berhalt

Leute mit einer Tapferkeit an 22), die zi Siege, ben die Franken ben Evreux erfonicht wenig bentrug. Auch schien sich die Die Daar nicht daran gestoßen zu haben; hingeg wer Anstoß, den ihre Mitbrüder, die all Bischoffe, zuerst daran genommen hatten, lohr sich wenigstens im Verlauf des sied Jahrhunderts so vollständig, daß Carl der sund sein Sohn Ludwig sie selbst wieder au undischöfsliche daben erinnern mußten 23).

E

22) "Multos — erzählt ber ehrliche Gregor noch ein großes Aergerniß daran nahm prils manibus interfecisse perhibentur." L. 1V

23) Schon auf der ersten Synode unter Carl vom Jahr 742. wurde allen Geistlichen au neue verboten; armaturam portare, aut in citum et in hostem pergere, — doch wuri ben die Andnahme angebracht: "daß imm Konig einen oder zweh Bischoffe mit ihrei planen — ad Missarum solemnia adimplend Sanctorum patrocinia portanda — (die Reliq die man mit in das Feld nahm); jeder human aber — unusquisque praesectus — Priester ben sich haben möchte, qui hom poccata constituntibus indicere poenitentiam p

## be menen Riechen ju bem Gtagt. auf

Erimerung fruchtete aber erft nichts, dem von bies Beit an kam es immer hänsiger, das die bladife in Verson dem Seerzuge folgten; weil in mun fellest von dem wilden Ritter Geist des utalters immer mehr angesteckt wurden. Dies den fellen, dem der Lund Ludwig persiden der Werpflichtung, ihre Leute zu stellen, hönen zu wollen, und bold darauf erhielt für bliefe Berpflichtung durch die sich ausbildende chens Werfassung noch einen Zusatz von Stärter wiese Ausbildende auf ihre Ausbildende chens Werfassung auf immer unmöglich machte.

S. 11.

6. Capitul. T 1. p. t46. 147. Wie wenig jeboch bas Werbot geachtet wurde, beweist bas Bepatiel des Bischoffs Gerolds von Mapnz, der bald barauf auf einem Juge gegen die Sachsen umlam, und seines Sobus und Nachfolgers Gervillo, der den nachst folgenden Jug mitmachete, und daben den Sachsen, der seinen Bater getödtet hatte, mit eigener Hard ermordete, whfur aber frevlich der heil. Bonifaz auf seine Absehung drang. Die spätheten Verfügungen Carls des Gr. deshalb s. Capitul. L. vi. c. 285.

## 226 II. Abth. 1. Abichn. Gigene Berbaltniffe

3. 2 am

g. 11.

So verhielt es fich aber nicht nur im frank schen Reich, sondern so verhielt es fich and i Spanien und in England 24); und barans a

74) In einem Brief an den englifchen Konig Mist wald vom I. 745. flagt ber beil. Bonifag bit terlich baruber, wie man feit ben Beiten ber Konige Geolreb und hofried mit ben Guten

det Kirchen und Mloster in England umgegangen sep, wofür aber auch — schreibt er — bick zwey Könige justo judicio Dei damnati, teribil morte praeventi, in profundum inferni, et tarte rum abysti demersi sint." Doch hatte auch son

im Jahr 700. der König Withred von Kent bie Rirchen und ihre Guter ab omni exactione publist it tributi fur frey ertlart. S. Wilkins T. E. p.43.

und auch die Synode zu Berghamftedt a. L. Dieß Privilegium der Immunität bestätigte auch der König Ethelred im J. 749. der englischen Kirche noch einmahl in einem eigenen Oblom,

jedoch mit der merkwurdigen Einschrantung, bet swar ihre Guter "a publicis veckigalibus, openiss et oneribus" befrept sepn, aber dennoch alle ge

meinschaftliche Laften bes gangen Lanbes; que ; omni populo edicto regis facienda jubentur, nettagen follten. p. 101. Gine fpathere Synobe ist

giebt fich gewiß, baß durch die Immunitaten, bie man hier der Kirche für ihre Guter bewilligt hatte, dem Staat ungleich weniger, als ehmahls im Orient, entzogen wurde, denn hier war sie boch einmahl nicht vor allen übrigen Ständen der Gesellschaft begünstigt, und dann hatte er fich ja im allgemeinen ihre Konfurrenz zu allen seinen außerordentlichen Bedürfniffen in völlig gleichem Nerhältniß mit allen Lapen : Gütern vorbehalten.

Calchut vom Jahr 785. begnügte fic baber auch bamit, nur zu verbieten: "ne injufta et majora tributa ecclesiis Dei imponantur, quam — antiqua consuctudo — habet." p. 149.

.125 s

## 226 II. Abth. 1. Abidn. Eigene Berbaltn

G. 11.

So verhielt es fich aber nicht nur im fri fchen Reich, sonbern so verhielt es fich am Spanien und in England 24); und barans

24) In einem Brief an ben engliften Rouig M wald vom 3. 745. flagt ber beil. Bonifat terlich baruber, wie man feit ben Beiten Ronige Ceolreb und Sofried mit den di bet Rirchen und Rlofter in England umgege fep, wofur aber auch - foreibt et amen Ronige justo judicio Dei dannati, mar morte praeventi, in profundum inferni, et 🖦 'rum abyffi demerli fint." Doch hatte auch fa im Jahr 700. der Ronig Withred von Sent Ritchen und ihre Guter ab omni exactione pul ci tributi fur frey erflart. G. Wilkins T. I p. c und auch die Epnobe ju Berghamftebt c Dieg Privilegium der Immunitat bestätigte a ber Ronig Ethelred im J. 749. ber enfife Rirde noch einmahl in einem eigenen Diple jedoch mit der merfwurbigen Ginfchrantung amar ihre Guter "a publicis vedigalibus, oper et oneribus" befrent fenn, aber bennoch de meinschaftliche Laften bes gangen Landes, 9 omni populo edicto regis facienda jubentut. tragen follten. p. 101. Gine fpathere Gone

# Web: McCorn Stirtfern pu benn Whitell 1807

and have bee Airde the thee Galler bewilling to the County suggests wanter, als cheeched with the same for many fire was for many fire was for many fire was for many fire was formation. We down better in the fire for fire for formation with fire for formation in the fire formation in t

# \$20 II. Abth. 1. Abicon. Gigene Berbattuiff

Bespotisch war. So forbette im Jahr 540. I Ronig Chlotar von den Kirchen des Reichs in weniger als den dritten Theil ihrer Cincind unter dem Nahmen einer außerordentitell Steuer \*\* al., und wenn er sich auch durch beiligen Injuriosus dewegen ließ, die Fordige zurückzunshmen, so geschuh es nicht auf sundzunshmen, so geschuh es nicht auf sundzunshmen, son der Unrechtmäßigkeit der Anstellungen von dem Unvermögen der Anstellungen von dem Unvermögen der Anstellungen von dem Unvermögen der Anstellungen nach dem Ansang des achten Jahrhäusert nahmen Sarl Martel, und in der Folge Pipt und sein Bruder Carlmann, den Kirchen \*\*\*) viell sein Bruder Carlmann, den Kirchen \*\*\* viellseicht wiesleich mehr als nur den dritten Theil threr Einkhafts, denn sie nahmen ihnen den gelft

16) S. Gregor Tar. L. IV. c. 2.

17) Dafür erblicte auch der beil. Eucherius, Be schoff von Orleans, nach dem Tode Carl Martels in einem Gesicht, wie er in der unterfin Holle gebraten wurde — pra hoc solo, gaia re ecclosiarum ab eis separavit atque divisit. Die schon die Legende kam sogar aus den Aften einer vor geblichen Spnode zu Rouen in das kanonisch Recht oder in das Decret Gratians C. XVI. g. L. e. 50.

Abeil ihres pejammelten baaren Borraths pa, nach manches pon ihrem Guter Stock dagn fariegs Steuer ab 18); und wenn fie auch ber Werfammlung zu Leftines aus Gefällige ih ober aus Achtung für den heiligen Bonifaz, phaben gagenmärtig war, der Sache das Ans hen eines erzwungenen Anlephens gaben, das Atreben wieder mit Zinfen erstattet werden alle 19), so zog sich doch der Erstattungs Ters pin noch in die Regierung Carls des Großen bingin, und wurde, auch von diesem immer weis be hinausgesetzt 20).

#### **§**. 9.

Ueber dieß alles aber gab es ja endlich in de Werfaffung der neuen Reiche noch eine besondere

<sup>18) &</sup>quot;Aliquem partem eccletislis pecuniae in adjutos rium exercitus nostri."

<sup>19) .</sup> Heinecc. C. J. G. ant, p. 391. Capitular. T. Ic. p. 140.

<sup>20)-</sup> Jum Beweise, daß man and spatherbin bie Kirchen und ihre Guter noch ordnungsmäßig zu jedem außerordentlichen Beptrag zuzog, den die Bedürfnisse des Staats nothwendig machten, dient

## 842 Ili Abth. 1. Abichu, Gigene Berfaltuiffe

bere Art, an ben Bebarfniffen bes Stants # Bonfureiren, wovon die Rirche niemable erimie wurde, oder wenn man will, noch eine besonders Laft, bet fie fich niemable entziehen tounteg in wohl felbft auch nur felten entziehen wollte. Durch die Befreyung von Binfen und Abgibin wurden ihre Gater blog bem Gigenthum !! frepen Franken gleichgefett, auf bem tein Melbit und feine Muflage haftete; aber bafur baftete bis Berbindlichteit barauf, daß ber Befiger bent Deergug folgen, und eine bem Umfang feiner Sater angemeffene Ungahl von Leuten gum Der jug ftellen mußte. Darauf war bas gange Ber theidigungs : Spftem und ber gange Rriegs : guf des Staats berechnet, aber damit waren gugleich bie Ideen von burgerlicher Frenheit und Ehr fo innig verschlungen , baß jene Berpflichtung ju gleich unterscheibenber Borgug geworben mot-Die Rirde durfte baber auch um befwillen nicht daran bentem, fich ihr entziehen zu wollen; wenn es ihr aber zuweilen einfiel, fich felbft bavon ju Difvenfiren, fo fette fie fich Folgen aus, bie niels

dient die Steuer, die ihnen im Jahr 861. und 877. gu Abfindung der Normanuer aufgeless murbe. S. Capitul, T. II. p. 257. stifelit noch unangenehmer für sie werben tonns ta. Ale sich unter bem König Chilperich einige Richen einmahl geweigert hatten, ihre Leute zu siem von ihm angesagten Feldzug zu stellen, so impten sie wenigstens ben heribann, ober die dennif gesetzte Strafe bezahlen ax), ohne daß im bringenbsten Bitten die Erlassung bewärten Innten.

#### **5.** 10.

. . (

Daben waren zwar die Geistlichen selbst und Ichnbers die Bischoffe von der Verdindlichkeit ber personden heer Folge dispensirt, weil ihs um ja in den älteren Gesetzen alles Tragen von Baffen verdoten war; doch sindet man schon im stehlen Jahrhundert frankische Vischoffe, die sich lieder selbst von der Beobachtung dieser Gesetze dispensirten, als von der Bestreyung, welche sie ihnen versicherten, Gebrauch machten. Im Inhr 575. zogen die zwey Vischoffe Salonius und Sagittarius mit dem berühmten Feldherrn Mummolus gegen die Longobarden aus, die in Gallien eingefallen waren, und sührten selbst ihre

# 224 II. Abth. 1 . Abidn. Gigene Berhaltniffe

Leute mit einer Tapferkeit an 22), die ju bent Siege, den die Franken ben Evreux erfochtennicht wenig bentrug. Auch schien sich die Nationsgar nicht daran gestoßen zu haben; hingegen im wer Anstoß, den ihre Mitbrüder, die übrigm Bischoffe, zuerst daran genommen hatten, bent lohr sich wenigstens im Werlauf des siebenten Jahrhunderts so vollständig, daß Carl der Genkland sie sein Sohn Ludwig sie selbst wieder an das und sein Sohn Ludwig sie selbst wieder an das undischofstiche daben erinnern mußten 23). Die Erium

22) "Multos — ergabit ber ehrliche Gregor, bet noch ein großes Mergerniß daran wahm — propriis manibus interfecisse perhibentur." L. 1V. c. 37.

23) Schon auf der ersten Spnobe unter Carlment vom Jahr 742. wurde allen Geistlichen auf das neue verboten, armaturam portare, aut in exercitum er in hostem pergere, — doch wurde dabe bep die Ausnahme angebracht: "daß immet det König einen oder zwey Bischöffe mit ihren Carplanen — ad Missarum solemnia adimplenda, et Sanctorum patrocinia portanda — (die Reliquien, die man mit in das Feld nahm); jeder Haupp mann aber — unusquisque praesectus — einen Priester ben sich haben möchte, qui hominibus peccata consitentibus indicere poenitentiam possic."

werenen Riechen gu bem Gtaat. auf

krimerung fruchtete aber erft nichts, dem von bist Beit an kam es immer häufiger, daß die blatife in Verson dem Seerzuge folgten; weil einer fellet von dem wilden Ritter Geift des thaters immer mehr angestellt wurden. Dieß was jedoch allein, was Carl und Ludwig persieden wellen, dem auch diesen fiel es nie ein, kom der Werpflichtung, ihre Leute zu stellen, stiefe Berpflichtung durch die sich ausbildende wens Werfassung noch einen Zusatz von Stärter wiese Aufbedung auf immer unmöglich machte.

S. 11.

8. Capitul. T 1. p. 146. 147. Wie wenig jeboch das Berbot geachtet wurde, beweist das Berbitiel des Bischoffs Gerolds von Mappy, der bald darauf auf einem Juge gegen die Sachsen umlam, und seines Sobus und Nachfolgers Gervillo, der den nachft folgenden Jug mitmachete, und daben den Sachsen, der seinen Bater getödtet hatte, mit eigener Hard ermordete, wofur aber frevlich der beil. Bonifaz auf seine Absehung drang. Die spätheren Verfügungen Carls des Gr. deshalb s. Capitul. L. VI. c. 285. 286. 370.

## 226 II. Abth. 1. Abichn. Gigene Berbaltniffe

g. 11.

So verhielt es fich aber nicht nur im frank schen Reich, sondern so verhielt es fich and i Spanien und in England 24); und daraus e

24) In einem Brief an den englifchen Ronig Mid walb vom 3. 745. Elagt ber beil. Bonifat if terlich barüber, wie man feit ben Beiten be Ronige Ceolreb und Sofried mit ben Gaten bet Rirchen und Rlofter in England umgegangen fen, mofur aber auch - foreibt er - bie awen Ronige justo judicio Dei damnati, terribil morte praeventi, in profundum inferni, et tattarum abyffi demerli fint." Doch hatte auch foit im Jahr 700. der Ronig Withred von Rent Die Rirden und ihre Guter ab omni exactione publici tributi fur ften erflart. G. Wilkins T. E p.62 und auch die Synode ju Berghamftebt a L Dieß Privilegium der Immunitat bestätigte aud. ber Ronig Ethelred im 3. 749. ber engliften Rirde noch einmahl in einem eigenen Diplom, jedoch mit der mertwurdigen Ginfcrantum, baf amar ihre Guter "a publicis vedigalibus, operibus et oneribus" befrent fenn, aber bennoch alle gemeinschaftliche Laften bes gangen Landes; que omni populo edicto regis facienda jubentur, mis tragen follten. p. 101. Gine fpathere Gonode In

Weinen Rieden gu bem Glaat. 227

einen hier ber Kirche für ihre Guter bewilligt the, bem Staat ungleich weniger, als ehmahls Drient, entzogen wurde, benn hier war fit heinmahl nicht vor allen übrigen Ständen beffelichaft, begünftigt, und dann hatte de big an angerorbentlichen Gedurfniffen in völlig ichem Berhaltnif mit allen Lapen Gutern ebehalten.

Calchut ann Juhr 785. begnügte fic haber and bamit, nur ju verbieten: "no injufa et mujora tributa ecclesiis Dei imponantur, quam — antiqua consucudo — habet." p. 149.

Rap. VIII.

#### Kap. VIII.

Mittel und Wege, durch welche fich die Birde is verfeire Sinfluß auf den Staat verfchaft. Die Bifchoffe werden Lands und Reiches Stante.

6 1.

Dach diefen Begiehungen schien alfo bier bal Berbaltnif ber firchlichen Gefellichaft ju ber burgerlichen, ober ber Rirche gu bem Staat un gleich vortheilhafter fur ben letten zu feben, als es im Drient geftanben war; allein die Dange bat noch eine Seite, von welcher fie betracht werben muß. Es mag fenn, bag es burch bie Einrichtungen, bie man bier gemacht batte, ben Staat moglich geworben mar, bauffger unb freper und fraftiger, fo wohl mittelbar ale um mittelbar auf die Rirche eingumurten; aber mut fragt fic erft, ob es nicht burch anbere Ginrichtungen auch ber Rirche moglich gemecht "war, von mehreren Seiten ber und nach mehre ren Riebtungen auf ben Staat einzumurten? mb die Aiderfrechung barüber mag sogleich zu einem anten Perheit über ben Stand ihrer gegenseitis zur Verhältnisse führen. Man wird baben nicht wint Berwünderung gewahr, daß sich die Kircher wieger zum Ahril neue Wege zu biffnen, und wichzige erhalten gewußt hatte, dunch weiche sie abar bielfachen Ginfinß auf die bargerliche Gebielsinft verdreiten kounte, ja man sindet gerade wienn eine der auffallendsten Eigenheiten, wood biech sich ihr neuer Zustand im Occident von ihr diteren im Orient auszeichnet.

Die nichere Beleuchtung diefer Gigenheit, als bie nabere Beleuchtung aller jener besonderen Mittel, durch welche hier die Airche auf ben Staat einwarten konnte, bietet alfo gewiß der Untersuchung noch einen sehr intereffanten Gegenstand an.

6. 2.

Die erfte Erscheinung, auf welche wan hier toft, überrascht schon durch ihre Neuheit. Man fieht in allen ben neuen Reichen bes Occidents wie kirchlichen Haupt : Personen, die Bischoffe, wallen Angelegenheiten bes Staats ben thatigi im Antheil nehmen. Man sieht sie in ihrer Qua-

# 230 II. Mbth. 1. Ibidon. Gigene Berhaltniffe

litat, als Bifchoffe, an der gefengebenden Gemalt in jebem Staat participiren. Man findet fie fcon im fechften und fiebenten Jahrhundert auf ben meiften Mational : Ronventen und Reiche : Zas und man-findet mit Erstaunen, baf fe fcon um diefe Beit die erfte Rolle barauf fpiele ten, ober die erfte Stimme baben batten. Dag es immer etwas zweifelhaft fenn, ob fie baben febon fo frubzeitig, ale man fonft annahm, auf in bein frantischen Staat ben Vorrang por ber Bergogen und Grafen betommen haben mogen 1); aber ichon auf ben erften fpanischen Konventen Diefer Urt murden ihre Rahmen den Dabmen ber weltlichen Stanbe vorgesett, und in ben Un terfcbriften einiger englischen Ennobal : Mitm ans bem achten Sahrhundert findet man ben Mab.

1) Man hat bieß sonst scon aus dem Eingang bes Salischen und des Alemannischen Gefetes schließen wollen, in welchem die Bischöffe den Herzogen und Grafen vorgesetht werden, allein die Borres de zu dem einen und zu dem andern ist höcht wahrscheinlich erft zu einer spätheren Zeit vorgesetht worden. S. J. J. Runde, Abhandlung von dem Ursprung der Reichsstandschaft der Bischöffe und Aebte. (Göttingen, 1775.) p. 47.

Nahmen des ersten Landes : Bischoffs, des Erzbis, ichaff von Canterbury, felbst pon dem Nahmen, del Löngs.

ie Beische Bertenbenden, das diese Erscheie was bei war es sehr in der Ordnung, daß war se sehr in der Ordnung, daß war se sehr in der Ordnung, daß war se sehre der in der Ordnung, daß war se sehre bet in der Ordnung, daß war sein der ducht bat, die frenkich nicht alle, we genauere distorische Präsung guschalten tone wa. Sin neuerer Untersucher, das die Beldsten und allgemeinsten angenome wen erpredt, durch die man die natürlichste deranlassung entdeckt zu haben glaubte, welche weicht, und allmählig in wahre Lands und bicher Stände verwandelt haben soll. Nach isser Hypothese 3) sollte dieß, besonders unter den

<sup>2)</sup> Der Berfaffer der Julest angeführten Abhandtung boir Bem Urfprung ber Reichsstanbicaft,
bie ohne Zweifel die gelehrtefte und grundlicfte.
Untersuchung über den Gegenstand enthalt.

<sup>3)</sup> Die felbit, Montesquien begünftigte. S. Erprit

# 232 II. Abth. r. Abichn. Gigene Berbaltniffe

ben granten, gunachft baber gefommen fevn, well Die frankliche Nation nach ihrem Uebergang 300 Christenthum die Rechte ihrer ehmabligen berte nischen Priefter und Druiden auf ihre neum chriftlichen Pifcboffe übertragen habe; allein 6 ift jett hochit zweifelhaft geworben, ob bie fram ten nar überhaupt Druiden und Briefter mit Gallien brachten? Es ift zugleich zweifelhaft ge worden , ob fie nur ein Jahrbundert vor ihren Uebergang jum Ehriftenthum National : Roment batten, auf melde ibre Briefter und Druiben tamen? und es ift endlich felbft zweifelhaft ger worden, ob jenen jabrlichen Berfammlungen be fcon chriftlichen Franten, bie man im fechfen Babrhundert findet, ber Charafter und Die Rorn von mahren National : Konventen , vber Land und Reichstagen im fpatheten Ginn bengelet merben barf 4)?

#### 6. 4.

Ben ber Ungewißheit biefes letten Umftanbe Zann auch nichts burch bie Worausfetzung gewow

4) S. Aunde S. 5-13. Durch die entscheibenbsten Grunde hat unstreitig Moreau, besouders ge-

# Der neuen Alichen gu bem Stant. 233

un weben, baf bie chrifflichen Bifcbffe auf Jeden Berfammlungen ber frantifchen Ration for befregen batten Alfreiaffen werben maffen, well ja jeber freme Rrante befugt und verpflichtet Darauf gu erfcbeinen 5): benn bamit ift was noch gar nicht ertlart, wie fie gu beit biblim Charafter tamen, in welchem man in Bolge mur fie, ober boch gewiß nicht jeben frebin franten barauf finbet. Sowerlich moche # fich alfo die nachfte Urfache biefer Erfcheinung Most einen ober in ber andern von jenen Wors Mofteningen finden laffen; allein wenn man nur Mit Bang ber Gefchichte mit Unbefangenheit aus fit, fo ertlart es fich ja von felbft, wie es bas wit tam, ohne daß man etwas daben vorausaus ften braucht.

#### S. 5

Die Regenten ber neuen chriftlichen Staaten machten balb die Entbeckung, und kounten fie wohl

gen bie Grunde bes Abbe' Mably, bemiefen, bag ihnen biefer Charafter nicht aufommt. T. 111. p. 108 ff.

3) Dief icheint Schmid anzunehmen in feiner Bes ichichte ber Deutschen. Th. I. p. 323.

# 234 II. Abth. 1. Abfchn. Eigene Berhaltniffe

wohl leicht genug machen, bag bas Unfeben ber Religion auch zum Bortheil der Regierung bes nutt, und ihren Berfügungen ein betrachtlicher Bufat von bindender Kraft durch die Santtien von jener gegeben werben fonnte. boch alle Lage, daß fich ihr wildes Wolf blog. burch die neue Religion - dief beift, burch bis Burcht vor ben Strafen, bie fie ihm antunding te - ju ber Uebernahme von einer Menge mener Pflichten, von benen es nie porber etwas gebon hatte, ja felbit zu manchen Aufopferungen be wegen ließ, bie man ihm fonft vielleicht burch nichts hatte abbrangen konnen. Um nur nicht in ben Bann ber Rirche, und bamit bem Teufel und der Solle beimzufallen, entschloß fich boch nuweilen - frenlich nicht immer - auch ber roheste Franke und Sadife zu manchem, bas ibm bochit beschwehrlich war, entschloß fich aum Benfviel gum Kaften, ju ber Uebernahme anber rer Ponitengen, gu ber Wiebererftattung bes Geftohlnen, ober boch gu ber Theilung feines Raubes mit ber Rirche, und brachte baburch feit ne Regenten naturlich genug auf den Gebanten. baff fie fich wohl auch feinen Gehorfam gegen manche ihrer Berfügungen leichter verfichern tonne ten,

in men fie ihnen nur die Sanktion der Kirche plit, und von dieser die Strafe des Baunes bem sehre ließen. Man ließ also die Bischoffe be mad wieder Polizen: Gesetze auf ihren Synos in machen. Man ließ auch bald noch wichtis prosphiblische Gegenstände, welche ein größeres birens hatten, wie zum Verpipiel Verfügungen ihren der Abronfolge durch sie sanktioutren, und kötnnen sie allenablig auch zu einem Antheil im und zu einem Einfluß auf die Ragierung in Stagts, den man ihnen schwehrlich zuerst ligeraumen gedacht hatte.

#### S. 6. :

Am sichtbarsten zeigt sich dieser Hergang der sache in der Geschichte des gothischen Staats i Spanien. Die ersten Regenten, welche hier n dem katholischen Christenthum abergiengen, weben es schon nothwendig, zu der Befestigung id Verstärkung ihres Unsehens auch die Relison zu Hulfe zu nehmen. Durch die Heiligkeit n dieser hofften sie wenigstens ihrem wankens n Throne, auf den sie zum Theil nicht auf m ehrlichsten Wege gekommen waren, eine tüche weiter geben zu können; aber wie giengen

# 236 II. Abih. 1. Abfibn. Gigene Berhaniffe

fie baben au Bert? Gie verfammelten man vorber in Spanien unter ber gothifden Berrichaft nie gesehen batte - felbft ibre 40 fcoffe, liegen burth fie bem Wolt erflaren bil ihm Gott felbft feinen Ronig geneben babe, mi allen Emporern gegen biefen Ronig ben Rind Bottes antunbigen, ber fie in Beit und Chififth treffen marbe 6). Um bie Wifchoffe bagu will ger, und angleich die Bartung ber Cube wiffer und groffer gu machen, mußten fiewohl felbft baben bas Unfehen eines befollte Refpetts por der Kirche und ihren Dieneil ben ?). Um tonsequent gu fenn, mußte mi fie bernach auch in andern National : Angelegen beiten bin und wieber gugieben, und ibnen di Reprafentanten Gottes felbft einen fcbeinfiche Worzug vor ben Reprafentanten ber Ration Di bep einraumen. Dief mar icon binreideit um ihnen in furger Beit einen immer gröffete nely

<sup>6)</sup> S. Concil, Toledan. IV. vom 3, 633, unter bem Sonig Stienand can- 75.

<sup>7)</sup> Soon ber erste gothische fatholische Ronig Bedbreb nahm fogar ein Aussehen von Demurb gestiff fie an; benn er unterwarf fich seibst einer if feutlichen Kirchen Bufe. G. Iftor in Chron.

### ber nenen Rirchen ju bem Staat. 237

politifden Einfluß zu verschaffen; aber offenbar wir es boch inur bas Interesse ober die Kondes wing der Könige und der Regierung, was ihnen junft dazu half.

#### . J. 7.

eich fo tant: es: hochftwahrscheinlich damit eich in England, nur daß hier vielleicht ber ehre iche eigene Glaube der neuen christlichen Regena in etwas mehr daben thun, und es schon an uch stiellich finden mochte, daß man die Rirche und bie Bischoffe auch in weltlichen Sachen mitsprechen laffen muffe. Um spathesten hingegen tamen sie mehaltnismäßig im frankischen Staat zum formslichen Mitsprechen, — denn der Longobardische, we sie gar niemahls dazu tamen, tann hier nicht in Betrachtung tommen — dafür tann man aber hier desto deutlicher zusehen, wie sich alles suffemweise dazu einleitete.

#### g. 8.

Die ersten christlichen Merovinger hatten als lerdings zu viel Politik und zu wenig Religios stat, als baß sie von selbst auf den Plan hatten berfallen konnen, das Ansehen der Religion und ihrer

# 238 II. Abth. 1. Abicon. Gigene Berbaltniffe

ihrer Driefter ju ihrem eigenen Wortheil bemts sen an wollen : bafår faßte aber ibre Politit befte gerner auf, was fie ber Erfahrung ablemen konnte. Satte es boch diefe Politik von felf aufgefaßt, baß es ihnen nicht gleichgultig fen tonne, was ihre Bifchoffe auf ihren gewohnle den Synoben und Berfammlungen vornahmen, baf fie baber biefe Berfammlungen nur mitt threr Aufficht gestatten, und bag fie fich felbf. einen leitenden Ginfluf Darauf, wie das Deft tigungs : Recht ihrer Schlaffe vorbehalten ants tent fo bald fie fich aber baburch gefichert bet ten, ober boch gefichert glanbten, bag fie thien nie über ben Ropf machfen tonnten, fo mußtet fie bald auch entbecten, baf fie fich noch gu mehr reren Diensten gebrauchen lieffen. Der Rhufei ber fo oft' die Erfahrung gemacht hatte, baf fic feine Bifchoffe felbft in firchlichen Gachen ge wohnlich nach feinem Wint richteten', und ber fogar, wenn er fich einen ihrer Mitbruber pom Sals ichaffen, und mit einem Schein von Rechte lichfeit vom Sals ichaffen wollte, ihre Mitmir Zung fo leicht 8) gewinnen tonnte: - ber Ronie

<sup>8)</sup> In der Sace des Bifcoffs pratertains mat et

ide gewiß balb ausfindig, baf er ubch undr t Buffer ausrichten tonne. Er nafter fie alfo beben anbern Welegenheiten in feinen Blath. and fie befonbers auch ben feperlichen Ges its Sigungen zu & webn biefe in verwickelten Mar linder ber beisteren Umflanben nothig was. Er job Kes auch in die Derfammlunri la welchen die Großen des Reichs ihre Bess emmag au ben wichtigeren Rational=Angeles beiten, ober an neuen Gefeten und Ginrich. men gu geben hatten', benn er bufte bier meis w nagleich gewiffer barauf gabien, baf bie fibeffe, ale bag wene nach feinen Abfichten ninen:wurben 9). Wenn es bann auch etwas ie bar , bag man Bifchoffe ben folden Geles theiten fab, fo nahm boch gewiß niemand Uns B baran. Es war fogar bochft leicht, ber Sae if ein Unfeben bon Schicklichkeit gu geben. an fand auch wohl, daß man fich noch andere invenienzen baben machen tonne, und fo murs

ber einzige Gregor von Toure, der fic weigerte, nach bem Willen bes Sonigs ju ftimmen.

<sup>1) &</sup>quot;Denn bie Grundsthe der Bischoffe — fagt Morreie."
Discours T. II. p. 56.

## 240 H. Abth. r. Abichu. Gigene Berbaltniffe

be es allmählig Observanz ober Reichs Gebrauf, bag die Bischoffe auch in weltlichen Sachen zum Mitsprechen zugelaffen wurden.

6. a.

Daben ift man in der That nicht genot angunehmen, bag fich bie Bifchoffe felbft guge brangt batten. ABenn fie auch zuweilen bie Si nige ermahnten, ihrem Rath gu folgen, ste ihnen gelegenheitlich ju Gemuth führten . a. bei boch Chriftus felbit gefagt babe: ABer euch bant ber horet mich tt)! fo gefchah dieß meiftens mit wenn fie als Bischoffe in einer tirchlichen Cade mit ihnen zu forechen batten : in Diefen Rallen aber betamen fie befto mehr Beranlaffung batt. ie ofter fich bie Ronige auch in bas firchliche einmifchten. Much ftant es ja im frantifchet Staat eine geraume Beit an, ebe ihre Bugiebung au weltlichen Sachen obiervangmäßig murbe. und die erften Regenten, unter benen es bam tam, ließen gewiß die Bifchoffe nirgenbe eingrete

<sup>10)</sup> Wie im Jahr 844. S. Beles Capitulae. T. II. p.
14. Und in der schonen Ermahnung der franze
fifchen Bischoffe an Ludwig den Deutschen ed.
das. p. 119.

pro fio nicht felhst ihren Wartheil babod fand in Spanion singegen war as affenbau bas wose bos Abnigs Rectared, wond sie jurift neuflichen Einfluß zu bankenschatten, alfd if man hier jene Wordunkelungsgmeiß nicht man bier jene Wordunkelungsgmeiß nicht bestelltere, wie sie bazu tament Dieß darf linklade besto gewisser glauten; bas die White valles mögliche aumanbleder wir sich in Bestellte mögliche aumanbleder wir sich in Bestellte vor der einfang werde beite beite einsehe, wozu sich jeuer Einfluß balb einsehen, wozu sich jeuer Einfluß weben ließ.

#### §. 10.

Indessen darf nicht unerinnert: gelassen wers daß nur in einem sehr weiten Sinn von eis Reichs und Landstandschaft gesprochen wers dann, zu welcher die franklichen, spanischen danslischen Bischoffe schon im sechsten und ten Jahrhundert gekommen waren. Eigents und wahre Landstande gab es jetzt noch eben mig, als die großen Versammlungen, auf man die Könige zuweilen mit dem Ausseder Edlen aus dem Volk bepsammen sindet, liche Land und Reichs Lage waren.

## 240 IL. Abth. E. Abfchn. Gigene Berhaltniffe

Belbit ber jabrliche Mational = Konvent - M sampus Marting - ber Rrauten erhielt erft m ter Pipit etwas son biefem Charafter, bas fi bernach unter feinen Nachfolgern weiter anthi bete, benn wiewohl es ichon unter ben fruben Mersbingern boch um' etwas mehr als um in bloße Musterung des Beeres daben zu thun fo mochte II), fo bachte man schwehrlich fon daran, biejenigen, mit benen ber Ronig bebt gu Rath gieng, als bie Reprafentanten bes & Des ober ber Nation anguseben, beren freme Ch willigung zu ben. Entwurfen ober zu ben gerb rungen ber Regierung nothwendig fen. Dabun wurde es jedoch nur besto leichter gemacht, be man auch die Bischoffe baben auziehen tomt als aber bernach im achten Jahrhundert bieim gen, welche observangmäßig gu folchen Rouse ten aezogen wurden, unter ben Franten einen b Kimmteren ständischen Charakter allmäblig e 

11) Aus der Geschichte, welche Gregor von Tom L. II, c. 27. von dem König Chlodwig erzählt dürfte sich doch nicht schließen lassen, daß feiner Zeit das Mars = Feld bloß eine zur her Schan veranstaltete Bersammlung gewesen fei G. Runde p. 6.

## fint medem Cheigen ju bette Chast. 243

ielen (2), so weren die Bischoffe schon im Bes is and bem sie nicht sogleich (2) wieder bers in wan jedoch schon nicht, mehr allein auf Indliches Berhältnif, sondern auch auf jes in die die größere Gaten in die bem Staat gesommen waren.

von bem eigenthumlichen biefes Charafters feite viel fehlte, und daß die großen Annvente, die er von Beit zu Beit berief, auch noch teine eigentlichen Reichstage im fratheren Sinn waren, hat Woreau fehr mahrscheinlich gemacht. T. VII. 23. f.

in wie balb es boch in Frankreich gefcab, wirb in ber Gefcichte ber nachften Periode ergabite

#### Kav. IX.

Einfuß, welchen die Bifchoffe auf die Wahlen ber Ronige erhalten.

9. I.

Kun begreift man wohl ganz, warum Bifchoffe in biefem Zeitraum fo willig gefcheten ließen, daß auf den Ronventen, auf welchen bie Angelegenheiten bes Staats verhandelt wurs ben, auch firchliche Sachen abgemacht werben burften. Sie hatten es vielleicht nicht verhit bern tonnen, wenn sie auch gewollt hatten; aber fie bachten gewiß nicht baran, es verhinbern ju wollen, benn ber Machtheil, ber fur fie baraus entsprang, fand in teinem Berhaltniß mit bem jenigen, was baben fur fie ju geminnen war. Der Ginfluß, den daben die Ronige auf die Rire che und ihre Ungelegenheiten erhielten, tonnte biefer niemahls fo viel schaben, ale ihr ber Ein fluß auf ben Staat, ber bafur in bie Bande ber Bischoffe tam, und ber überhaupt erweiterte Bire

## i ber nenen Kirchen zu bem Staat. 245

Burtungs - Areis von diefen nugen tonnte. biel war nicht allein fcon baburch gewonnen, baf nun ihre geiftliche Gewalt in fa vielen Källen weiter jum Burten tommen tonnte? Die viel kichter mußte es jest ben Bischoffen werben. auch bas allgemeine Werhaltniß ber Rirche gum Staat immer vortheilhafter fur fich und fur Diefe m ruden? Bas aber burfte man fich nicht noch weiter bavon versprechen, wenn einmahl eine glidliche Berbindung ber außeren Umffande eine med etwas weitere Ausbehnung ihrer Gewalt und ibres Einfluffes begunftigte?

Dafur burfte man auch nicht forgen, bag biche Umftande allzu lange ausbleiben burften, benn man hatte es ja in biefer Periode ben Bis schoffen fcon mehrfad) moglich gemacht, fie im Nothfall felbft einzuleiten oder herbenguführen. Diese Konvenienz verschafften ihnen vorzüglich ioch zwen besondere Ginrichtungen, die ihnen ie fconfte Gelegenheit und die murffamften Rittel anboten, ihren politischen Ginfluß immer iehr zu erweitern, und fie eben baburch am une iderfteblichffen dazu reigen mußten.

# was It. Mith. w. Mifchn. Gigene Berbattn

Cinnabl warbe ihnen schon im fiche Bunbert in bem gothifchen Staat in Spanie Antheif an ber Ronigs Bahl, und just entideibenbite Untheil baran recht feperiid geftanben. 3m 3ibr 633. ließ es ber Sifenand auf einer Opnobe gu Tolebe Meiche Gefet machen?), "bag in Zutunf smand mehr fich eigenmachtig auf ben I "fowingen, fonbern nach bem Tobe eines & ijebesmahl fein Radrfolger von bem Abel son ben Bischoffen gemeinschaftlich ernand "ben follte." Im Jahr 636. wurde bieß auf einer neuen Spnobe zu Tolebo unter Ronig Chintila noch einmahl wieberbob woben im 3. 638. auf einer britten Onnebi bagu ausgemacht wurde, baß jeber neus Die Erhaltung bes reinen tatholischen Gla im Lande besonders beschworen maffe.3).

Can. 75. "Nullus apud nos praefuntione re arripiat — fed defuncto in pace principe pr regni cum facerdotibus fuscefficuem — cos concilio conflituant." Conc. T. V. p. 1725.

<sup>2)</sup> Can. 3 eb baf. p. 1739.

<sup>3)</sup> Can. 2. cb. das. p. 1703.

vierte Sphode vom Jahr 653. sanktionirte das neue Reichs = Geset zum brittenmahl ben dem Regierungs : Antritt des Königs Receswinth, aber setzie schon ausdrücklich ben der Bestimmung und Anordnung des Wahl = Altus die Bischöffe dem Abel vor 4).

#### **S.** 4.

Ein Jahrhundert langer bedurften die christlis dem Bischoffe, um es in England eben so weit zu dringen; benn erst im Jahr 785. gelang es ihnen, auch hier dahin zu tommen. In diesem Jahr aber versammelten sich unter dem König Offa von Mercia und Alfwold von Northumbers land zwen große Synoden, auf denen jetzt ebens salls in der Gegenwart von zwen Legaten, die der damahlige Pahst Hadrian I. in die Insel ges schickt hatte, fenerlich festgesetzt wurde, idas die angelsächsischen Reiche frene Wahl = Reiche senen.

4) Abhine ergo et deinceps ita erunt in regni gloriam praeficiendi rectores, ut aut in urbe regia, aut in loco, ubi Princeps decesserit cum Pontificum majorumque Palatii omnimodo eligantur consensa. Can. 10.

# 248 II. Usth. r. Abichn. Sigene Berhalt

fenen , beren Sonige nur von ben Bifchoffe von bem Abel gewählt werden burften 5).

G 47 555 8 9 9 1

S. 5.

Es barf wohl nicht erft gefagt wi baß es nur bie aufferen Umftanbe maren. ben Bischoffen bier und in Spanien bagu t fen. Ohne eine fehr eigene und fehr drit Beranlaffung hatte man es fich ficberlid mahle einfallen laffen, ihnen einen Unth ben Konige Dahlen einzuraumen, ber leicht fur die Ronige felbft gefährlich t konnte. Man bedurfte mit einem Wort Einfluß baben, um ihn bem Ginfluß a Parthenen, der den Konigen noch beden fcbien, entgegenzusegen; aber wie lebbi fublten , mas biefer Ginfluß fur fie au und wie ungern fie fich ihn wieder aus der winden ließen, bieß wurde in teinem Staa barer, als im frantischen.

#### 6. 6.

Die Umftande, unter benen Pipin im 752. auf ben frantischen Thron gefommen

<sup>5)</sup> S. Wilkins Conc. Apgl. T. I. p. 148.

# ber neuen Rirchen ju bem Staat. 249

hatten auch bier die Idee von einem Wahl : Reich bereits eingeleitet, und mehr als nur eingeleitet Er gab ja felbft ber Sache bas Unfeben, baß ihn die Bahl der Nation bazu berufen habe, bas ber mußte er ihr, auch einigen Untheil bep ber Beftimmung feines Rachfolgers jugefteben, und wa fie begwegen im Jahr 768. auch wurflich baraber gu Rath, indem er auf einer großen Bers fammlung ber Stande die von ihm entworfene Theilung bes: Reichs unter feine zwen Cohne befidtigen ließ (). Da die Bischoffe ihren Gig und ihre Stimme auf diefen Berfammlungen bas mable ichon: langit hergebracht hatten, fo betas men fie eben baburch auch ihren Untheil an bem muen Recht, das ber Ronig bamit anerfannte, und befamen fie ohne Zweifel mit der froben Gins willigung Pipins, ber es nicht vergeffen haben tonnte, mas er ihnen felbst ben feiner Throns Besteigung zu banten hatte; hingegen mochte er wohl schwehrlich glauben, daß fie mit den übris gen Stanben fo fest barauf bestehen murben, bas neue Recht in feinem vollen Umfang auszuüben, wie es fogleich nach feinem Tode fich zeigte.

「大きのできる」というというできるという

2

§• 7•

6) S. Canifii Lection. antiq. T. II. p. 225.

## 250 IL Abth. 1. Abicon. Gigene Berbaltnif

#### S. 7.

Wiewohl nehmlich Pipin noch in eben lem Jahr gestorben war, so erklarte man b seinen Sohnen, daß sie eine neue Versammlider Stände berufen müßten, um sich in Regierung bestätigen zu lassen; damit aber gnügte sich die Versammlung noch nicht, sond sie brachte auch in den Verfügungen, die der rige König wegen der Theilung des Reichs swacht hatte, einige Veränderungen an, um nauffallender zu erkennen zu geben, daß die nes Regenten das Königreich nicht sowohl geern als vielmehr durch ihre Ernennung erhalt bätten.

Nach bem Tobe bes Prinzen Carlmann, dim Jahr 871. erfolgte, fand bann schon Ca ber Große seinen Wortheil baben, die Ständ von ihrem neuen Ernennungs Mecht Gebrau machen zu lassen, benn er ließ sich jetzt von ihm auch benjenigen Theil bes Reichs, ber seine Bruber zugefallen war, mit Uebergehung di von ihm hinterlassenen Sohne, förmlich übertm gen. Daburch wurde ber franklische Staat au das unzweydeutigste für ein Wahl = Reich erklär und werm schon Carl der Große selbst sich be

Der Berftiguigen, Die er hernach wegen ber Theilung bes Reichs unter feine Sohne machte?), nicht fehr baburch binden ließ, so wurde boch schon sein Sohn Ludwig ber Fromme bochkt empfindlich baran erinnert, und zwar waren es vorzäglich die Bischöffe, die ihn baban erinnerten.

**5. 8**.

Schon im Jahr 817, war biefer von ihnen — nicht gang, wie es scheint — mit seinem guten Willen veranlaßt worden, ein eventuelles Reiches Theilungs : Projett zu entwerfen, und auf einem Reiches

7) In seinem Testament vom J. 806. schien et alserdings ganz allein über seine Erbschaft zu disposuiren, doch kommt ein Artikel darinn vor, worsinn er selbst noch das Wahls Recht der Nation auerkannte. "Quoch talis situs cujuslidet iktorum afterium natus suerit, quem populus eligere velit, sut patri suo succedat — volumus, ut in hoc conscentiant patrui ipsius pueri." Auch da et in der Folge seinen Sohn Ludwig zum Aapset erklatte, so serzählst Teganus, "quod amnes Episcopos, Abdates, Duces et Comites a maximo ad mini mum intereogaverit, si eis placest, ut nomen sumum, id est, Imperatoris, sitio Ludovico tribuspatin E. Boren, ad ann. 813. m 13.

# 252 II. Abth. 1. Abiden. Gigene Berhaltniffe

Reichstage zu Achen bestätigen zu laffen, wo burch allen Zwiftigkeiten unter feinen Sohner mach seinem Tobe vorgebeugt werden follte 1 Da er fich nun in der Folge durch andere-Umftas be veranlagt fah, die jett gemachten Difpofitie nen in manchen Stucken wieder zu verandere fo hielt er es nach bem Benfpiel feines Bates auch nicht fur nothig, Die Stande voraus barum ju befragen, aber bieg tam ihm theuer in Die Bischoffe, die fich in bas Intereffe geiner ungufriedenen Gobne gieben ließen, erlier ten die eigenmachtigen Berfugungen, die er we gen ber Erbfolge im Reich getroffen habe, far einen Bruch bes Bertrage, ber zwischen ihm und der Nation bestehe, behaupteten, daß nun Die Nation auch ihres Eides und ihrer Berpflich tung gegen ihn entledigt fen, und leiteten auf der berufenen Versammlung zu Compiegne marts lich feine Abfetung ein ?).

· 6. 9.

Aus ber Rolle, welche fie ben biefer Gelegenheit spielten, wird es indeffen auch am fichtbarfien,

<sup>8)</sup> G. Capitular. T. I. p. 574 - 578.

<sup>9)</sup> S. Ada Exaudorationis Ludovici ap. Dn Cheme. T. II. p. 334. Sirmend Cone. Gall, T. II. p. 560.

Me neuen Rirchen zu bein Smatt 253

welchen ungeheuren Zuwachs ihre Macht Mer Einfund burch diesen einzigen Umstand Wantel hatte 20). Besonders bemerkt man Westellt auffallend, wie ihr vergrößerter postent Einfuß auch wieder auf ihren kirchlichen, wie ihr vergrößerter, wie Wielbe geistliche Macht zurückwürtte, wie Wielbe jenen, und jener durch diese weche werstärkt wurde, und wie schnell ihnen ber doppelte Charakter, den sie in sich vereis

10) Am Kartsten fallt es in ber Sprace auf, welde nun felbit die Ronige gegen fie und in Begiebung auf fie annahmen; diefe veranderte Sprace aber findet man nicht leicht ftarter aus-. gedruckt, als in ber Proclamation, die der Konia Carl ber Rable im 3. 859, gegen ben von ibm abgefallenen Erzbischoff Benilo von Gens ergeben ließ. "Er habe nicht geglaubt, fagt bier Carl, bağ ein gefalbter Ponia von jemanb' abgefest merben fonne "faltim fine audientia et "judicio Episcoporum, quorum ministerio in re-. "gem sum consecratus, et qui throni Dei sunt di-"&i, in quibus Deus sedet, et per quos sua decer-"nit judicia, quorum paternis correptionibus et "caftigatoriis judiciis, me subdere, fui paratus et nin praesenti fum subdieus." Balva. Capiant. T. Il. P. 135.

## 254 II. Abth. 1. Abidin. Gigene Werhaltuiffe

Stånde im Staat erleichterte. Doch dieß wurde allerdings auch in allen übrigen Staaten sches aus der neuen Haltung, welche sie von diese Beit an selbst gegen die Könige annahmen, eine so sieden ja auch schon vorher durch eine andere Eine richtung erleichtert worden, durch die man ihnen noch eine weitere, fast eben so wichtige Einpischung in die Angelegenheiten und Geschäfte der weltlichen Staats. Gewalt — nehmlich sellst das unmittelbare Eingreisen in ihren Juste Gang — möglich gemacht hatte.

## Kap. X.

Binfluß, den die Bifchoffe auf die bargerliche Rechte : Pflege erhalten.

#### **§.** 1.

Durch das den Kirchen eingeräumte Recht der Zustluchts - Frenheit für Werbrecher — Jus algli — war es den Bischöffen und dem Klerus

(con im Drient moglich gemacht worben 1), ben Bang ber bargerlichen Juftig mehrfach zu ftoren ober aufzuhelfen. Das feltsame Recht mar von ben Alteren bepbnischen Tempeln auf die neuen driftlichen übergegangen; auch fieht man nicht sant obne Befremben in mehreren Borfallen aus ber Gefdichte bes vierten und funften Sahrbune berts. wie unnaturlich viel Werth die neuen driftlichen Briefter fehr balb barauf fetten, und wie beftig fie auffuhren, wenn es zuweilen angetaftet murbe 2). Da man jeboch von Seiten bes Staats eben fo balb bie Entbedung machte. wie gefährlich ber Digbrauch, ber fich bavon machen ließ, werben tonnte, fo brachte man wohlbebachtlich so viele Ginschränkungen baben m, bag fie weiter nicht viel baburch verberben, ther eben bestwegen auch teine großen Bortheile baraus ziehen konnten 3). Nur in wenigen Kals len

1) S. Cod. Theod. Tit, de confug. ad eccles. L. 3.

16

X A

2) Bie felbst der heil. Augustin gegen den Comes Bonifacius, der sonft so febr fein Freund war.

3) Am unschablichsten murde bas gefährliche Necht burch ben Grundsath gemacht: Templorum cautela non nocentibus, sed laefis datur a lege: den

man

## 256 II. Abth. 1. Abichn. Gigene Berbaltniffe

len konnte fich ein Berbrecher, ber feine Zufluckt zur Kirche nahm, ber verdienten Strafe völlig entziehen, sondern er bekam nur dadurch mehr Gelegenheit, die Intercession der Kirche für eine Milberung seiner Strafe zu erbitten oder — pheertaufen. Das Recht, für Werbrecher zu intercediren, war ihr nehmlich durch die Gesetze eine ger Lanser ausbrücklich eingeräumt, und ohne Zweisel zunächst deswegen so ausbrücklich eingen räumt worden, damit sie sich zu nichts weiteren sollte befugt halten können.

### §. 2.

In. ben neuen Staaten hingegen fand fich und ter bem Einfluß einiger gunstigen Umftanbe bie Rirche balb in ben Stand gesetht, ihrem Zusluchtse Recht etwas mehr Araft zu geben. Der traffe Begriff von einer lotalen Heiligkeit, burch welche ber: Grund und Boben, ber die Kirche und bie barinn aufbewahrten Reliquien trug, für jebe Gewalt unverletzlich gemacht werbe, württe hier stärker auf den roheren Bolts: Glauben. Auch

man in das Romifche Recht aufnahm. S. Cod. Juft. Nov. XVII. c. 7. C. Barthel De Jure affli Opp. T. II. p. 668.

## ber muren Rinden ju bent Gteat: 259

am es bier baufiger bagu, bag Berfolgte , bie d ber Privat : Rache ihrer machtigeren Beinbe, le bag Berbrecher , Die fich ber offentlichen Bes btigfeit gu entziehen fuchten, ihre Buflucht gu r nahmen 4), baber ließ man fich auch bier ichter überreben, bag man ber Rirche in jebem all wenigftens bas Leben bes Unglucklichen, ir fich in ibr Beiligthum geflüchtet batte, fcbule ig, ober es aus Refpett fan fie ju fconen vers flichtet fen. Dan nahm bieg befto williger an, i nur felten eine murfliche Storung in bem jang ber Juffig baburch veranlagt murbe, benn ach ben frantifchen und longobarbifchen Gefeten . unten ja ohnebin bie meifich Rapital - Berbres en mit Gelb gelößt ober gebugt werben. Dur it ben Regenten felbft tam baben bie Rirche m bauffaften in Rollifion, wenn fie gumeilen gud

4) Das erfte Geset, das man auf der erften christe Ud- franklichen Spnode defhalb machte, Conc. Amelian. I. can. t. bezieht sich zunächst auf Falle ihre erften Art. Doch erklarten babes die Bie Schoffe im allgemeinen, es sollte ben bemjenigen bleiben, "quod ecclesiafticl Canones decreverunt, et lex Romana conflituit."

# 278 II. Abib. F. Abicon. Gigene Birthill

ruch Staats Werbrechern, welthe jene ibre derheit aber ihrer Rache aufopfern ju in glaubten, bas Leben retten mollte: unb Mable mußte fie in foltben Rallen ber U mogeben, bie fich mit frecher Sand dur Belligtfutn vergriff "); allein fie vellage piel baben, benn bie fanten Reflamition the fie immer daben ethob b. belie Wolfs : und bem Beit : Beift nur befto! Bebergengung ein bag jeber Gingri elliafte ibrer Rechte Attentat gegen 動きランド 新色 焼びむし 33.D. S. Greger Tur. L. VI. c. 21. 5) Auch bie iconen Gefcichten, munbervollen gottlichen Straf : Getichter die Berleger ber Rirden - Frenbeit unt Bolf brachte, wie man ben Bregot L'IV eine findet. Ueberdieß trug es immer fch viel aus, wenn man nur von Beit in Be Die erften Perfonen bes Staats, Derio Grafen, felbit Pringen und Roniginnen ben ber Rirche fuchen fab. Und bann-gl bod oft auch die Ronige felbft, bie S ihres Rechts refpettiren gu muffen, mi ber Ronig Guntram in einem Fall, wo'll berft viel baran gelegen war, einen Ber

.... S. 3. 11

" Im Berfolg ber Beit murbe baber bief Recht ber fürchichen Bufluchts : Frenheit auch von ben **Muigen felbst mehrmabls anerkannt und förmlich** wienenaftig genacht?), woben frenlich auch eis Biger Einfchrantungen angebracht, wurden , more lied die Alrebe mit fich favituliren lieft. Sie bibilligte ihretseits, bag nicht alle: Gattungen wie Betbrechern ber Gerechtigleit gang burch fie migegen werben follten, benn fie ließ fich nicht mgern eine Werfugung Carle. bede Großen bare ber gefellen, nach welcher fie zwar alle Berbres ber bieiffre Buflucht gu ihr nahmen, vorlaufig tuftebmen . aber ihnen anter gewiffen Umftanben burchaus teinen weiteren Berfcub; leiften, und kinen Unterhalt jutommen laffen burfte 8). Dod

Nom

in feine Gemalt ju bekommen, der fich in die Lirche geflüchtet hatte. S. Fregor VII. 19.

<sup>7)</sup> S. Capitul, T. I. p. 58. in den Alemannischen Ges feben. Syn. Matiscon. II. aun 575. can. 8.

bus, si ad ecclesiam confugerint, non excusentur, meque ela ibidem victus detun." Capitalare una. 779. c. 8. Eine andere Einschaftung sindet sich

# 260 II. Abib .: . Abichn. Gigene Berbaltniffe

Doch fie wußte sehr balb diese Einschräntung burch eine Erklärung zu elubiren, bie man so gleich nach Carls Tobe aufstellte und in Anner bung brachte. Ansegis, in seiner Sammlung der Capitularien, legte bereits das Gesetz so and daß es nur diesenigen Verdrecher angebe, welche mubuffertig blieben, dieß hieß in der damabligen Sprache, welche nicht beichten wollten ). Rach dieser Erklärung wurde dann das Gesetz immer so weit vollzogen; daß man keinem Verhrecht einige Nahrung gab, die er gebeichtet sattet daß aber daben keiner verhungerte, dies kens man sich gewiß eben so leicht vorstellen, als das sich jetzt die Kirche das Schutz und Koste Gelb nur desto theurer bezahlen ließ.

#### **S.** 4

Von diefer Zeit an befestigte sich dieß wich tige Worrecht der Rirche immer mehr, bahr wurde es aber auch von jest an immer merkliche, wie viel einerseits die Rirche ober die Bischoffe du ben gewannen, und was auf der andern Geite be

Stan

in ben Legibus ecclesial. bes Kinigs Alfred von 3. 876. S. Wilkins I. p. 191.

9) Capit. L. V. c. 93.

## iste moten Cleden zu bem Stadt. 262

thectlobe. Un bent bearen Gewine mag bas ar nicht gebacht werben, wiewohl man ges and von manchem Berbrecher, ben man in th nahm, etwas beträchtliches zog; aber bas Watige Bethaltniß, in welches baben bie Kire inen-bas Wolf fam , ber Bolfs a Glaube; ide in sebem Bischoff ben ichenbigen Schutz Din for jeben Unglactichen und Berfplaten Abe, Die dantbare Bolts - Schung, Die ihr ber Rampf nothwendig eintragen mußte, fie babet bon Beit zu Beit mit ber weltlis Obrigteit ju befteben batten - bieß mar was am meiften fur fie austrug, benn bieß te ibnen einen Ginfluß auf bas Bolt, ber ieben andern überwiegen mußte. Benn fie in feinen Mugen nicht gerade die bobere Inporftellten, bey ber man felbst gegen bie be Staats : Gewalt noch Schut finden tonns fe fab es boch in ihnen die Inftang, die bas se Recht burch Gnabe milberte; da fie aber ber Ausübung ihres Schutgrechts eben fo oft. biefen roben Menfchen ber Ungerechtigfeit ber: Iprannen, als bem ftrengen Recht in Beg traten, fo tonnte man fich leicht aber. , baß es felbft fur bas Bange ber Befell. 883 " July 15

# 262 II. Abith. 1. Abichn. Gigene Berhaltuiffe

fcbaft vortheilbaft fen, die Matht bagu in ihren Sanden zu laffen.

#### 6. 5.

Dieß erkannte man am unzwendentigften ber burch, indem man den Bischöffen an einigm Dertern noch einen weiteren Ginfluß auf bis feintliche Rechts : Pflege einraumte, der sonft mit dem firchlichen Schutz : Recht in keiner Berbied bung fand.

So hatte schon ber König Shlotar verorde net To), baß jeder Unter Richter, der einen Umsschuldigen ungerechter Weise verdammen wurde, in der Abwesenheit des Königs durch die Sischösse beitraft werden sollte. Er konstituirte als eben damit die Bischösse als die Revisions. Im stanz, an welche sich jeder wenden könnte, der sich durch den Ausspruch des weltlichen Richters gekränkt glaubte. Er räumte ihnen gewissermes Ben seine eigene oberrichterliche Gewalt damit ein, und wenn er ihnen schon ihre Ausähung nur in seiner Abwesenheit zu gestatten schien, so konnten sie sich doch auch sehr leicht zu einer als gemeinen Aussicht auf die Administration.

Mr. neuen Rirdjen ju bem Gigat. 261

Infly in Lande baburch autorifirt glauben xx). Es if fogar hochft wahrscheinlich, daß dieß millich in der Absicht des Königs lag.

Frank James S. S. C. Combine

in den gethisch spanischen Stuat von dem fie fleges Reckared dasn autoristet, dem auf der finge Reckared dasn autoristet, dem auf der fin John Synode, die er im John 589. nach iner Ahren Besteigung zu Tolebo versammels ließ er den Bischoffen die Oberaussicht über is Justig-Wesen recht seperlich übertragen. In den bei nehmlich nicht nur den Richtern in Städten und auf dem Lande besohlen \*\*2), d jedesmahl ben der jährlichen Wersammlung der

11) In den Stadten, in denen sie residirten, hats ten sie aber ohnehin noch mehr Antheil an der Justig-Pflege, denn nach einer Geschichte bep Gregor im lehten Kap. des B. VII. muß man schließen, daß menigstens in Gallien der Bischoff immer auch in dem offentlichen Gerichtshof setzuer Stadt, in dem mallo Civirais, wo nicht gräsidirte, doch gewiß Sit und Stimme hatte.

12) Conc. Toledan, III. c. 38.

... ..

# 164 II. Abth. 1. Abfchn: Gigene Werhaltuiffe

der Bischoffe einzusinden 13), um sich von ihnen belehren zu lassen, wie sie ihr Amt christlich zu führen, und die Gerechtigkeit gottgefällig zu handhaben hatten; sondern die Bischoffe sollem sich das ganze Jahr hindurch ein eigenes Geschoft daraus machen, die Aufführung 14) der Orthe Obrigkeiten zu beobachten, keine ihrer pflichwis drigen Handlungen ungerügt lassen, und diese nigen, die sich auf ihre Warnungen und Ermidmigen, die sich auf ihre Warnungen und Ermidmungen nicht bestern wurden, aus der Geminschaft der Kirche ausschließen, und zugleich dem Könige zur weiteren Bestrafung bekannt mas chen 13). Damit wurde ihnen die vollesse Geminstellen und der Geminschen Damit wurde ihnen die vollesse Geminschen und Damit wurde ihnen die vollesse Geminschen und

facerdorali Concilio conveniant, ut discant, que pie et juste cum populis agere, debeant."

14) Man empfaht ihnen besouders auch die Anfice uber die Einnehmer ber toniglichen Sefalle bie Actores ficorum patrimondalium.

'15) "Sint prospectores Episcopi, qualiter Judices can populis agant, ut ipsos praemonitos corrigant, and insolentiam corum Principum auribus innosescant. Quodsi correptos emendare, nequiverint, et ab esclesia et a communione suspendant," Bergi, Leg. Visigosh, L. II. Tit. 1. art. 29. 30, unb Syn. Tolch. IV. a. 633. can. 32.

Sifrade meien Richen zu bem Ginat: 865

traft mabrer und wartlicher Cenforen fiber elle traftlichnis Obrigfeiten übertragen, und wenn es ind dur bie fluder Worigfeiten gewesen waren, mit welche fie in bieß Werhaltniß gesetht wursben, was mußten sie nicht in ben Angen bes Bolts baburch werben?

Ti ding er :

Ben diesen Umständen kann man es nicht bei fremdend sinden, wenn man schon im siedenten und achten Jahrhundert die Bischiffe bin und wieder in den Städten, wo sie ihren Sis hatren, und mehrere Actus einer wahren Oberherischaft ausüben sieht. Es war ja wohl noch niemand in den Sinn gekommen, ihnen irgend eine Art von Dominium, und am wenigsten die Rechte der Landes Doheit darüber zu übertragen. Es war ihnen selbst noch schwehrlich in den Sinn gekommen, daß sie nur jemahls dazu gelangen könnten; aber ben dem Sinsluß, der jedem Bis schwiches gera hältniß, durch sein Aerhaltniß mit der Provinzials Dbrigkeit und mit der Orts Municipalität 26)

<sup>16)</sup> Im Berbaltnif gegen diese stellte jeder Bischoff "ungefähr eben bas vor, was ehmahls in ver Ros

# 266 II. Abih. 1. Abichn. Gigene Berhaltniffe

digesichert wurde, mußte er boch balb von selbst bie erste Person an jedem Ort werden, und wenn nur noch etwas personstches Ansehen, das er sich zu erwerben, oder gar ein Geruch von Deilige keit hinzukam, den er um'sich her zu verbreiten wußte, dazu kam, so konnte es ja nicht fetsen, daß er bald auch in allen Sachen — gefregt und ungefragt — das erste Wort bekommen mußte. Nichts war leichter für den Bischoff, als sich in der Stadt, worinn er seinen Sig habte, zum eigentlichen Demagogen, oder zu bem Mann des Bolks zu machen, und damit komte er sich auch so viel Gewalt verschaffen, als er wollte.

#### 6. 8.

Unter den Unruhen, welche zu Anfang bes
achten Jahrhunderts den franklischen Staat zere
rutteten, konnten daher schon die Bischöffe einb ger größeren Stadte mit einem Nachdruck sprw chen und handeln, der ein sehr lebhaftes Be wußtseyn der Gewalt, welche sie über sie hatten, ankundigte. Doch diese Gewalt wurde auch am

militien Berfaffung der Defenfor civitacis porges

feinem Juge gegen Ramanfred, bei Major. Dos mus bes Königs Chilperich, in bie Major. Dos mus bes Königs Chilperich, in bie Major. Dos bend bamahligen Bischoff, bem heiligen Rindbert 17), bağ er ihm die Thore ber Stadt bifinet laffen follte. Er mußte also wissen, daß ber Mischoff herr von der Stadt war, aber er ersuhr es ben die fer Gelegenheit noch mehr, benn ber beil. Rie jobert verweigerte ihm ben Ginlaß, und so und willig auch Carl barüber wurde, so fand er boch für gut, abzuziehen, weil er sich für jest nicht mit ben Bürgern von Rheims einlassen wollte.

Mus-Benfpielen biefer Urt, beren man noch inchrere in der Geschichte dieses Zeitraums fine bet, läßt sich am besten schließen, mas die Blichoffe auch in der burgerlichen Gesellschaft set schon geworden waren; aber aus dem angessählten ertlart sich gewiß daben hinreichend, wie sie werben konnten, und selbst werden mußten.

§. 9.

Doch bag fie es im franklichen Staat leichter, werben konnten, hatten fie noch einer befondern Mers

<sup>17)</sup> S. Vita S. Rigoberti App Sen T. L. d. 4 Jah.

# 268 II. Abth. s. Abichu. Gigene Werhalt

Berfugung Carls des Großen zu banten, burch ihnen faft bie gange burgerliche Bet Darfeit in die Bande gespielt murbe. Er 1 tigte fie nicht nur ebenfalls gu ber Ausi jener ichieberichterlichen Gewalt in allen bi lichen Droceff : Sachen, welche ihnen fco ersten christlichen Rapfer bestätigt batten, bern er raumte ihnen noch ungeheuer mebr ! ein, als fie jemable gehabt batten, und burd die Wegraumung einer einzigen Ele burch welche vorber ibr Cognitions . Recht i den Sachen eingeschrantt mar. Sie botte nehmlich nach ber urfprunglichen Ginrich nur in ben Rallen ausaben burfen, in me fic bie proceffirenden Parthenen barüber vere hatten, thre Sache vor ben geifllichen Richt bringen: Carl hingegen verfagte in einem C tular, bas gewöhnlich in bas Jahr 810. a wird, bag nicht nur die Bischoffe alle Ga annehmen mochten, welche auch nur von ei Parthie vor fie gebracht murben, fonbern baf mer auch die andere Parthie berjenigen, bie geiftlichen Richter gewählt habe, felbft n ihren Bflen babin zu folgen verpflichtet fen

wit ime eine alte Berordnung für ihn, daß er damit ime eine alte Berordnung zu bestätigen
glandte, die er im Kleodostanischen Cober Do
nisignischerischen Litutat dam Radman Constantins
untillinge miemphi man gern glauben, und es auch
innflick entschuldigen Mag, das ihr für acht
bek. Die Undatheit hat aber Godostoi bewiefen in not ud h. L.

Rav. XI.

Mittelbarer Ginfluß auf den Graat, 31 weifen den Bischoffen ihre geiftliche Gerittinatietet.

for exchange and character and an exchange of the control of the c

Derabrt werben, ber ihnen in befonderes Mufant berabrt werben, ber ihnen in ben neuen Graeten zu einem eben so wichtigen mittelbaren Einfus auf die bargerliche Gefellschaft verhalf, as nut immer jene unmittelbare Einwartung wat, bit ihnen durch die schon angeführten möglich gemacht wurde. Dieß wurde noch Folge jener ganzen eigentlich geistlichen Gerichtsbarteit, die man ihnen auch hier zugestand, besonders aber jener Eriminal Jurisdittion über alle Lapen schuden, die in ihren Handen gelassen wurde.

#### S. 2.

Nimmt man zwar zuerft nur auf ben Umfang jener geiftlichen Gerichtsbarteit Ruckficht, welche

Mabffen auch bier im Rahmen der Kirche offici warde: fo schien sie sich wohl nicht Mat'dis ehmahls im Drient ju etftreden. Die lächen Gegenftanbe waren auch bier unter Wehmen von causis ecclesialticis three Cos jatisfchließend worbehalten, und bie miche ten don biefen bestanden auch hier anger jenen, ie bie einer warflich geiftlichen Ratge waren, ph this Religion, ober die Lehre, ben Glauben ub ben Eultus betrafen, aus Matzimopial - und Ministrite Sachen. Doch in ben peuen Stagn A stante man es bar Kirche fast etwas williger ber bud mit weniger Eifersucht als ehmabls if Orbint ein, daß ihr das ausschließende Col uttions = Recht fo mohl über biefe als über jene Begenftande guftebe, und bief machte bier ichon inen für fie gunftigen Unterschieb. 200 2002 (c

## ģ. 3.

Die weltliche Macht, ober die Regenten und Ronige ließen fich hier aus mehreren fehr nas arlichen Ursachen ungleich leichter überzeugen, baß fie ben bemjenigen, was zu bem Glauben und zu ber Lehre, zu bem Gottesbienk und zu ber Religion gehore, gar nicht mitsprechen durfs

Rap. XI.

Mittelbarer Einfluß auf den Graat, 311 den Bischoffen ihre geiftliche Gericiet verhilft.

lend rechably and the second and the color of the color o

Dech muß hingegen ein befonderer berührt werden, der ihnen in ben neuen zu einem eben so wichtigen mittelbarer auf die burgerliche Gefellschaft verhalf, immer jene unmittelbare Einwürkung i ihnen durch die schon angesührten möglich wurde. Dieß wurde noch Folge jene eigentlich geistlichen Gerichtsbarkeit, ihnen auch hier zugestand, besonders a Eriminal Turisdiktion über alle Layen bie in ihren Handen gelassen wurde.

#### S. 2.

Nimmt man zwar zuerft nur auf ben jener geiftlichen Gerichtsbarteit Racfficht

# 164 II. Abth. 1. 216fchn. Gigene Berbaltuiffe

der Bischöffe einzusinden 13), um sich von ihm belehren zu lassen, wie sie ihr Amt christlich pa führen, und die Grechtigkeit gottgefällig pa handhaben hatten; sondern die Bischöffe sollten sich das ganze Jahr hindurch ein eigenes Geschift daraus machen, die Aufführung 14) der Beibe Obrigkeiten zu beobachten, keine ihrer pflichmie drigen Handlungen ungerügt lassen, und diese nigen, die sich auf ihre Warnungen und Ernicht nungen nicht bestern wurden, aus der Gemeinschaft der Kirche ausschließen, und zugleich dem Könige zur weiteren Bestrafung bekannt mes chen 15). Damit wurde ihnen die vollesse Gen

facerdorali Concilio conveniant, ut difcant, quan
pie et juste cum populis agere, debeant,"

14) Man empfahl ihnen besouders auch bie Aufficht über bie Einnehmer ber toniglichen Sefalle - bie Actores filcorum patrimonialium.

15) "Sint prospectores Enscopi, qualiter Judices can populis agant, ut ipsos praemonitos corrigant, and insolentiam corum Principum auribus innosescan."

Quodsi correptos emendare, nequiverint, es ab esclesia et a communione suspendant," "Nergs. Leg. Visigosh, L., II. Tit. 1. art. 29. 30. 4110 Syn. Toled.

1V. 2. 633. can. 32.

## . . ber neuen Rirchen zu bem Staat. 265

walt mahrer und würklicher Censoren über alle weltlichen Obrigfeiten übertragen, und wenn es such nur die Unter-Obrigfeiten gewesen wären, gegen welche fie in dieß Berhältniß gesetzt wurs den, was mußten sie nicht in den Augen des Wolfs dadurch werden?

## **§**. 7.

Ben diesen Umständen kann man es nicht bes fremdend sinden, wenn man schon im siedenten und achten Jahrhundert die Bischöffe hin und wieder in den Städten, wo sie ihren Sig hatten, nuch mehrere Actus einer wahren Oberherrschaft ausüben' sieht. Es war ja wohl noch niemand in den Sinn gekommen, ihnen irgend eine Art von Dominium, und am wenigsten die Rechte der Landes Doheit darüber zu übertragen. Es war ihnen selbst noch schwehrlich in den Sinn gekommen, daß sie nur jemahls dazu gelangen könnten; aber ben dem Sinstinse, der jedem Bisschnift, durch sein Amt, durch sein ständisches Verz bältniß, durch sein Verhältniß mit der Provinzials Obrigkeit und mit der Orts Municipalität 16)

auges

<sup>16)</sup> Im Verhaltnif gegen diese stellte jeder Bischoff ungefahr eben das vor, was ehmahls in der Ro-

## 266 II. Abih. 1. Abichn. Gigene Werhaltniffe

digesichert wurde, mußte er boch bald von selbst die erste Person an jedem Ort werden, und wenn nur noch etwas personlitches Ansehen, das er sich zu erwerben, oder gar ein Geruch von Heilige keit hinzukam, den er um'sich her zu verbreiten wußte, dazu kam, so konnte es ja nicht fehlen, daß er bald auch in allen Sachen — gefregt und ungefragt — das erste Wort bekommen mußte. Nichts war leichter für den Bischoff, als sich in der Stadt, worinn er seinen Sig habte, zum eigentlichen Demagogen, oder zu dem Mann des Bolks zu machen, und damit komte er sich auch so viel Gewalt verschaffen, als er wollte.

#### 6. 8.

Unter ben Unruhen, welche zu Anfang bes
achten Jahrhunderts den franklichen Staat zerr
rutteten, konnten daher schon die Bischoffe einb ger größeren Stadte mit einem Nachdruck spre chen und handeln, der ein sehr lebhaftes Be wußtseyn der Gewalt, welche sie über sie hatten, ankandigte. Doch diese Gewalt wurde auch am

er fannt.

witt imisen Betfassung der Defensor civitatis porge

# ber neuen Rirchen gu bem Staat. 267

innt. 216 im Jahr 717. Carl Martel auf em Buge gegen Ramanfred, ben Major Dos r des Ronigs Chilperich, in bie Rabe ber be Rheitind fam, fo verlangte er von bem ubligen Bischoff, bem beiligen Rigobert 17), er ibm bie Thore ber Stadt bffnen laffen k. "Er mußte alfe wiffen, bag ber Bifchoff r von der Stadt mar, aber er erfuhr es ben er Belegenheit noch mehr, benn ber beil. Ris ert verweigerte ihm ben Ginlaß, und fo une ia auch Carl barüber wurde, fo fand er boch aut, abzugieben, weil er fich fur jest nicht ben Bargern von Rheims einlaffen wollte. Mus Benfvielen diefer Urt, beren man noch rere in ber Geschichte biefes Zeitraums fine läßt fich am besten schließen, was bie choffe auch in ber burgerlichen Gefellichaft : fcon geworben waren; aber aus bem angerten erklart fich gewiß baben binreichenb, wie is werden fomten, und felbft werden mußten.

#### 6. 9.

Doch baf fie es im franklichen Staat leichter ben konnten, hatten fie noch einer besondern Rers

<sup>7)</sup> S. Vita S. Rigoberti ap. Sur. T.I. d. 4. Jan.

# 268 II. Abth. s. Abichn. Gigene Berbalfniffe

Berfugung Carle bes Großen zu banten, wei durch ihnen faft bie gange burgerliche Berichte Darfeit in die Bande gespielt wurde. Er berech tigte ffe nicht nur ebenfalle gu ber Muschung jener ichieberichterlichen Gewalt in allen bargere lichen Drocefi Sachen, welche ihnen fcon M erften chriftlichen Rapfer bestätigt batten, fem bern er raumte ihnen noch ungebeuer mehr baben ein, als fie jemable gehabt batten, und zwar burch bie Megraumung einer einzigen Cleufet, burd welche vorber ibr Cognitions . Recht in fole den Sachen eingeschrantt mar. Gie botten es nehmlich nach ber urfprunglichen Ginrichtung nur in ben Rallen ausaben burfen, in welchen fic bie proceffirenden Parthenen darüber vereinigt hatten, ihre Sache vor ben geiftlichen Richter # bringen: Carl hingegen verfagte in einem Caph tular, bas gewöhnlich in bas Rahr 810. gefett wird, daß nicht nur die Bischoffe alle Sachen annehmen mochten, welche auch nur von einet Parthie vor fie gebracht murben, fondern daß im mer auch die andere Parthie berjenigen, Die ben geiftlichen Richter gewählt habe, felbst wiber ihren Ballen babin zu folgen verpflichtet fen 18). Dø

## ber neuen Rirchen zu bem Staat. 269

uburch gewann bie geiftliche Macht ungehener il; fie gewann fo viel, daß man taum begreist tann, wie Carl die bedenklichen Folgen das aberseben tomme to); aber eben beswegen whe ihr auch dieß in teinem ber übrigen Staas a eingeraumt.

19) Es ist teine Enrichnibigung für ihn, daß er damitt nur eine alte Berordnung zu bestätigen glaubte, die er im Eheodossanischen Sober De smallen episcop. L. unter dem Rahmen Constantins fand, wiewohl man gern glauben, und es auch beicht entschuldigen mag, daß er sie für acht bielt. Die Undotheit hat aber Godesroi bewies sen in mot. ad h. l.

Kap. XI.

Mittelbarer Ginfluß auf Den Graat, 3n weifen Den Bifchoffen ihre geiftliche Gerichiebactet.

क्ष्य व त्याचा प्रमुख प्रमाण का स्थापन स विद्यार स्थापन स्थापन

Derch muß hingegen ein besonderer Aufand berührt werben, der ihnen in ben neuen Graeten zu einem eben so wichtigen mittelbaren Einfluß auf die bürgerliche Gesellschaft verhalf, als nut immer jene unmittelbare Einwürkung wer, die ihnen durch die schon angeführten möglich gemacht wurde. Dieß wurde noch Folge jener ganzen eigentlich geistlichen Gerichtsbarkeit, die man ihnen auch hier zugestand, besonders aber jene Eriminal Jurisdiktion über alle Lapen schnden, die in ihren Handen gelassen wurde.

### S. 2.

Nimmt man zwar zuerft nur auf ben Umfang jener geiftlichen Gerichtsbarteit Rudficht, welche ben

liddiffen auch bier im Rahmen ber Kirche Wen warde; fo schien sie sich wohl nicht 'als chmable im Drient ju erftrecken. Die ichen Gegenftanbe waren auch bier unter Cabmen von causis ecclesialticis ihrer Cos plausschließend worbehalten, und die miche t-ton biefen beftanden auch bier aufer jemen. be einer würklich geistlichen Ratur waren. de Religion, ober die Lebre, ben Glauben fie Cultus betrafen, aus Matrimonial . und wints Sachen. Doch in ben neuen Stagn unte man es ber Kirche fast etwas williger buch mit weniger Gifersucht als phynapis runt ein, daß ihr bas ausschliegenbe Col ns = Recht fo mohl uber biefe als über jene iftande guftehe, und dief machte bier icon für fie gunftigen Unterschieb. 200 2002 (:

ĝ. 3.

ie weltliche Macht, oder die Regenten und je ließen fich hier aus mehreren fehr nas jen Urfachen ungleich leichter überzeugen, fe ben bemjenigen, was zu dem Glauben ju der Lehre, zu dem Gottesbienst und zu leligion gehöre, gar nicht mitsprechen durfs

## 272 II. Abth. 1. Abichn. Gigene Berbaltuiffe

ren, denn sie glaubten es hier gerner, daß sie nicht daben mitsprechen konnten. Es tam ihnen daher selbst nicht in den Sinn, jemahls eine In stinians. Rolle spielen i), einseitige Religionse Stitte erlassen, die Kirchen-Lehre durch Cabie nets-Besehle reguliren, und über Rechtglaubig leit ober Regeren entscheiden zu wollen. Sie unterwarfen vielmehr sehr demukhig ihren eigenen Glauben dem Urtheil ihrer Bischoffe, übergaben ihnen wohl selbst zuweilen ein förmliches Besehntnis, um auf einer Spnode den Sampel der Rechtglaubigkeit darauf dräcken zu lassen, und ließen es auch in ihren Krönungs Epd eine rücken, daß sie ihre ganze Macht zur Wertheible

1) Nur der König Chilperich betam nach der Epgahlung Gregors einmahl Lust dazu, die er fich aber bald vergehen ließ. B. V. 45. Auch Carl der Gr. schien unter dem Bilber-Streit eine kleine Anwandlung davon zu fühlen, doch 30g et immer feine Bischöffe au.

Leave to the first

2) Dies thaten vorzäglich die rechtglandig geworden nen spanischen Könige ben dem Antritt ihrer Megierung, wie der König Receswinth im 3.65%. Conc. T. VI. p. 295.

ing biefes Glaubens und gur Ausrottung feiner einde verwenden wollten ...

· **5**. 4.

Daben gereichte es auch den Bischoffen gum fenderen Bortheil, daß in diesem Zeitraum wenige Falle vortamen, woben sie ibr auss bließendes Recht, über Rechtglandigkeit und eberen zu erkennen, würklich ausüben konnten is bald es einmahl keine Arianer mehr gab, iraten auch sonst in den neuen Kirchen keine Keiger

3) S. Ada Coronationis Caroli Regis in regno Lotharingiae ann. 869. in Capitular. T. 11. p. 215-218.
In blefem Krönungs: Epb ließen jedoch die frans
lichen Bischöffe ihren König nur im allgemeinen
versprechen, quod cultum Dei et honorem sanctalium extlesiatum conservate, auch aber desto bee
stimmtet beschwören, quod unumqueinque ipsorum juxta eines Ordinem honorare, et salvate, et
honoratum ac salvatum tenere velit. In dem ets
was spatheren Krönungs: Epd det französsischen
Konige mußte hingegen seder wörtlich geloben:
"Je tacherai a mon pouvoir de bonne fol de chase
for de ma jurisdiction et terres tom beretiques denoncés par l'Eglise."

Plance's Birchengefch. B. IL.

# 274 IL Ubib. 1. Abichn. Gigene Berhaltniffe

Retter weiter auf. Mur die englischen Bischife kostete es im siebenten Jahrhundert einige Rabe, die hartnäckigen Alt=Christen im Lande von der gottlosen Gewohnheit abzubringen, nach welcher sie das Ofter=Fest an einem eigenen Kerge segenen Mennungen von Felix und Eispandus, und am Schluß dieser Periode noch der Eigen sinn des Monchs Gottschalt den franklischen Bischoffen etwas, zu thun; außerdem aber machte sonst niemand einen Wersuch, von der breiten Deer schraße des Kirchen Glaubens abzuweis chen 4). Kein Mensch ließ sich einfallen, daß es ein anderes als das kirchliche Christenthum geben könne, und kein Mensch zweiselte daran,

4) Sochstens mag man noch ben Baprifchen Priefter Birgilius hieber rechnen, ben ber gefunde Mew schen : Berftand ober irgend ein Zufall schon im achten Jahrhundert auf die Entbedung bracht, daß die Erbe rund sep, und also wahrscheinlich auch auf der anderen Seite bewohnt und bin Sonne und Mond beschienen werde, worium abet der heil. Bonisaz und der Pabst Jacharias eine gar verdammliche Keheren fanden. S. Zacharias ep. X. Cont. T. VI. p. 1518.

aß dies Christenthum vorzüglich darinn bestehe, Wes zu glauben, was die Kirche geglaubt, und Mes zu thun, was sie gethan haben wolle. darüber brückte sich aber dem Geist des Zeitals res die Worstellung immer fester und allgemeiner in, das nur die Kirche — dieß hieß — nur die Bischoffe das Recht hätten, zu bestimmen, vas man als Christ glauben und thun musse, mb. allmählig so fest ein, daß ein halbes Jahrs ausend versioß, ebe sich nur wieder ein Zweifel wagen erhob.

## S. 5.

Ein anderer Umftand mar es, der in den seuen Staaten den Bifchoffen das ausschließende Lognitions : Recht über die sonstigen sogenannten caufas ecclesiasticas noch vollständiger und unstingeschräntter sicherte, als sie es ehmahls im Romischen Staat ausüben konnten.

Um die Matrimonial = Sachen, welche ben wichtigsten Gegenstand davon ausmachten, hatte sich hier vor der Bekanntschaft mit dem Christens thum die robe burgerliche Gesetzgebung fast gar nicht bekunnert. Das meiste wenigstens, was die kirchliche Gesetzgebung über Leprathen festges

# 276 Il-Abth. 4. Abfon. Gigene Muifelitniffe

fett batte, befondere bie Beftimmungen i Che . Rechts aber bie Begrathe = Sinberniffe, waren für granten und Gothen, wie fur Uns gelfachfen und Longobarben, gang neu und une erhort, ba, im Gegentheil ber Romifche Unterthan fcon vorher burch fein burgerliches Recht daran gewöhnt war. Daraus entfprang bie fols ge, bag man es bier ber Rirche auch gang allein aberließ ihren Che - Gefeben Refpett zu verfchafe fen, weil man fie allein als ihre Gefete betrache tete. Die bargerliche Gewalt wollte bier felbit mit ber Jubifatur barüber nichts zu thun bas ben, weil bie Matrimonial = Gefete ber Rirche auch in ihren Bugen fich guerft als blofe Relie gions . Gefete angefundigt und bargeftellt batten. Das Bolt tonnte noch weniger barauf tommen, ' daß noch jemand anders etwas baben zu faam habe, ba es felbft nur mit frommer Ginfalt glaubte, daß fich bie Rirche - aber gar nicht begriff, warum fie fich um feine Beprathen ju betammern habe; alfo hinderte fie niemand, fic Des gangen Matrimonial: Befens in ben neuen Staaten allein zu bemachtigen 5).

S. 6.

<sup>5)</sup> Praecipimus, ut juxta decreta Canonum adulteris

. **S.** 6.

**Music** zufälliger kom die Judikatur ober bas pillions Steint über Teftaments : Sachen alle ifig in ihre Sanbe, boch wartte gewiß auch Mental neue ber Sache am meiften zu ihrem ettall: Die Romifchen Rechts Beftimmung Win Costomente waren ohne Zweifel zuterft Branten umb Gothen then fo fremb als bie Michen Ebe : Gefete. Die wurden etft bantit Manty Inachbem fie fich in Rinbern anteletet in benen bas Romifche Recht ichon vorr einbeimisch gewesen war, und wiewohl fie n ratten. Lanbed Demphnern , benent fie ben etbauernben Gebrauch biefes Rechts fehr weise be geftattefen, bald genug etwas babon ablera. und fich auch balb versucht fühlen mochten, bft einigen Gebrauch bavon gu machen, Vo ufte es boch eine geraume Beit anfteben, bis bifrantifche und gothische Richter in alle Subtilità=

et incefta matrimonia - Episcoporum judicio emendentur. Capit. L. VI. cap. 419. Doch forgte ble Afriche wohlbebachtlich bafür, baß auch burgerlide Strafen von den Regenten auf die liebertretung ihrer Che : Gesehe gefeht mubben. c. 43 L.

# 278 II. Abth. 1. Abfchn. Gigene Berbaltniffe

tilitäten davon finden konnten. Sie hatten baher gewiß selbst nichts dagegen, wenn wan fich in allen Proces Sachen über Testumente lieber in die Bischöffe, oder an den geistlichen Gerichte Hof, als an den ihrigen wandte. Den Bei thepen war ans dem nehmlichen Grund mich mehr damit gedient; im Berfolg der Zeit aber kam noch ein neuer Grund hinzu, der die Erwohnheit, alle Testaments Sachen an die Kirche zu bringen, noch mehr begünstigte und besestigt.

### §• 7•

niemand mehr ein Testament gemacht bekoming niemand mehr ein Testament gemacht bekoming konnte, als von einem geistlichen Notar, weil sich die Kunst des Schreibens fast ganz unter der Laven verlohr; und von dieser Zeit an mude es mehrsach nothwendig, daß man auch in alm Proces Sachen über Testamente an die geistlichen Gerichts : Höfe rekurriren mußte. War es die Zweydeutigkeit oder die Dunkelheit des Testaments, war es ein Fehler der Form oder des Innhalts, was den Proces darüber veranlaste, so kam immer der Koncipient zuerst daben in das Spiel, der nur seinem geistlichen Richter zu Rospiel, der nur seinem geistlichen Richter zu Rospiel, der nur seinem geistlichen Richter zu Ro

# it weiter Rieden gu ben Ginet. 279

Bur aber ble Rirche felbft'ben einein Wichtenen Beftiment wegen eines Leguts in Miffirt ), womit fie barinn bebacht war, obie wie es gar, was oft ber gall fenn mochte, bes Legate willen angefochten, fo pratenbire Mittelfobife aus einem gebophelten Grund, Witch das Cognitions - Reift batilber aufte Mile, weil ibnatife bie Gorge filr bie Bolls พื้นเห็น คือให้เราะหรือว่า มีก่าน เหตุเกิดสารกับ (1), Dieß war vielleicht in diesem Bestalter ben allen Teffementen ber Ball, benn fowehrlich wurde eines gemacht, in welchem nicht bie Rirche bebacht war, weil berjenige, ber obne ein Legat an bie Rirche verftarb, allgemein als ein versuchter Gunber betrachtet wurde, beffen Ange-Benten verabfcheut werben muffe. Daraus entprang aber, befonbere in England, eine Folge, welche die Testamente: Sachen noch in einem "andern Ginn in bie Sanbe ber Bifcoffe brachte. Benn nehmlich jeht ein Lave ohne ein Teftawent gu binterlaffen verftarb, fo machte ber Bis ichoff, um ibm bie Schanbe gu erfpabren, in feis of ne Geele binein ein Teftament, motion natur :. . Sic bas Legat an die Kirche votanftand, und niemanb fiel es ein, die Gultigfeit bavon gu ber meifeln. G. Muratori Antiq. T. V. p. 654.

1.1.1

# 280 II. Abth, 1. Abfan, Gigene Berbaltniffe

giebung ber Testamente in hunficht auf die Lieab ad plas caulas shrmlich in den Gesegen überten gen sep 7).

Committee of the commit

### 

Dep diesen cause ecolosissticis, welche men ber Rirche so willig überließ, trat jedoch wost nicht unbemerkt pleiben darf wach ein folie mer Umstand ein, der den Bortbeil, den so aus der willigen Ueberlassung zieben konnte, wieder um etwas verminderte. Die weltsiche Macht unterließ es zuerst dloß deswegen, ihr das Cognitions : Recht über diese Gegenständestreitig zu machen, weil sie sich selbst nicht der mit befassen mochte; dafür ließ sie aber and hernach sie selbst sorgen, wie sie ihren Entschen dunam

7) Nach einem franklichen Gefet fchien ihnen W Sorge für die Vollziehung der Testamente nicht bloß in Beziehung auf die Legate ad pias cause, sondern im allgemeinen übertragen zu sepu, den in diesem Geset wurde überhaupt perordust: "Si daeredes justa testatoris non imploverint, ab Episcopa loci omnis res, quae illis relicta est. we feratur cum fructibus et emolumentis, pt vota de functi impleantur." S. Capit. T. I. p. 1173.

### ber neuen Rirden ju bem Staat. 281

igen Respekt verschaffen tonnte, ober beeiferte wenigstens gar nicht, sie ben ber Wollziehung ir. Urtheile mit ihrer Gewalt zu unterfingen. ben tam fie zuweilen übel zurecht.

### S. 9.

Em wenigsten wollten sich hier die Laven in Einschränkungen des kirchlichen She-Rechts sep, die ihnen so neu waren. Besonders konnstee gar nicht begreifen, warum sich so mans Personen bloß deswegen nicht sollten bepras w dürfen, weil nach der Aussage der Airche Dindernis einer leiblichen oder geistlichen rwandtschaft zwischen ihnen statt sinden sollte; im so ungelegen war ihnen jedoch auch die trenge, womit sie gegen den Konkubinat eisers, und die Shescheidungen erschwehren wollte 8).

Geras

8) In Anfehung ber Chescheibungen stellte es nehmstich bie Kirche jeht auf bas bestimmteste als Grundsah auf, daß nur in dem einzigen Kall des Chebruchs eine Trennung gulassig sev. S- Conc. Toled. XII. ann. 681. c. 8. Aber daß auch der Chebruch feine völlige Austösung des Che-Banz des nach sich ziehe, hatte schon der beil. Patrizius seinen Irriandern gesagt. S. Wakins T. I. p. 6,

## 282 M. Abth. 1. Abschn. Gigene Berbaltniffe

Serade daben that ihr aber die burgerliche Obrige feit am wenigften Borfchub, benn jum Unglich fanben fich bie Großen felbit am wenigften auf gelegt, ihren Che : Gefeben zu geborchent : 66 nige ber erften chriftlich: frantifchen Ronige ich ten in einer mabren Dolpgamie, und zum Theil in 'einem noch fcblimmeren Buftant' ). Gelbf noch in ber Gefdichte ber Eken und ber Chefde bungen Carle bes Großen findet fich fo viel in regelmäßiges, baß man fich taum bine einen Bleinen Schrecken benten tann, wie with porber in biefem Duntt an bem frantifchen Dofe 'augegangen fenn mochte. Un ben fleineren Soft Der bamabligen englischen Ronige gieng es aber nicht beffer, wie man noch aus ben Briefen tes heil. Bonifag erfieht 10); alfo tann mm fich leicht vorftellen', wie bie Rirche baben ferfi

wer

<sup>9)</sup> Die Könige Chilperich, Theodebert, Chlotat, Charibert, Dagobert. Der lette hatte fogen brev Gemahlinnen zu gleicher Beit, welche all den Titel als Königinnen führten. S. Predega. Chron. c. 60. Chlotar hatte zwep Schwestern & gleicher Beit zu Frauen. Gregor IV. 3.

<sup>36)</sup> Befonders aus einem Brief an ben Ring Athelbald. Ep. 72. ed. Wurdtwein.

# ber neuen Rirchen gn bem Staat. 283

mben mochte xx), da fie bloß auf ben Ges und ihrer geistlichen Zwangs Mittel einges hantt war, und nicht einmahl von biesen ims ir Gebrauch machen burfte, um ihre Unwarts meit nicht allzu sichtbar aufzudecken.

#### **f.** 10.

Man tann es baher bem heil. Bonifaz leicht rzeihen, baß er auf ben Gebanken verfiel, ob nicht rathlicher seyn mochte, die Strenge der Glichen Reuschheits - und Che Gesetze etwas mildern, damit sie boch nur einigermaßen in wift gesetzt werden konnten. Er wunschte das p-besonders, daß nur die Hepraths Minders sie aus der leiblichen und geistlichen Vers undtschaft entspringen sollten, etwas relaxirt erden möchten, weil sich seine neus bekehrten Deuts

11) Besonbers ber Licenz ber Chescheidungen muße ten sie am langsten nachsehen, benn im siebeuten Jahrhundert mußten Chescheidungen im franklischen Staat noch außerst hausig senn, wie man aus dem Formular einer Scheidungs : Akto ben Marculf schließen kann, welche höchst mahrscheinlich aus dem Zeitalter des Königs Daggbert ist. S. Capic, T. U. p. 423.

# 284 II. Uhthat Abidon. Gigene Bertiditniffe

Deutschen am wenigsten in biese finden tometen 12): both veweieth es unstreitig eine feinen und weiter in die Zukunft hinaussehende Alage beit, daß man auf seine Wansche keine Racklet nahm 13). Die franklichen Bischaffe, die in sechsten und siebenten Jahrhundert auf sa man chen ihrer Synoden die alten kirchlichen Deperaths Werbote immer und immer fruchtlos wie berholten 14), mochten freylich daben nicht er die Zukunft benten; allein die Pabste, die ben beit

12) G. Benifacii Ep. 21. 28.

13) S. Zachariae Ep. I. Conc. T. VI. p. 1498.

14) S. Conc. Agathens, can. 61. Epaon. c. 30. Turch II. c. 22. Arelat. VI. c. 11. Das Verwandtschift Sinderniß dehnten sie jedoch noch nicht über den vierten Grad aus, wie es auch noch Pipin inch nem Capitular vom J. 752. c. 1. und Gregor II, in einem Brief an den heil. Bonisaz sirirte: jedoch unter Ludwig I, wurde es schon bis zum siebenten Grad hinausgerückt. Capic L. V. c. 166. Und der Pabst Zacharias hatte schon auf einer Römischen Spunde vom J. 743. geleugnet, das sein Vorgänger Gregor II, die Heprathen im vierten Grad gestattet habe, wenigstens erklatt, daß sich im Römischen Atchiv nichts davon sinde. E, Conc. T. VI. p. 1549.

beiligen Bonifag mit feinen Milberungs : Dors fcblaam gurecht - und gur Rube wiefen, faben gewiß barauf binaus. Gie rechneten barauf. bas fich allmablig erhalten laffen murde, mas picht auf einmahl erzwungen werden tonnte, unb weil fie fcon vorher berechnet hatten, daß es für die Rirche unendlich vortheilhafter fenn marbe, wenn fie nur in Bufunft einmabl bas Bange, als wenn fie fur jest bloß einen Theil erhalten Binte, fo gaben fie nicht au, baf jest etwas machaelaffen werben burfte. Diefe weife Beharrs lidleit belohnte auch ber Erfolg. Die Rirche mußte zwar noch eine Beitlang gebulbig aufeben. wie ihr religiofes Matrimonial = Recht auf allen Beiten und in allen feinen Punften übertreten Die Bischoffe mußten fich felbft oft ftels len, als ob fie es gar nicht gefeben batten, wenn fic bie Großen und die Ronige felbst barüber hinwegausegen für gut fanden 18). Aber ihre Gefete

<sup>15)</sup> So schwiegen sie bain, da der König Chlotar bie Schwester seiner Gemahlin heprathete, Gres gor L. 111. c. 6. und erst als der König Charibert sich bas nehmliche erlaubte, that ihn der heil. Germanus, als Bischoff von Paris, in den Bann. L. IV, c. 26.

# 226 Ih. Abith. 1. Abichn. Gigene Benfeldniff.

Gefene felige bebielten boch baben ibre De Rraft, Dit unter tamen boch auch 344 in welchen fie einen armeren Gunber, weiten Uebertretung in das Werhor nehmen konntens wiederum andere vor, in welchen ibre pei Amange : Mittel fraftig genug maren Silme welt zu verschaffen. Auch forgte man noch & ibre oftere Bieberholung bafar, bag fle nich in Wergeffenheit tommen tonnten. In bem Ben lauf eines weiteren Sabrhunderts aber, in dem fic bie Gewalt ber Rirche überhauft. befestigte, gewohnte fich allmablig bie Laven Belt baran, ben Racten auch inebie Stud unter ihr Jody ju beugen, und nun folge felbft bieff, ju ihrem Portheil aus, bas fich M her die weltliche Staats Bewalt so wenig bald singemischt batte 16). Man war baburch fierk

16) Die weltliche Macht gab es nehmlich jest seiner zu, daß sie bochstens nur daben für die Wolfgehung der kirchlichen Gesetze und Sentenzen porgen habe, und zeigte sich nur auch milliger, der Birche daben zu Hulfe zu kommen. In bes Capitularien Carls des Gr. wurden nun die Wischelbesten, sich an die Comires der Andervollen, sich an die Comires der Andervollen zu wunden zu wenden, so oft sie es zur Anfrechtigt

## flude neden Stechen gu' bein Stuat: 287:

iem Glanben befestigt worden, daß sich die ieche allein um das She: Wesen der Lapen zu Munnern habe; daher ließ man sie jetzt auch Paar Jahrhunderte länger, ungestört in dem der ausschließenden Gerichtsbarkeit, die Mulder anmaßte.

tung des Ansehens ihrer Che- Berbote und ihrer Aeuschieits-Gesehe nothig sinden wurden,
und die Comices wurden instruirt, wie sie in sols
chen Fallen auf die Requisition der Bischöffe zu
groesdiren hatten. S. Capic. T. I. p. 1120. 1180.
land ichen Pipin habte auf det Spinde
in Med vom J. 753: auf alle mopiles incodies eins
Etraf : Geld von 60. solidis, Domino Regi compouendis geseht, Cap. 1.

## Rap. XII.

Sinfluft, den fich die Difchoffe burch ibre Criminals Juriediftion über, die Laven Gunden verschaffen. Veranderungen, welche fie in der Ausübung von diefer anbringen.

#### S. I.

Senes erfolgte übrigens nicht eher, und tonnte auch nicht eher erfolgen, als bis es ben Bischffen überhaupt gelungen war, ben Lapen die Eriminal : Jurisdiktion ber Kirche über alle ihte Gunden respektabler und furchtbarer zu machen, wozu ebenfalls Zeit erfordert wurde. Hunftande machten es unmöglich, daß in den neuen Kirchen das Buß: und Poniteng: Wesen so schnell auf den Fuß gebracht werden konnte, auf den es im Orient gekommen war. Dem will den Golf ließ es sich lange nicht begreifsich marchen, was einen Menschen bewegen konnte oder bewegen mußte, sich gutwillig den Strafen zu unterwerfen, die von der Kirche auf gewisse

hanblungen gesett waren , benn es mußte meise fiens diese Strafen bocht willtahrlich und anger recht finden, weil es noch gar nicht gewohnt war, in den handlungen etwas boses und firase iches zu seben; aber es fühlte hafde bas Beschimpfende und Beschwehrliche der Strafen des sinn für die vorgeblich größeren gebel, die es durch ihre frewwillige Uebernahme absousen sollte. Figene Künste waren also notbig, um ihm alle mablig den Willen zu machen, und dem Sinn benzubringen, der ihm feblte, worant stant es auch nicht fehlen ließ.

**§**. 2.

Fin halbes Jahrhundert lang, und vielleicht noch etwas länger, mußte sich wohl die Kirche damit begnügen, ihre geistliche Erkninal Juriso dittion nur ben den peccatis publicle ober manifestis — ben den groben und öffentlichen Were diechen ihrer neuen Proselyten auszuüben. Rein Mensch machte ihr zwar die Auslüdung davon freitig, ja kein Mensch machte es Mr streitig, ja kei

# 290 II. Abth. 1. Abichn. Gigene Werhaltniffe

lung eine Strafe auflegen durfe, durch welche die Handlung abgebüßt werden muffe: aber bis man allmählig die Nothwendigkeit dieses Ihn Bußens fühlen lernte, hütete man sich sorgfältig ihr Gelegenheit zu der Ausübung ihres Stuff Rechts zu geben. Zum frenwilligen Beichten Ifeiner Sünden entschloß sich von hunderten nick einer, als wenn er vielleicht den Tod vor Aught einer Frempel statuiren konnte, denn auch bepint brischen und sichtenenden Nerbrechen, weit von größeren und mächtigeren Sundern begangen wurden, mußte sie oft bende Augen zudrühlen, wenn die Umstände es rathlicher machtn, keine Notiz davon zu nehmen.

### g. 3.

Bor allen Dingen mußte daher bahin gent beitet werden, den Lapen das nugliche ober bei nothwendige bes eigenen Beichtens ihrer Ste

1) Machte boch die Abneigung davon die Lente ber nunftig genug, daß sie noch in diesem Zeitrenn auf den Gedanken kamen, ob es nicht genus feb. wenn man Gott allein seine Gunden bekennte, worüber sie aber eine Spnode zu Chalons eines bestern belehrte. S. Syn. Cabilon. II. c. 33.

## die find meinen Richen ju bein Staat. 29.1

filbarer ju machen; und bagu benutte mufchiebene trefflich bafur besechnete Dit. Want: fieng, jett einerfeite an, ibnen bie apfilie febreckender porzumablen e melchen fic durch jebe in biefem Leben nicht geborig die Sunde aussehten, sinbem man big gefelbete Lebre vom Begfener bagu gnmands infing Phantafie burch bie antalichften Bilben Anftigen Quacien , milghe Gaffer auf fie wien, ju erfchuttern. Dies mußte auf ben Den, Dobel in eben beng, Berhaltnif farter den Bin welchem jer burch feine Unwiffenheit intelEinbrucke bar finplofeften Kurcht, ems wilder gemacht murbe gund es murfte quo piele Daß nun doch ber wijheste Berbrecher b pon Beit ju Beit Alugenblicke betam, in ben er es noch fur Wohlthat hielt, bag er g Buffucht zu ber Rirche nehmen, fich ihr millig in ber Beichte als Gunder barftellen, burch bie Uebernahme der Buffen, Die fie i auflegte, jene funftigen Strafen abtaufen pte, Aber ju gleicher Beit, verband man bae noch ein anderes Mittel, bas die abgezwecke Bartung von biefem noch gewiffer verfichern ste.

# 292 II. Abth. 1. Abfchn. Gigene Berbaltuiffe

§. 4.

Die Rirche brachte nehmlich nach bem fic ften Jahrhundert eine Menberung in ihren Stre fen an, bie, ohne bas Unfeben und wahrfdein fich auch ohne ben Bweck einer Milberung gu bes ben, boch den Effett hatte, daß fich ihnen bit Laben mit weniger Wiberftreben unterwarfen Sie machte es fich zwar felbft, ober fie macht es ihren Beicht : Prieftern mehrmahle ausbrich lich jum Gefet, bag fie ben ben Ponitengen; welche fur jebes Berbrechen gu ertennen fermi punttlich nach ber Borfcbrift ber alten Buf. Es tronen fich richten mußten 2). Gie befimmte felbft bin und wieber in ihren libris poenitett tialibus, die man jest jufammentrug, die Bull far neue Berbrechen mit einer Strenge, w de bie beilige Graufamteit ber alten Bug Dif ciplin noch übertreffen zu wollen fcbien: alle fie ließ daben eine gewiffe Permutations : De tis, die fich unvermertt ausbilbete, mit fele Weifer Ronniveng gu. Gie erlaubte baff in be fonderen Rallen die vorgeschriebenen Lanonifches Buffen mit andern verwechfelt werden burften; welche ben Umftanden und der Lage bes Berbie dat

<sup>· 2)</sup> G. Conc. Toledan, III. s. 589. c. II.

## ber neuen Rirchen gu bem Steat, 293

chers angemeffener waren, ja fie erlaubte felbft fcon zuweilen, daß fie im eigentlichen Berftand abbezahlt werden durften, und erreichte baburch mehr als einen — fehr guten Imed.

### 6. 5

Es ift nehmlich mehr als mahricheinlich baf man ihr ben ber Beurtheilung ibres Werfabe rens baben fcon mehrmabis großes Unrecht that, indem man ihr Abfichten andichtete, an welche fie wenigstene jest noch gewiß nicht-bache te. Die Borausfetung, bof fie burch bie Bue affung einer folchen Bempechelung bloß ben tanen eine Konvenieng hatte machen wollen, lagt fich wenigftens als hiftorifch unrichtig be-Milen, benn es ift ja erweißlich, baß fie nur fitten etwas baben gewannen. Ben ber Inbuls welche bie Rirche einem Berbrecher ertheils be fo naunte man jest die gestattete Bers wecheling der Ponitenzen - mußte er fich oft witeren. Befdwehrlichkeiten unterziehen, ale bm bie buchftabliche Erfallung ber tanonischen Buffe gemacht haben murbe 3). Man wußte

<sup>3)</sup> S, Merinne de Administr. Sucr. Poenitent. L. IV.

# 294 II. Abth. 1. Abichn. Gigene Berhaltniffe

bis an bas Ende biefer Deriode bin noch nicht bon jenen bequemeren Ourrogaten, welche fit weichherzige Rirche erft in ber Rolge jum Befin ber arinen Gunber - und gu ihrem 'eigenen' fand, und burd welche erft bie Bulaffung ber Bermechelung ben Charafter einer mabren 30 Dulgeng erhielt. Man mußte noch nichts bavon, baf man burch ein bloffes in einer beftinnuten Rirche an einem bestimmten Tage verrichtets Gebet, burch die blofe Theilnahme an ber Rener lichkeit ihres Ginmenhungs = Refte, burch bas Opfern auf einem privilegirten Altar, ober burd andere Rinberepen diefer Urt von allen andern Buß : Ucbungen fich fren machen tonne. 28em es auch gegen bas Ende bes achten Sahrhunberts hin und wieder ichon vortam, daß ben ber Con fetration einer neuen Ri.che, befonders wem der Pabft die Ceremonie verrichtete, den andade tigen Theilnehmern baben eine Indulgen; and geboten murbe, fo tam boch bieg meiftens um ben fleineren Gundern ju gut, beren Bergehum gen burch eine vierzigtagige Buß : Beit ohnebit båtter

> c. 1X. p. 456. Die in diefem Zeitalter gebtandsliche Permutations = Praris beschreibt am genasseften Regino De discipl, ecclos. L. Il. c. 44.

# Bi Ber minen Klechen zu bem Staat: ags

patten ebgemacht werben können. Wenn es aber noch ihrer vorlam, das man größeren Werbres diese Wallfarth zu irgend einem beiligen die den Graftett der Buße ansetze, so wurden sweichnich Bedingungen dazu gefügt, deren Erzstänlich Webingungen dazu gefügt, deren Erzstänlich Webingungen dazu gefügt, deren Erzstänlich war, als ihnen die Uebernahme der gesetzen wähligen Buße hatte machen tonnen. Im Gang mößigen Buße hatte machen tonnen. Im Gang win mag es also sehr gewiß senn, daß die Strens werden alten Lieden Bucht durch das nen angen winnene Vermutations Spiem für jest noch ihr geschärft als gemildert wurde.

Noch ungerechter ist die Bermuthung, die man schon zuweilen geaußert hat, daß die Kirs' de bloß aus eigennnützigen Absichten die Bers vandlung der kanonischen Bugen in Gelds Strassen begünstigt haben machter die Bermuthung st aber auch deswegen doppelt ungerecht, weil nan so deutlich in der Geschichte gewahr wird, wodurch sie zunächst veranlaßt und gewissermassen gendthigt wurde, die Berwandlung — nicht zu begünstigen, sondern nur zu dulden.

4) Befonders Ballfahrten nach Rom.

**E**\$..

# 296 II. Abth. 1. Abidn. Gigene Werhaltniffe

Es mar ja, unter ben Rranten befonbers, fcon langft bergebrachte, auch in ihre gange Werfaffung verfdlungene Rechts = 3dee, baf jo bes Berbrechen gegen bie Gefellichaft, ober ge gen eines ihrer Mitglieder, alfo jebe Berlehmg fremder Rechte burch eine Geld Strafe abett than werben muffe, ober am fchicklichften abger than werden tonne. Wie fie auch gu ber 3ber getommen fenn mochten, fo war fie fcon leiten ber Grundfat ihrer bffentlichen und ihrer Drie pat = Juftig geworben, ebe fie noch mit bem Christenthum befamt murben, benn ihr ganger Eriminal : Coder mar barnach eingerichtet, bag nur folche Strafen vernunft : und zwedmaßis fenen, burd melde zu gleicher Beit bem Beleie Digten Erfag verfchafft, und bem Beleidiger ein Hebel jugefügt murbe. Much hatten fie bereits ben Begriff aufgefaßt, daß bie Gesellichaft ober ber Staat ebenfalls fur jedes Privat : Berbrechm Genngthuung ju fordern befugt fen, daber muß te immer bas gesetzmäßige fredum. ober bit Geld : Bufe gur Salfte bem Staat ober bem Ronig, und jur Salfte bem Beleidigten bezahlt werben.

Ber tann es nun fic nicht felbft erffaren, He Denichen biefer Ert auf bie Dorftellung tas fent bag auch ihre Bergebungen gegen die Ber ber Rirche und ihre Gunben gegen bie neue Potibeit; bie man ihnen befannt gemacht batte, Wifdicklichften auf bie nehmliche Urt abgebuft ferben Tonnten? ober mer tann glauben, baß Werft durch ihre neuen ehriftlichen Priefter bars M batten gebracht werben maffen? Es mar befin ber nathrlichften Ordnung, bag fich ihnen it felbft ber Gebante aufbrangen mußte, und bgar bie Beforgniß aufbrangen mufte, ob es mch anf irgend eine andere Urt moglich fen, fich wegen aller ber Folgen vollig ficher ju fiellen, He man fonft wegen feiner Gunben ju befarchten jabe? Diese Beforgniß aber war fie nicht binreis hend, fie gu bewegen, baf fie ber Rirche felbft bre Geld : Opfer aufdrangen, ehe es biefer noch Angefallen war, fie von ihnen zu verlangen?

6. 8

Aber daß fich die Kirche felbst keinen Bortheil baben machen wollte, wenigstens keinen unmits kibaren daben machen wollte, fondern nur den 25 Umftan

## 298 II. 216th. 1. 216fchn. Gigene Berhaltniffe

Umftanden und dem Zeit-Geift nachgab - bief lagt fich boch am fichtbarften aus ber gangen Sal tung ertennen, welche fie daben annahm. Auf Diefer Saltung mochte man ja bennahe fchließen, daß fie felbst ein Vorgefühl ber Vorwürfe gehabt batte, welche ihr ihre Nachgiebigkeit in ber 30 funft zuziehen murbe. Gie ließ es daher eines feits jest noch nur felten an, bag ihre tanonifde Strafen burch eine Geld : Bufe abgefauft werba Sie ließ es nicht leicht anders als um barften. ter ber Bedingung an, bag wenigstens einige jeut Ponitengen noch dazu übernommen werben miß ten, fie gestattete alfo nicht fowohl eine Bertan fcung ber Ponitenzen mit den Geld = Buffen 5), قله

5) Ein Bepfpiel von ber gestatteten Vertauschung einer Buß-Uebung mit einer Geld-Abgabe fiv det sich im achten Jahrhundert, das aber nicht gang hieher paßt. Nach einem Siege, den die Aruppen Carls des Gr. über die Avaren erhalten hatten, schrieb er ein Dank und Bitt-Fest (sine Litanep) aus, wobep drep Tage hinduch mit Enthaltung von Wein und Fleisch gesaltet werden sollte. Daben seinen dann die Bisches voraus sest, daß jeder Reichere das Wein-Berbot mit einem Solidus, und jeder Aermere mit einem

sielmehr eine Berbindung der letten mit etfien, woll fich das Boll einmahl in den of gesest batte, daß die ersten ohne die letten be wärksam genug sepen; aber sie hütete sich beterseits sorgfältig, auch nur einen Scheins tald zu dem Berbacht zu geben, daß es ihr das pan einen Selbst - Gewinn zu thun seyn konnte.

**S**. 9.

einem Denar abtanfen fonnte'; bies fann aber eben beswegen nicht als eigentliche Gelb : Buse får ein abertretenes Gefet angefeben merben. . Die Gefdichte findet fic in einem Brief Carls bes Gr. an feine Gemablin Kaftrabe vom 3. 701. 6. Sirmond Conc. Gall. T. II. p. 158. Dag aber burch die Geld : Buge nicht immer die andern Ponitengen abgefauft, fondern nur bamit verbunden werden follten, dieß fagt eine englische Ennode ju Cloveshoven vom 3. 747. bochft befimmt c. 26. "Non fit eleennosyna porreca ad minuendam vel ad mutandam satisfactionem per jefunia et reliqua explationis opera a Sacerdote indicam - fed magis ad angmentandam emendationem fuam." Doch gesteht fie baben, bag es ben meiften icon gur gefährlichen Gewobnbeit geworben fen, die Sache fo angufeben, als ob alle Bufen burd bas Gelb, bas man erlege, abgetauft maten.

# 800 Ik Abth. 1. Abfchn. Gigene Berbaftniffe .

S. 9.

: Schwehrlich wird man in der Geschichte bie fes Beitraums auch nur ein einziges Benfpiel finden, daß die Rirche bie Straf : Gelber, wels che fie einem Berbrecher anstatt ber tanonifchen Bufe, ober zu biefer anfette, in ihre eigene Caffe hatte fallen laffen, oder fur ihre eigene Coffe gefordert batte. Mur an die Urmen follte ber Ordnung nach bas Gunden : Gelb ausbezohlt werden; aber bem Berbrecher blieb baben bie willtubrliche Bertheilung felbft überlaffen, fo wie es auch feinem Gewiffen überlaffen blieb, wenn er fich von bem Teufel ober von bem Beis perführen ließ, biefen etwas zu unterfchler gen 6). Um wenigsten tonnte in ben Sanden ber Beicht : Priefter felbst etwas bavon baugen bleiben, benn bavon hatten glucklicher Beife diefe

6) "Eroget - heißt es immer ben Aegino in ber angeführten Stelle - in eleemolynam 26. 29. 18. folidos. Ober auch; De mancipiis fuis gliques dimittat liberos, aut captivos aliquos gedinne. Doch fest er allerdings auch einmahl hingu: Avtendat unusquisque, cui dare debeat, live pro per demitione captivorum, five supra sanctum gltars, Lyp Dei fervis sen pauperibus in eleemolyna."

& felbit noch teinen Begtiff, baf ber Bunbend noch für fie felbft lufratio gemacht werben ste ... Daß aber bie Rirche fich freplich auch t fobe barüber betrabte, ba fle bagwifchen ille gewahr wurde, wie fich bie Laven baben ine Leuebr in bent ABabn beftartien, Gfinben Medt magten fich eben fo gut ablaufen lafe , ald Ganben gegen Menfchen , buf fie fich b nicht weigerte, Die mancherlen fcbinen Les e und Schenfungen angunehmen, die ibr bie-Babn ungeforbert eintrug, ja baf fie felbft Danbe nicht immer gutucktog, wenn ber rbrecher , bem fie ein reiches Allmofen an bie men ale Bufe angefest hatte, ihre eigene muth frenwillig baben bebenten wollte - mer m fich barüber wunbern? aber mer tann es auch fo fehr verbenten wollen ?

### **§**. 10.

Doch fobald fie nur die Laven durch diese ittel etwas daran gewöhnt hatte, daß fie ihre raf. Gewalt frenwillig respektirten, so nahm ja eine gang neue Halkung gegen fie an, welk vollends jeden Derbacht niederschlägt, daß ben den ersten Milberungen, welche fie Mich.

## 302 II. Abth. 1. Abichn. Gigene Berhaltniffe

bloß die kleinlichte Absicht, sich felbst einen Geld : Wortheil zu machen, gehabt haben konnte. Bald ließ es ja die Kirche nicht mehr von dem guten Willen der Lapen abhangen, ob sie sich ihren Strafen unterwerfen wollten, sondern sie machte Anstalten, sie dazu zu zwingen, mit zwar Anstalten, durch welche jest ihr Difplis nar 2 Wesen eine ganz eigene Form erhielt.

### Kav. XIII.

Einrichtung der Gende. Weife Enthaltfamten ber bem Gebrauch des firchlichen Bannes.

### **§**. 1.

Schon im achten Jahrhundert hatten es die franklischen Bischoffe dahin einzweiten gewußt, daß man sie ihre Criminal-Jurisdiktion aber alle Lanen-Sunden in der Ordnung und Form des wahrsten Inquisitions : Processes ausüben ließ; denn um diese Zeit waren die sogenannten Sende bereits eingerichtet. Diese Sende warm nichts

ichte anbere als eigentliche geifliche Ruge ierate, welche feber Bischoff in jedem Det inet Dibeefe einmahl bes Jahte bielt, ober fed einen feiner Archibiatonen batten ließ f). eber war micht nur jebes Mitgfieb ber Dutse Madinde fich an fiellen verbunden, fondem jes bar Berhinden, bem Richter alles zu benuns til, was ihm son' Unordnungen und Werbres en, die das Jahr bindurch in dem Ort vorges Hen feun mochten, befannt war. Den Bors Bern bes Orts, und einigen ber rechtlicheren inwohner, die man zu Auffehern befiellt hatte; a biefe Berpflichtung befonders ob; teiner aben erfte fein Bengnif verweigern, wenn er bagis sfaeforbert, ober fich einer andern Rorberuma michen, die von Seiten bes geiftlichen Riche rs in dem Nahmen der Kirche an ihn gemacht urbe 2).

### S. 2.

Ben biefen Senden aber wurden gewöhnlich ne Strafen für jedes benuncirte ober bekannt gewor's

<sup>1)</sup> Dieß machte ihnen Carl ber Gr. in einem Capis tular vom 3. 803. c. 1. jur Pflicht.

<sup>2)</sup> S. Bargheim Cone. Germ. T. II, p. 31 f. Morifius

## 304 II. Roth: r. 216fibn. Glgene Werbalte

gemarbene und ermfejene Werbrechen nicht fegleich biffirt, fonbern genebhilich auch au Stelle Affentifeb pollgogen. In bem Debul febnelteren und gemifferen Bellifebung m man pershalish ben ber sugrlaffenen Bermut. Der fenontfelien Pontfengen Giebrauch. Mait mundelle ginn Weblbiel ein gwandla. ober i Alataniaen Raffen, mamit biefe aber iene Et nach ben Werenen abnehant merben fellte. in mebr aber meniger berbe traibt diblige. in eine Gefangnift. Gleate, bie ber Werbre in ben Glombiben ber fliche anabatten mut uber in eine anbere Giattung pan Prug . Hibi Die fich an Bit und Etelle anbeingen fieft t niemable geftatiete man jegt nuch. baf bi Puffen mit Weid abgefauft merben burtien. 1 noch mentner feigte man feibit noch pon dit ofte thing went diets and bafft and

### 6. 4.

Plun mbebte fich mobit barans allein bie t
eigennütigfett ber Atrebe ben ibrem nenen Etr
Enten noch nicht wellständig bewesten lafte
bem es fann nicht geläugnet werben, baß i
ben biefen Mug - Gertchien gewöhnlich nur fann

### in hir mann Ministr ju bem Chast. 305

Aller der eigentlichen Berfiend in die Plate film, denen fie feben definegen dein Gett aberde um fannte, meil fie beines hanten. Wan hat liftet zu verwenthen, des die Gende zunlicht De deze engenedent maren, um das jang roht hallen den bende in einige Oplung zu beine hi, alter berinn zu erholten. Die Großen und liften, der Meldebberket überall zu entzie hift ihrer Gerichtsberket überall zu entzie hift ihrer Gerichtsberket überall zu entzie hift ihrer Gerichtsberket überall zu entzie hier biefer war es doch unt allein, war

2 Et Chat, bei felig practice bie reideren Gie ber Belber et fid zum Chinof merdnetet. teme bir Bifdiffe aut en iften Enedern und Calence eine folde tiegerliche Etrafe wellsichen Bielen. Benistens befahl Carl ber Lable im 3.367, feinen Milli., fie fallten in jeber Barne die hibanit maten, bei fic fein Gues: Befines mann bie Beindfie ober gegen ihre Abgesebucten anfledmen burfe. a pro criminibes erdenes Argol-Inverted com virgis. Capitalas T IL p. 202 - Past helien war in dem iden, angefabeten Caritular wan 3. 803, ofor Smedil in Bluidans and bie Mathrecher und bem Lerren: Cimb. bie fic ben Smellen ber Beideffe nicht neutrwerfen wellten. Anna befohlen, bağ biefe von bem Bifchof ben Bland's Exchangeich & H.

306 II. Abth. 1. Abschin. Sigene Berte.
bem sie etwas zu ziehen hoffen konnte,
ihr um bas Ziehen zu thun war.

#### §. 4.

Doch so gewiß ce seyn mag, daß Wans diesen boberen Standen nicht vor wohnlichen Sende kamen, so fehlt es dan Bepspielen, daß man auch mit sold der ganzen Strenge der alten Ponitenz versuhr. Gegen das neunte Jahrhun häusen sich sogar die Bepspiele imme daß man Verbrecher dieser Art gar nicht Opfern, zu denen sie sich selbst erboten, men ließ, sondern ihnen noch dazu alle di auslegte, und selbst in einem gehäufter auslegte, die in den älteren Sanonen vor ben waren. Von mehreren Synoden die raums wurden diese Buß Sanonen ni wiederholt 4), sondern mehrsach geschär

dem Gerichtshof des Konigs denuncirt follten — ad placitum deferantur.

4) Besonders auch von dem Pabst Gregor feinem "Excerpto edito ex Parrum dictis C que sententiis de diversis criminibus et eorum." Concil. T. VI. p. 1476.

egleich bie Strafen fur bie Beicht's Priefter ges barft, welche fich unterfleben marben, ihre Strenge eigenmachtig ju milbern .5 }. Daraus ter barf man ficher ichließen, baf bie Rirche st noch nicht die Abficht hatte, fich durch eine Idatation ihres Straf . Spfiems andere Porbeile gu machen, und fie auch ben ben scheinuren Relarationen, ju benen fie fich hier zuerft wed die Umflande gezwungen fab, nicht gebabt Mitte.

Doch bief barf man auch icon begwegen umehmen, weil ja ficherlich bie Bischoffe felbft fiblen mußten, bag ber unansbleibliche und Neibende Nachtheil, ber aus jebem Mittel, bas bre Erlminal = Jurisbittion fur Die Lapen wente per furchtbar machte, unabwendbar fur fie ers wachen murbe, in gar teinem Berbaltnis mit

Dem

3) 6. Synod. Cabillon. c. 38. Conc. Paris. c. 32. 34. Diefe lette Synobe vom 3. 829. mißbilligte fos gar die neuen libros poenitemiales, und machte es den Presbytern jur Pflicht, daß fie fic nicht nach biefen, fondern nach ben alten Canonen richten follten.

# 1308 II. 2Bthir . 21kfchn: Gigene Berbaltniffe

bem temporaren Bortheil fand, ben fie alles falls baraus ziehen konnten. Bwar barf man gewiß nicht vorausfegen, bag fie immer nach & ner planmuffig fpeculirenden Politit gehandet hatten bein bagu maren fie mabrhaftig bie Menfchen nicht; aber fo einfaltig maren fie bod auch nicht, um gerabe gegen ihren Ruben at handeln, und nicht fo blind, um ihn bier m aberfeben. Cobalb fich einmahl ber Glaute unter ben Lanen befestigt hatte, daß fie fich ben Buffen unterwerfen mußten, welche ihnen bie Bischoffe fur ihre Gunden auflegten, fo mußte jedem von diefen fein Inftintt fagen, bag ber größte Theil feines Unfebens und feiner Dadt über fie von diefem Glauben abhieng, und eben damit von ber Mennung abhieng, welche fe von bem Werth, von der Rraft und von ber Burffamfeit jener Bugen behielten, aber and augleich fagen, bag biefe unfehlbar in bem nehm lichen Berhaltniß finten mußte, in welchem fe es leichter finden murben, die Buffen abauthen.

#### §. 6.

Wie gut übrigens bie ehrlichen Bifchoffe fich baben auch nach ben Umftanben gu richten, mb ibn

# : Allthen zu dem Stant.

ihre Sulfe : Mittel nach biefen an berechnen wuße ten, bief murbe am fichtbarften in ber Ringheit. welche fie in ber neuen Lage, morgin fie gelome men waren, ben bem Gebrauch und ben bem Micht = Gebrauch ber furchtbarffen ihrer, geiftlie den Baffen, nehmlich ihres Bannes zeigten.

Es lief fich ja mobl nicht erwarten, baf bie neuen Schaafe, welche fie jest unter ihre Aufe ficht betommen hatten, von bem Unglack, auf einige Beit von ben Surben ber Rirche ausges ichloffen zu werben, fogleich bie gange fchreckliche Borftellung auffaffen murben er welche fich ehe mable die Lapen im Orient hatten benbringen laffen. Bie batte es ber robe Frante und Lone gobarde fur ein Ungluck balten tonnen, wenn es tine Zeitlang nicht in bie Rirche tommen, ober ber Meffe und bem Gottesbienft nicht benwohe un burfte? Alber wie hatte auch basjenige, mas man mohl nicht unterließ, ihm pon ben Solgen bes Bannes vorzusagen, fogleich auf ihn murten tonnen, ba ihm alles, was er bavon borte, im bochften Grad neu mar? Gelbft vor bem Teufel. beffen Gemalt er burch ben Bann aberliefert, und por ber Solle, in beren Rachen er baburch geftogen werben follte, tonnte er fich nicht fo febr fürds

# 310 II. Abid. 17. Abidin. Sigene Beetschriff

fürchten; ehe er erft mit bem einen und mitten andern Beffer bekannt war; also mußten querf bie Bilber bavon in feine Ibeen Renbe hinem gebracht und hineingepaßt, ober feine Phantafit mußte biggi gebracht werden, baß fie fich felbft bie Bilbet bavon nach ihrer Urt ausmahlte, und bieg tonnte unmöglich fo fchnell erfolgen, als min es wohl wanschen mochte.

#### 6. 7

Unter blefen Umftanden beobachtete aber die Rirche ein Berfahren, in welchem man eine sehr Bebachtfame Alugheit unmöglich verkennen tann. Sie unterließ nicht, den Lapen diejenigen Folgelitres Bames, die bis in die unsichtbare Bei bineinreichen follten, so gräßlich als möglich borzumahlen; aber sie sorgte zugleich bafür, die immer mehr gegenwärtig nachtheilige Folgel bamit verfunpft werden sollten. Man sichte ber auch hier nicht nur dem Wolf benzubringen, daß ein Verbannter von jedem menschlichen Umgang ausgeschlossen, und wie ein Verpesten ober wie ein Ausfätziger gestohen werden muße?

6) C. Synod. Vernens, Can. g. "Ur fciatis, quale!

ber neuen Rirchen gu bem Staat. 31%

sondern man suchte es einzuleiten, baß der Bam die völlige Wurtung einer bürgerlichen Proseription bedommen sollte. Man findet sow gar nicht undeutliche Spahren, das es die Bis schöffe darauf anlegten, allmählig die Idee uns ter das Bolk zu bringen, daß selbst ein König, der in den Bann der Kirche versiele, eben das burch auch der Regierung entsetzt werde, ober wenigstens, so lang er unter dem Bann felse, teinen guttigen Regierungs Allt ausüben tonne. Darauf schien bereits der heil. Memigius in sein dem Testament seine Nachfolger bringen zu wols lin 7), und ihre Schuld war es markich nicht, wenn die Idee nicht allgemein ausgesaßt wurde.

#### 6. 8

Doch bagu tam es allerdings in biefer Des rinte noch nicht, und auch überhaupt nicht bas

zu,

modus excommunicationis — In ecclesiam non debet intrare excommunicatus nec cum ullo Christiano cibum vel potum fumere, nec ejus munera quisquam debet accirere, nec osculum porrigere, nec in oratione ei se jungere, nec salutare." Capitul, T. I. p. 172.

7) C. Baron. ad ann. 514. n. 24.

## 312 II, Abth. 1. Abidn. Gigene Werhaltniffe

Bun felbst um seinen Berbrecher durch ihren Bann selbst um seine ganze burgerliche Eristen batte bringen tonnen. Die frantischen Bischoffe wußten zwar schon von dem König Childebent einen Befehl auszuwürten, nach welchem tin Berbannter an dem königlichen Hof: Lager en scheinen durfte 8). Sie wußten auch in Spannien und England es mehrmahls einzuleiten, daß man ihrem Bann von Seiten des Staats selbst die Würkungen einer bürgerlichen Uchtse Erklarung einzuräumen schien 9); aber sie tont ten

- 8) S. Decretio Childeberti Regis ben Heineckus C. Jur. Germ. unt. p. 473. Auch icon im J. 616, batten fie auf einer Synode zu Paris verordnet, daß, so oft jemand in den Bann gethan wurde, die Angeige davon in alle benachbarte Derter gefchickt werden sollte, S. Conc. T. V. p. 1655.
- 9) Im J. 851. keiteten sie es boch dabin auch im franklischen Staat ein, daß sich die drep Sobne Ludwigs I. vereinigten, keinem Berbannten, der aus einem Reich in das andere flieben würde. Schuß zu geben. Capit. T. II. p. 46. Hincmer. Opp. T. II. p. 575. Ja schon im J. 755. hatter sie von Pipin ein Geset ausgewürkt, nach wel chem ein Verbannter aber freylich nur dam erk.

## for neden Michel gu bem Glaat. 313

ficht nicht in ben würflichen Rechts - Geich beingen's weil bert Beit. Beift und bes We Geift noch überall bagegen war. Am igiten gelangen ihnen bie Berfuche, welche weilen anftellten, ibren Bonn auch ben light felbst furchtbar an machen, benn bie m:Bepfpiele in diefer Art, welche fie noch im nim Jahrbundert zu flatuiren woeten. blie pariftens gang wartmigslos. Der Ronig abebert, ben ber beil. Nicetius von Trier im bt 330. ale gar zu offenbaren Ganber und droder in ben Bann that, lief fich nicht mahl von inm aus der Kirche weisch'; mit m er boch, nach ber Erzählung des ehrlichen tegors, fich etwas barauf befferte, fo tam d bloff baber, weil man ihm baben ein Buu: # 10) porzumachen gewußt hatte. hingegen whem Ronia Chlotar, mit bem er bie nehms ihe Operation pornahm, richtete er gar nichts à us

erft, wenn er gar keine Zeichen von Besterung dußern wurde — von dem König — judicio regis — exilirt werden follte. Cap. T. 1. 172. 10) S. Gregor in Vita S. Nicet.

## 314 11. Abth. 1. Abschn. Gigene Berhaltniffe

aus \*\*\*), und eben so wonig ließ sich ber König Charibert im Jahr 570. von der Henrath mit der Schwester seiner Gemahlin durch den Bemabhalten, womit ihn der heilige Germanus belegt hatte \*\*2). Das schlimmste daben war, das auch das Bolt weiter gar teine Notiz davon nahm, ob der König unter dem Bann stehe oder nicht? Wenigstens kam es nirgends darüber in Bewegung, und die Bischöffe mußten sich damit begnügen, ihm nur den bald darauf ersolgten Tod von Charibert als eine Folge der göttlichen Gerichte vorzustellen, die ihm der Bann zugezogen habe.

#### S. 0

Daben mußten sie die Hoffnung aufgeben, daß es ihnen so bald gelingen durfte, ihren Bam auch nur dem Volk als ein gegenwärtiges Ues bel wahrhaftig furchtbar zu machen; allein in dieser Lage traf man nun eine höchst weise Austruft, ben der man für jeht gar nichts verloht, und doch für die Zukunft immer noch zu gewim

<sup>11)</sup> Bielmehr jagte ihn bafur Chlotar aus feinem Bifthum. G. eb. daf.

<sup>12) 5,</sup> Gregor Hift. Franc, L. IV. c. 26.

### ber nenen Rirchen gu bem Stgat. 315

um boffen kounts, was sich nicht sogleich erhals the ließ. Durch eine kleine Weranderung, die Mis in der disherigen Praxis der kirchlichen Dissiplin andrachte, erhielt man den Wortheil, daß ma gar nicht nothig hatte, es oft zu dem warkslichen Bann kommen zu lassen, und dadurch machte man es sich auch am gewisselten möglich, des man mit der Zeit nicht daraus machen bemte.

#### g. 10.

14.

Nach ber alteren und ursprünglichen Disciplinar : Praxis der Kirche hatte jedes Werbrechen
tine würkliche, nur der Dauer der Zeit nach vers
schiedene, und auch mehr oder weniger totale
dusschließung aus der kirchlichen Gemeinschaft
nach sich gezogen. Wer auch verborgene Sünden
fremillig gebeichtet hatte, und wegen der dafür
ju übernehmenden Buße mit seinem Beicht : Pries
ster im Stillen übereingekommen war, der war
boch verpflichtet, sich in eine Klasse der Büßens
den zu stellen, und in der Entsernung von dem
tigentlichen Heiligthum zu bleiben, welche dieser
Rlasse vorgeschrieben war; denn er wurde nicht
ther zu der vollen Gemeinschaft mit der Kirche

# 316 II. Abib. 1. Abichn. Sigene Berbaltniffe

wieder zugelaffen, also nicht eher absolvirt, bi feine Bußzeit verstoffen war. Dieß war es aben, was man jest veränderte; benn in den meisten Källen ertheilte man nur dem Beichtenden sogleich die Absolution, indem man ihm nur die Ueben nahme gewisser Bußen zur Bedingung macht, die er hintemach erfüllen muffe \*\*13. Damit vers fiel er dann eigentlich gar nicht unter den Bam, ja es war nicht einmahl die Furcht davor, die ihn

13) Die nene Pracis wurde auch in den Capitula: rien der frantischen Ronige bestätigt "ur finguli statim post confessionis poenitentiam acceptam deta oratione reconcilientur" - und zwar ausbrid: lich aus ber binzugefügten Urfache "quia vera ne ceffitate praepedimur Canonum statuta de record liandis poenitentibus pleniter observare." S. Copita T. L. p. 058. Indeffen ift bier doch nur ven pecatis occultis die Rede, bey benen auch ein Pres boter abfolviren fonnte, und überdieß mußte fic doch ein auf biefe Art absolvirter Gunder, f lange feine Buß : Beit bauerte, felbit ber Theil: nahme an dem Caframent des Abendmalis ent halten. Db auch ber peccatis publicis bie Mis Intion vor vollendeter Buß : Beit gegeben murbe, bat Morinus fehr zweifelhaft gemacht. LIX g. XIV. p. 660.

igiber gemiffenhaften Erfiehung der ihm aufigin: Bingen bewegen folloge ober konnte, aben wenigftens in einzelnen gallen fo leicht in mußte, bie Rirche im Gillen baben in

ikan ku distrije kirik i unis jaar kunsuns ryn. Kirin tulik kun**ik i ii**ik tulik unii kan istak

Bas aber hie Kirche burch bie Beränderung inn, diest bewieß der Erfolg.... Sie gewahn p, daß ise Bann boch für jest nicht verv ich wurde,, was er durch einen häusigen Ges phannasphleibsicht hatte werden mussen, nach i mehative Gewinn war ficon bedeutend ges

Da ihr die Laven doch das Recht zuged den, daß fie sich um alle ihre Sunden betame 1 darfte, and fich den Busten unterwarfen, sie ihnen dafür auflegte, so wurde schon das h ihre Criminal-Jurisdittion bestimmt gevon ihnen anerkannt. So weit gelang es auch mehrmahls, daß sie selbst die Konige brachte, sich ihr zu unterwerfen 14), dennsie

Das Benfpiel bes Ronigs Redareb ift icon angeführt worden, und noch befannter ift die harte Airchen : Buge, welcher fic ber Kapfer Enwig

# 318 Il- Abib. 1. Abicon. Gigene Berhaltniffe

fie fanden nichts bedentliches baben, fich als Sanber vor fie binguftellen, wenn fie voraus ger wiß maren, ihre Abfolution auf Bebingungen gu erhalten .- beren Erfullung fie fich immer leicht genug machen tonnten. Daben tonnte aber im mer auch noch eine beilige Kurcht vor bem Bann in ben Gemuthern des Dolts unterhalten, mb befto leichter unterhalten werben ie feltener man es dazu tommen lieg. Das buntle Gefabl bie fer Rurcht murtte nur beito frater auf feine Bhantafie, und machte fie allmablia fabig, bie Borftellungen babon aufzufaffen, fur welche fie werft gar feine Empfanglichteit gehabt hatte. Gegen das Enbe diefer Periode bin durfte es baber die Rirche fcon magen, ihren Bam in einzelnen 'Rallen als lettes Bwangs = Mittel würflich zu gebrauchen und anzumenben 15).

I. im J. 833. in ber Kloster = Rirche bes hell. Medardus zu Soissons wohl nicht gang frep willig unterwarf. Nach der Erzählung von tor ganus hatte er es jedoch schon im J. 817. nach bem durch ihn veranlaßten Tod seines Entell Bernhard frepwillig gethan.

Im.

15) Aber fle wurde jest auch fogleich von der weltli-

### .. ber neuen Rirchen ju bem Staat. 319

Berlauf des zehnten und eilften Jahrhuns is- gelang es ihr dann vollends, ihm eine erfamkeit zu geben, die ihn auch für Mens n, welche sich vor dem Teufel und vor der le nicht mehr fürchteten, schreckend machen nte, und nun war das ganze Ziel erreicht; dem man kommen wollte, ohne daß man ned den Aufschub etwas verlohren hatte.

## Rap. XIV.

ohlthätige folgen der Verhaltniffe, in welche bie Airche mit dem Staat gekommen ift.

## **§.** 1.

Daraus entsprangen wohl, aus allen diesen inrichtungen zusammen entsprangen wohl Werstniffe und Beziehungen genug, in welchen n die Kirche auch auf den Staat, und ihre Bischofe,

chen Macht gewarnt, ibn nicht ju misbrauchen. Excommunicationes passim — et fine causa — et subito non fiant. Capit. T. I. p. 729. 961.

## 320 II. Ubth, r. Ubfchn. Eigene Berhaltniffe

Bischoffe auf die burgerliche Gefellichaft einwir fen konnten. Es war felbst mehrfach barauf au gelegt, daß ber Staat gulept unter bie Dup Schaft ber Rirche fommen, und bie weltlicht Macht ben firchlichen subordinirt werben follte. Es tom felbit noch por bem Schluß biefer Du riode wenigstens bagut, bag fich überall aus ben Reprafentanten ber Rirche, aus ben Billigfe fen, ber erfte Stand in der burgerlichen Gefells Schaft herausgebildet hatte; noch viel fichtbatet aber mar es vor bem Schluß diefer Periode fcon geworben, wie vielfach bereits bie Rirche auf Die Berfaffung, auf die Gefete und anf ben Dolle Geift in jedem der neuen Staaten einger wurft hatte. Das Gange biefer Ginwurfung fant jedoch eben fo leicht überfebagt als zu niebrig angeschlagen werben; wenigstens ift es fcon eben fo oft überschätt als zu niedrig angefchlo gen worben, baber mag es nicht gang zwedlet fenn, noch einige Bemerkungen auszuführen, bie zu einer richtigeren Unficht bavon, und burd biefe auch zu einem billigeren Urtheil barübet leiten tonnen.

S. 2.

Gewiß barf bier im allgemeinen querft ber apptet werben, bag bie Rirche auf die neuen taaten, auf bie Denfchen, aus benen fie bes mben, und auf alle Rlaffen biefer Menfchen offwehlthätig einwurfte, und awar nicht nur ich bie neuen Begriffe, welche fie unter ihnen rbreitete, ober burch bie Religion, Die fie ibn mittheilte, fonbern gunachft auch burch ihre Beren Ginrichtungen, burch ihre Gefete und ra ibre Disciplin bochst mobithatig einwurfte. e, leitete nehmlich baburch, und gunachft bas rch einen Unfang von sittlicher Rultur ben ihs bein, und amar gerade in der Progreffion, ) in bem Stuffen : Sang ein, in welchem fie in erfolgen tonnte. Das Chriftenthum in ur unentstellten Reinigkeit, Die Religion Jefu ibrem mabren Charafter, als Subrerin gur ieren Moralitat, hatte jest noch gar nicht auf marten tonnen, benn ben bem Mangel an r Geiftes : Bildung fehlte es ihnen auch gang bem Bermogen, fie in biefem Charafter und iener Reinigkeit aufzufaffen. Aber burch bie e Rorm eines außeren Cultus, burch bie a ibre Phantafie angog, und burch bie neue Æ land's Rirchengeld, B. II. Quitos.

## 322 II. Abth. 1. Abiden. Gigene Berhaltniffe

Autorität einer Kirche, die ihnen mehr Sefte als Lehren, und weniger zu benken als zu thm gab, konnte allmählig etwas in ihnen angerigt und aufgeregt werden, das sich zulet in im wahres sittliches Gefühl verwandeln konnte; und dieß war dann sicherlich der einzige Weg, auf welchem sich nach und nach auch ihre weitere Geistes Wildung einleiten ließ.

#### S. 3.

Auch in der burgerlichen Verfassung der neuen Staaten wurde man daher zuverlässig die ersten Spuhren ihrer Annaherung zu einem policitete und eivilisirten Zustand viel späther wahrnehe men, wenn nicht die Kirche daben nachgeholsen hatte; denn wiewohl sie sich selbst auf einen schon längst civilisirten Grund und Boden unge pflanzt hatten, ja wiewohl sie selbst das Besten mehrerer Anstalten, welche sie hier schon einze tichtet antrasen, zum Theil wenigstens schot ten, und sich zu eigen zu machen wänschrift wurde boch der wilde Geist ihrer alten Rutional Berkassung gewiß noch lange über das neue vorgeschlagen haben, wenn er nicht selbs zuerst durch die Kirche gebrochen und gemis

bert worden mare. Doch man fann ja felbft zwentens auch manches im besonderen auch zeichnen, was wurflich die Rirche in ihrer Bere fuffung beffer machte; ober mehrere spezielle Bee glehungen angeben, in benen sich ihr Einfluß barauf am wohlthätigsten außerte.

6. 4

Gringt es die Kirche, welche allmablig mehr befigdett in die Werbindung der neuen Staas bie Kirche, welche mehr Mensche Wensche wie Kirche, welche mehr Mensche Wensche Weredtigkeit beriffe Gesehe, und mehr Gerechtigkeit beriffe Gesehe überall den ersten Grund legte, welche überall den ersten Grund legte, welchem mit der Zelt das Gebäude eines beit Gesellschafts Wereins aufgeführt werden bilte, der in Wergleichung mit dem bisherigen withe, der in Wergleichung mit dem bisherigen kinten Knatheil an der gemeinschaftlichen Masse knatheil an der gemeinschaftlichen Masse knatheil gen Glückseligkeit für ein weit gen

S. 3.

Das erfte und bas lette floß gunachft aus wenen Werhaltniffen aus, in welche bie Bie

## 324 II. Abth. 1.: Abfchn. Gigene Berhaltniffe.

fcboffe, ale Reprasentanten ber Rirche, mit ber Staat tamen. Es tam baburch ein neuer inte grirender Theil zu ber Staats : Gefellichaft tim au, ber fich burch mehrere Banbe an bie abrigen anichlof, und auch fie baburch fefter gufammen hielt. Gobald fie einmahl gandftanbe geworbet waren, fo murbe ichon ber Spiel : Raum un etwas eingeschrantt, ber vorber bem Defpos bismus und ber Wellfuhr ber Regenten und bet Groffen verfaffungsmåflig frepgelaffen mar, fo weit die Gefellichafte : Werfassung fur ben 34 fand bes Krieges berechnet mar. Diefe Rigen ten und Großen, die auch im Kriedens Stan die Rolle der friegerifthen Unfuhrer fortipiela wollten, hatten jest bas Entgegenstreben eine neuen Menichen: Claffe zu überwinden, bern unfichtbarer und unmerflich fich außernber Cim fluff bem ihrigen besto mehr Abbruch that, und befto gefahrlicher wurde, je feltener er fich i ben offenen Rampf mit ihrer Macht einlich Schon die neue Sprache, welche bie neue Den ichen : Claffe allmablig ben allen Berbanblungen, an benen fie Untheil nahm, an bem Sofe, ben Gerichte : Sofen, in den Rational : Rouven ten einführte, murde ein bochft wurtfames Att

## ber neifen Riechen gu bem Staat. 325

tel, bem Despotismus, noch ebe er es selbst merkte, gewisse Bande anzulegen, inz denen er sich nicht mehr so frep'als bisher berüngen konne te, denn ebe man noch den Geist ahndete, den sich durch diese Sprache mittheilen konnte, haten man sich schon daran-zomöhnt; amd durch die Gewohnheit auch von ihrem Geist etwas aus gesast.

### 6. A

Daben erwieß os fich aber als Thatfache, baf fie eben bamit bem Staats Derband auch mehr Festigkeit gab, als er norther gebabt batte. In dem ersten halben Jahrhuppers nach der Eins sührung des Christenthams unter den Gothen und Franken, unter den Longobarden und Unsgelfachsen fand noch ein sehr hüusiger Regentens Ohne große Schwierigkeit durchgesett wurde. Es war selten die Nation, welche daben in Reswegung kam, sondern ein einzelner Empdrer an der Spitze seiner Anhänger siel diffentlich aber beimtich über den Regenten ber, seite sich nach seines Ermordung die Krone auf, und behauptete sie sauch lieber die fie ein glacklicherer Rauber ihm

## 326 II. Abth. 1. Abichn. Gigene Berbaltniffe

werlauf des siebenten und achten Jahrhunderts Erhielten endlich die Ahrone mehr Sicherheit; und es ist unverkennbar, daß sie dies vorzüglich der Kirche, aber auch unverkennbar, daß sie die boch nicht zunächst dem neuen Glauben und der neuen Lehre zu banten hatten, welche durch sie unter das Wolf gekommen waren.

#### 5. 7

Wenn nehmlich die neuen retigidsen Begriffe, die man ihm benbrochte, immer auch etwas daben thaten, so hielten sie doch nicht lange vor. Die christlichen Franken sahen schon von Shlode wig an in ihren Königen nach der Sprache ihrer neuen Priester auch Gesalbte des Herrn, und eine dunkle Borstellung von religidser Heiligkeit und Unverletzlichteit, welche den Königen dund die Salbung zuwüchse, schos ohne Zweisel schon das erstemahl ben ihnen auf, da sie die Eere monte mit einem ihrer Regenten vornehmen sahen; allein noch eine geraume Zeit hindurch machte man sich weiter nichts mehr daraus, die gesalbten Könige aus der Welt oder doch vom Ehron zu schassen, als man sich vorher den den

din in ben Elichen in bem Elech: 325

m hopens gemacht batte-T). So wie thingen die Lirche durch ihre Pischoffe mehr auf ben Staat, und bamit auch mehr icheil an ben Regierunge : Beranberungen bein fa fom ed weit, feltener mehr zu ben letten, win fie micht anders, was jumeilen, gefchah De Bredinberung felbst anzulegen und gu leiten Mr gent fend. gilan, ber Abfehung eines Regenten, mit welchem die Lippe zufriehen war, tam es den gewißenicht wehr fo leicht, benn fo lang er Biebeffe ranf feiner Geite hatte, und von de dus Anfais and religiosen Sinflas auf bas Schalten upprhen fo hebielt seine Macht wif des Vebergewicht aben ich andere, die eiser fin auffieben wollte. Ber fann auch zweis Men den bie Kanige biefes Zeitolters bies recht it mußten, benn wer, tann glauben, baß fie medischiffen gang phue Rackfect auf Gegene bienfie, die fie von ihnen erwarteten, aus bloger Groffs

<sup>1)</sup> Dies war auch ber Fall ben ben Gothen, von beden bestwegen ber Monch Fredegar nich tim flebeiten Jahrhundert sagte: Gothi jantcolim babing bec vicum, cum rux ein nan placen, interficium. c. a3.

# 328 II. Abth. 1. Abichn. Gigene Berhaltuiffe

Groffmuth ober Frommigfeit gu ihrem Einfluf geholfen haben burften?

### **§.** 8.

Noch weniger tann man aber bezweifeln, bet es die Riche war, welche allmählig mete Menschilchkeit in die Gesetze, mehr Gerechtze keit in die Rechts Pflege, und mehr Gleichkeit in die Bettheilung der gemeinschaftlichen Lakm und der gemeinschaftlichen Bortheile des Staath Bereins brächte. Man darf nur daben nicht vergessen, daß sich hierinn die Wartungen ihres wohlthätigen Einflusses nur langsam entwirdt und äußern konnten, weil sie der Natur der Dinge und der Umstände nach nur mittelber darauf einwürken sonnte; über schon in dieser Periode zeigen sich doch Spuhren-genug, aus denen sich ihre beginnende Einwürtung erkennts läßt.

#### 6. 0.

Auf ben erften Blick tonnte es zwar fcheinen, als ob von der Zeit an, da fich der chriftiche Rierus auch einen Antheil an der bargerlichen Gefetgebung zu verschaffen gewußt hatte; bie Gelete

Sefalle in allen ben nen entftanbentu Staates lous Rrenger und granfamer alle butfer geworden paran. Man Bat'es thin baber and River go libegu gur Laft gelegt; bag er bus meifte babeb beben Babe ?) : affein es iff nicht febiebe , ben dennif von ihm affeilebnen, ber bartin gegen Willer foll, bine bag man nothig bat, bas Mily bet Thalfache wegralauguten, auf welche Daebieut wird. Er wartte allerbiede bant mit. M Sie Beftelle bin hab wieber Arenger wurden Die Bachte ben mehreren bie Darte Der Strafen lifelie loubites unf ifie Leberttefung gufent mab Man Boit Bubieth "hitacher er bie Gefengebung Wenig graufunt; bug er vielmebt getabe bas mit mehr Denfelichteit binginbrochter "199 200

mande is bene the all the same of addition In ben alteren beutschen und frantischen Geiten waren auf Die meiften Berbrechen, Die nicht junachftraegen ben Ronig und ben Staat. finbern bloß negen einzelne Glieber bes Staats Begangen wurden, feine andere als Gelb . Buffen gefest. March 19 St. St. St. St. St. Commission of

<sup>2)</sup> S. Bunde Abbandlung ic. p. 12.

## 330 II. Abth. 1. Abidu. Gigene Berbaliniffe

gesett, durch welche ber Beleibigte und die if fentliche Gerechtigkeit verschnt, werden sollte. Selbst ein Mord oder ein Todschlag konnte duch ein Wehr = Geld abgethan werden, das nur nach dem Stande des Ermordeten höher oder nieder ger angesett wurde. Kann man aber in diese Gelindigkeit der alteren deutschen und franklichen Gesetzgeber einen Beweis ihrer Menschlichkit, oder wird man nicht vielmehr allgemein den aut scheidendsten Beweis von dem geringen Werth darinn finden, den sie auf Menschen Mechte und Menschen Leben setzen? Und wenn nun die Lin che zu der Merhamung dieser unmenschlichen Ge-Lindigkeit, mitwürkte, kann sie wohl mit Recht als grausan ausgeschrieen werden 3)?

**S.** 11.

3) So wurde in ben neuen Burgundischen Gefeten bes Königs Gundebald allerdings durch den Eiwfluß der Kirche die Todes: Strafe auf jeden Mord, und noch auf einige andere Werbrecken geseht, die vorher nicht als tapital behandelt worden waren; aber gerade deswegen tonnte de Gregor der Kirche mit Necht als Werdienst aufchreiben, daß sie den König bewogen habe "st mitiores leges Burgundionibus institueret." Lill e. 33.

# ber nenen Rirchen ju bem Staat. 331

S. 11.

- Doch Diefe gelinden Gefote tamen ja ohnehin m ben machtigeren und reichen-Derbrechern gu t, und ihre Gelindigfeit rubrte unftreitig gum will auch bavon her, weil bie oberfte Staats. walt in ber noch ungeordneten Berfaffung fich ifdwach befand, um Berbrecher von biefer t ju ber Unterwarfigleit unter ftrengere ju ringen. Gegen ben gemeinen Werbrecher bers be Ae gewohnlich nicht nur mit eines weit firens ren; fonbern - was noch schlimmer war it willenbrlicher Sarte 4), in der man jeboch this angerechtes fab, fobald er nur einer gefets ibrigen handlung überführt mar. Glaubte boch mRonia Chlodwig, fo lang er noch ein Septe mar. men vollig gultigen und von der gangen Nation it gultig ertannten Grund gefunden gu haben, um

4) La Justice — sagt einer ber grundlichsten franzöfischen Geschichtsorscher — n'étoit severe, que
contre les foibles, et alors elle s'exercoit presqu'arbitrairement. Mais toutes les sois, qu'il étoit
question d'un delit commis par des hommes tant
soit peu redoutables, le tribunal du Roi n'étoit
occupé, qu'à les reconcilier. S. Morean T. II.
P. II.

# 332 II. 206th. 1. 216fchn. Gigene Berbaftnife

um einen Franken, gegen ben er um einer alm Beleidigung willen einen Groll hatte, mit ber Todes Strafe zu belegen, weil er bep ber Dem schau seine Waffen nicht ganz in Ordnung ge funden hatte "). Bepspiele, von ähnlichen Grew samen und machtlosen Sunder ausübte, sinder men und machtlosen Sunder ausübte, sinder vinger: wenn also die Kirche durch ihren Sinfluß bewürtte, daß jene Legal : Strafen, weicht bieher blaß den reichen und mächtigen getuffen hatten, geschärft wurden, so machte sie auch in dieser hinsicht die Gerechtigkeit menschlicher, im dem sie sie zugleich unparthenischer machte.

#### 6. 12.

Gen beswegen kann man auch von den neuen Gattungen von Strafen, welche sie einfahrte, so wenig als von den mancherlen neuen Gesetzt, welche sie veranlaßte, einen Grund hernehmen, um ihr jenes Werdienst abzustreiten. Was die letzten betrifft, so war es allerdings die Lirde, welche zuerst die Aufmerksamkeit der- Gesetzte bung auf manche Gegenstände richtete, die bie

er gar nicht von ihr genchtet worben maren. is waren bie Bifcoffe, von benen bie Borblage ju ben meiften Berordnungen berrabrten, elche zunächst die Erhaltung ober vielmehr bie inführung einer allgemeineren Bucht und Chrbars eit zum 3med hatten. Es waren alfo allerbings ie chriftlichen Bifcoffe, welche in die Gefenbas jer ber Franken und Gothen eine Menge neuer Befete brachten, von benen man vorher nichts ewußt hatte. Doch wenn burch diese Gefete nch mehr Ordnung in die burgerliche Gefells waft gebracht, wenn bie allgemeine Rube und Bicherheit, wenn bas offentliche und bas Pris at : Eigenthum gewiffer baburch gefichert, wenn B unvertennbare Burfung bavon murbe, bag ter etwas gebrochene robe Geift ber milben Denden fich unter bem Joch, bas fie ihm auflegten, Mmablia in ben Buftand einer friedlichen Berfaffung mehr fcbicken und fchmiegen lernte, murs ben nicht auch diese weiteren Bande hochst wohls batig, womit fie ihn feffelte? Dochte immer ber Gegenstand ihrer Gefete guweilen hochft Meinlicht und geringfugig fenn; aber nur befto gerechtere Unspruche tonnen fie um befwillen ruf ben Dant fur bas Gute machen, bas bar-

# 334 H. Abth. 1. Abichn. Gigene Berhaltniffe

aus entsprang, je weniger sich verkennen läßt, daß sie doch im Ganzen dieß Gute daben abziebten, und daß es ben solchen Menschen und burch folche Mittel erzielt werden konnte.

#### §. 13.

Sobald man fich nur an bieß lette erinnert, fo wird man auch in ben mancherlen Gattmarn neuer und befonbers torperlicher Strafen, web de nun durch bie Rirche in den Criminal = Cobe ber neuen Staaten tamen, weniaftens teinen Grund mehr zu ber Beschulbigung finden, bet fie die Gerechtigfeit graufamer gemacht baba Es mochte fich vielleicht überhaupt noch bezweis feln laffen, ob man gerade ber Rirche ben groß ten Untheil daben jufchreiben darf? benn wie wohl man fie allerdings in ben neuen Gefeten bes frantischen und gothischen Staats von ber Beit an, ba auch die chriftlichen Geiftlichen ti nen Untheil an ber Gefengebung erhielten, bam figer als vorher findet, fo lagt fich doch barant allein noch nicht schließen, baß fie nur von bie fen vorgeschlagen worden fenn fonnten, bent man ließ fie boch bie Gefete nicht allein machen Außerbem ift es noch nicht einmabl erwiefen,

duter ben Franken und Best Gothen then be Strafen vorher unbekannt und ungewohm stielen, ober nur bey Staven und nicht breyen angewandt worden sepen. Wont sie nicht eher in ihren Gesetzen findet, alste ehristliche Alerus einen Untheil an der igroung erhielt, so kann ja dies auch dahen sen besteht ihre Gesetze nicht eher geschries ab gesammelt wurden. Gewiß zeung weiß man

Die meiften folder Strafen finden fic in, ben Refigathifden Gefeben, und nach einer Stelle Iftdors von Sevilla glaubte man bieber ges wohnlich, baf bie Gothen biefe Befete von ih= tem Ronig Eurit im 3. 466. betommen, und baß fie fein Nachfolger Alarich gefammelt batte. Ein nenerer Gelehrter bat es aber febt' mabte ideinlich gemacht, das man in jener Stelle Ifig dors etwas mehr gefunden batte, als er felbst barinn fagen wollte, und bag bie Sammlung ber gothischen Gefete erft in die Beiten bes &ba nige Chindiswinth und feines Cohne Reciswinth, alfo in die Mitte des fiebenten Sahrbunderts gefest werden muß. G. Ueber bie Gefebe der Beftgothen. Gine Ginladungs : Schrift ju feinen Borlefungen. Bon D. Briede. Mabe. Greifemalb. 1803. in 8.

## 336 II. Abth. 1. Abidon. Gigene Berbaltniffe

man aber, bag fie fur ihre Rnechte feine ander als torperliche Strafen tannten, und ba Cafer pon ben alten Galliern ausbrucklich verfichert. daß fie zwischen ihren unteren Bolts - Rlaffen und zwischen ihren Anechten fast gar teinen Unters fcbieb machten 7), ift es nicht mahrscheinlich, bas es fich auch ben biefen andern Boltern in ihrem fruberen Buftand eben fo verhalten haben mag? Doch es mag immer angenommen werben, bas es bie Rirche war, welche nun einen baufigeren Gebrauch folcher Strafen einführte; allein if es in biefem Kall nicht fehr naturlich ju glauben, bag fie gunachft baburch bagu bestimmt wurde, weil fie fich ichon durch die Erfahrung von bet arofferen und gewifferen Burtfamteit folder Strafen ben ben Menschen, mit benen fie jest au thun betam, überzeugt hatte? Die Bermus thung wird fast zur Gewißheit, wenn man baju nimmt, baf fie auch in ihre ben neuen Drofels ten angepaßte Poniteng : Praris folche torperlice. Strafen fogleich aufgenommen hatte, mithin Erfahrungen genug von ihrer Bartfamteit ge fammelt haben tonnte. Nimmt man aber noch meilet

<sup>7) &</sup>quot;Populus pene fervorum habetur loco." De Relio Gall, L. I.

## ber maten Riechen zu bem Stugt. 337

und firchliche Strafen geworden waren, ale beschinpfende allmählig berliehren mußten, daß boch zugleich der Nexbrecher, durch genaue Bestimmtheit selbst, womit meistens Maaß der Strafe in den Gesehen vorgesieden wars gegen die Willahr des Richters hert wurde, fo wird man schwechtlich mehr lauben geneigt sepn, daß die Gerechtigkeit den Einfluß der Kirche auch nur strenger erden sep.

#### ...... 14.

Will man aber noch von den neuen Formen inquisitorischen Prozesses, welchen sie alls lig einführte, einen Grund zu der Antlage, n sie hernehmen, so läßt sich leicht barthun, sie nur wenig daben zu verantworten hat. se Formen mochten allerdings der alteren Gestigkeits. Pflege der germanischen und sarmas en Wölker: Stämme ganz unbekannt gewesen; allein die "Kirche führte sie auch noch nicht is bürgerlichen Gerichtshöfe, sondern für jetzt in ihre eigenen ein, und gab höchstens mits ir dadurch Anlaß, daß sie zuleht auch in jene land's Kirchengesch. B. II.

# 338 II. Abth. r. Abfchn. Gigene Berhaltnife

hineintamen. Daben mag eingeraumt werben, bif fle 'baburch in die Austhbung ihres geiftlion Straf Simte febr viel bartes bineinbrachte. 6 mag sugeffunden werben, bag bie inquifitsis ichen Kormen; welche fie ihren Richtern gests gewiffe Gattungen von Berbrechern vorfcbrief fent biel gehaffiges hatten: Doch wenn auch bes Barte und gehaffige bavon nicht burch bie Bifchte welche baben jum Grund lag, gemilbert wir, fo tomte boch ben ihrem Werfahren und in ihre geistlichen Gerichts . Sofen niemable if wie Nachtheil als in ben burgerlichen barans ent fpringen. Aber war es nicht auf ber anbem Seite bie Rirche, welche im Sahr 683. auf eine fpanischen Synode zu Tolebo unter bem Rini Erwig ein Anathema ") auf jebe Art von Ais tur und von liftiger ober gewaltthatiger Ersteft fung eines Betenntniffes von Ungeflagten febtif alfo mat es nicht bie Rirche, welche jest fom ber Gerechtigleit einen Geift ber Denfchlichkeit et gubauchen verfuchte, fur ben fie taum ein Jahr taufend fpather reif und empfanglich murbe 3!

**S.** 13.

<sup>3)</sup> Can. 2. G. Conc. T. VI. p. 1257.

<sup>9)</sup> Auch darf es ihr wohl befondets angerechnet met

7-11-dim 0 6: 115

Bas bingegen bie Beffaubting betrift, bas fi mehr Gleichheit in bie Belibellung ber ge nichaftlichen Laften und bet gemeittichet theile bes Staats : Bereins gebetebt babe, fe allerbinge fogleich barn gefagt weiben . bal ar jest noch nur wenig Willes that, and wolf sebrlich auch nur etwas abfichtlich Vafår that, Dieber tann nehmlich nie Dasjenige gerechnet ben , was von ihr zur Wegthaftigung berjente Dentichen : Rlaffe in bet Gefellfchufty: Dieratt Rolae ben eigentlichen Stanift bes fich austi enben Burger : Stanbes austhachte, und end gum Bortheil ber Strethte unt Reibe gethat wutbe Dutis basienige, was Wer Wermanibluma jener Rentann & Rlaffe Înt

Acit, daß fie in diesem Zeitraum fo manden istaghalbigen, ber fich als Werbrecher ober als Bers
Moon in ihr Beiligihum geflüchtes hatte, Schutt
and, And baburch die Bollziehung fo manched
digerechten fletheils verhindette. Dies ertenns
feldft illaunert in seinet Schrift: Meber bis
Stephelt bet Franken, Abel und Colavetop.
(Nordbets. 1299.) C. 213.

# 340 II. Abth. 1. Abidu. Gigene Benfallnife

in den eigentlichen Burgerstand und zu der Mib derung der Anechtschaft und Leibeigenschaft best trug, bewürkte sie unstreitig zunächst jene gleichere Vertheilung der Lasten und Wortheile bes Staats Wereins; allein die größten Berdienste, die sie sich darum erward, fallen erft in eine späthere Periode hingin.

j. 16, etta proj

Die erfte Rlaffe von Menfchen bestand in in bem ber neuen Staaten theils and ben armette und geringeren ber alten Lanbes : Gingebobmen theils aus benienigen, bie ichon vorher unte ben erobernden Nationen, alfo unter ben Bothet und Kranten, unter den Sachlen und Longobert, ben bas eigentliche Bolt ober ben Dobel ausge ingdit hatten. Dan barf es mahrhaftig nicht erft aus ben Dofumenten, in benen fich un von der alteren Berfaffung biefer Rationen eine ges erhalten hat, beweisen wollen, baf es and unter ihnen arme und guterlofe, und eben bei wegen auch wehr = und fcutlofe Menfchen, all mit einem Wort eigentlichen Pobel gab, be bon bem madstigeren, reicheren und befinegen angelebeneren Theil ber Mation - nicht als feines

## ber murch Rirden gu bem Ctaat. 34

gleichen behandelt murbe ; miewohl man jest noch von feinem legalen Untericbieb amifchen Rrepges bohrnen , wenigftene nichte son einem Unterfcbieb wifchen Frenen und Gblen - ingenul et nobiles - fonbern nur bon einem Unterfchieb amifchen Arenen und Anechten etwas muffte. Chen fo batte to fich auch in ber fruberen Gefellicafte Berfafe ung bon Gallien, Spanien and Italien verhals en, alle trafen bie Eroberer überall eine Rlaffe son Menfchen an, Die nichte anbere erwarten onnte, ale eben fo von ihnen behandelt ju wets ien , wie fie bibber bie nehmlichen Denfchen on ihrem eigenen Stamme behandelt hatten. Die mußte fich gludlich ichagen, wenn fie nicht ioch harter behandelt murde; boch tam fie bochfte pabricheinlich mit einer gleichen Behandlung b. weit fie in bem Ange ihrer Eroberer felbft ar einen barteren Oruct zu unbebeutend mar.

#### S. 17.

1. 14 //...

wais allen Dentmahlen blefes Zeitalters läßt in ber That nichts anders schließen, als as bas Loos bieser Menschen Rlasse, welche Jebem Staat bie eigentliche Masse ber Nation ismaibte, überall höchst tranzig war. Link

## 342 II, Abth. 1. Abidn. Gigene Berbeitnife

in ber frantischen Werfoffung tom ihr pon ellen Wortheilen Des Mational : Bertrags faft with au gut. Der frengebobrne Kranle mochte immer nach den Gefeten und nach dem Derkommen ben allen Abgaben fren fenn. Er mochte nicht ein mahl verpflichtet fepn, bem heerzug an fol gen, wenn er nicht felbit bagu Luft batte. Mer wenn er tein Gigenthum befag, und teipen rei chen Beschützer batte, in beffen Gefolge er # borte, fo mar er gegen jeden machtigeren, be Die Laune anmandelte, ihn in ben Staub ju tw ten, wenn er ihm in ben Weg tam, bema pollig fcutlos, benn bie frepe Werfaffung # - mabrte nur bem Machtigeren ben Bortheil, bd er den Schwächeren ungeftraft unterbruden be te, indem fie es ibm moglich machte, auch W Dhrigfeit und den Gefegen Erpt ju bieten, O verhielt es fich aber überall gleichformig, man icon aus dem gleichformigen Sang be Beranderung ichließen tann, burch melde if mahlig überall eine neue Ordnung der Dinge im bepgeführt murbe.

#### S. 18.

Bu ber Befchleunigung biefer Beranberre wurte bann bie Rirche für jett nur baburch mit.

App mynen Rirchen zu bem Staat.

is den geringeren Balts - Alaffen wenigstens ifn gegen ihre machtigeren Unterbracter e Aches verschaffte, den fie soust virgends pr Counten. In ihren Gerichts Dofen fand wine -- vielleicht wohl nicht immer, aber t gewiß zuweilen - auch gegen ben Reichen Me und wohl mit unter recht geneigtes Ges sveni er gerabe aber einen Reichen an klagen les ben bie Rirche obnebin gern in ihre Eur sen wolfte; die Bischoffe wußten es auch recht med von ihrem alteren Buftand ber, wie th fir he austrug, bas gemeine Walf, befone in ben Stabten, auf ihrer Beite gu baben; : ließen fie nicht leicht eine Belegenheit unbt, fich, wenn auch nur icheinfige, für bas an perwenden; in ben meiften Rallen mar gewiß ihre Bermendung febr ernftlich ges t, ba fie in bem neuen Buffand ber Staaten r mehr Erfahrungen von ber Bichtigleit Bortheile machten, welche fie aus ber Uns ichfeit der unteren Bolte Rlaffen gieben en. Jeber Bijchoff legte es nun planmagia f an, ber Beschützer ber Urmen und Une icten, und baburch ber Gunfling bes wenn auch nicht in feinem gangen Spren-

gel

### 844 II. Abth. 1.Abiden. Gigene Berbaltniffe

gel, boch in ber Stadt, worinn er feinen Sig hatte, ju werben; benn er fab voraus, baf a baburch am gewiffeften herr feiner Stadt werben Bonte: und fo tam es auch murtlich.

#### **5.** 19.

Daben mochten zwar mit unter galle geme bortommen, in welchen ber Schut ber Rirche und die Werwendung der Bischoffe ihren Rlienten aus bem Bolt nur eine fehr fchmache und um würffame Sulfe gewähren tonnte. Der madti gere Unterbruder befummerte fich nichts um bie Dehortatorien, ober and um bie Citationes, Die fie an ihn erließen, weil er fich nichts un Die geiftlichen Strafen befummerte, woburch fi ihn allein zum Gehorfam zwingen tonnten. Doch bagwischen hinein tam es gewiß auch mehr mahle bagu, baf fie unter ber Begunftigung auferer Umftanbe ihren geiftlichen 3mange : Dir teln Rraft genug geben tonnten; fobald fie fo aber noch bagu auch auf bie burgerliche Rechts Pflege einen befonbern Ginfluß und eine Urt w Dber : Aufficht auf die burgerlichen Gerichte-bie fe verschafft hatten, To tonnten fie gum Befter bes Bolts ungleich nachbrudlicher marten. bårte

### n:Dreben zu bem Staat. 345

de Druck, bem bas Wolf ausgestet war, **klistisbuchin nur** baber, weil es negen die bos Grueg Biante Bein Rocht finbin fonnte: wenn ale in Die Bifchoffe ibm jest nur bagu verhalfen, und auch mer ben ben unteren Obrigfeiten baan vienheilfen; fo murbe fabon babund fein Zuftand wichtlich verbeffert.

#### · **5. 20.** 5.

ie: Moniger tounten fie jum Bortheil ber anbern Menfchen Menfchene Rlaffe , nebmlich Montheil ber Anechte thun, benn bie Ume Mich machten es unmöglich, das fie unmittelbar Ach ihrer annehmen tonuten, und eben Biefe Minftande bewurften auch in Berbindung mit : Wem gangen Geift bes Beitaltere , baf fie fei: mien Drang und feinen Beruf fühlten, es gu . thin.

Beber bie Berhaltniffe des Stlaven : Stands and ber Leibeigenschaft in bem gefellschaftlichen Ruffand maren bisber burch bas Chriftentbum rnoch in irgend einem Lande, wo es fich festgefest Satte, verrudt und noch viel weniger irgendwo aufgehoben worden. Gie hatten fich in bem Rb. mifchen Reich , auch nachbem bas Christenthum

herm

### 346 II; With 1. Abschn. Gigene Berbaltniffe

berricbenbe Staats & Religion berinn geworbn mar, beständig erhalten: baber trafen and bie Gothen und Rranten, die Burgunder und tom gobarben in den christlichen Provingen, worim fie fich nieberließen, überall Sflaven an. Aber fie brachten auch überall bin Stlaven und Leibe eigene mit, benn auch in ihrer roben Gefele Schafte : Werfassung batten die Berbaltniffe ber Anechtschaft und Leibeigenschaft von icher fiett gefunden. Diefe Berhaltniffe maren felbit mit ihrer für den Rrien berechneten Werfaffung auf bas innigite verschlungen, benn alle Gefanget, Die man im Rriege machte, mußten nach ibem Wolfer = Recht Rnechte ihrer Ueberwinder merben, und bas Werlangen nach biefer ichatbarften Sen te murbe nun fur jebes freve Mitglied ber Me tion einer ber ftartften Untriebe gur friegerifden Tapferteit. Es mar baber ein mabres Opfer, das fie ihrer Politit brachten, daß fie in den Landern, welche fie erobert hatten, nicht alle Ginmobner ju Stlaven machten; bafur fetten fie es aber in die Rapitulationen, welche fie mit einigen foloffen, ausbrucklich binein, baf bie Balfte ober wenigstens ein Drittheil ber Anechte. die den Guterbefitern in dem eroberten Lande gehore

fine fine genem Cleden ju bem Steat. 34

Biffiger, ber ernbernden Ration überfaffen metr

g; **88**41.

derer diesen Umständen tonnte die Ajrste, weis der wichts zum Portheil dieser Menschen Alasse Geme das sie bochtens ihre neuen Proselpten stünktlig zu einer milderen und menschlicheren Abstätlig zu einer milderen und menschlicheren Arbending ihrer Agachte durch den sansten Geist Sprisenthums geneigter machte; allein das Den sied sied nicht viel erwarten, wenn nicht zu dieser Jeit die Gesehe selbst in Beziehung auf Durch die Ungerechtigkeit von diesen wurden. Durch die Ungerechtigkeit von diesen wurde ihr Gesickstal am hartesten gemacht, denn durch die Weschte abgesprochen \*\*\*), und der Willscher Beschte abgesprochen \*\*\*), und der Willscher Geren

50) Die Westgothen und die Burgunder nahmen den Einwohnern der von ihnen eroberten Provinzen zwep Drittheile ihres Landes, und ein Brittheil ihrer Anechte. S, Leges Wilgoth. L, X. Leg. Burgund. c. XIV. f. 1. 2.

51) Bum Beweis darf man nur das gräftlich Gefeb megen der Lepiniben der Anechte auführen, bas

### 348 II. Abth. 1. Abidn. Gigene Berbaltnife

Herrn in Unsehung ihrer bennahe gar teine Geles gen gesteckt. Sier aber konnte nicht nur bie Rirche burch ihren Ginfluß nicht so schnell eine Menberung bewürten, sondern es fiel ihr nicht einmahl ein, bier helfen zu wollen, was so anch sehr natürlich erklären läßt.

#### 5. 22.

Die Kirche hatte nehmlich ebenfalls ihre Rnechte und Leibeigene, die eben so zu ihrem Inventario, wie zu dem Inventario jedes andem Guter Besitzers im Lande gehörten. Das Land wurde ja größtentheils allein durch Knechte be baut, daher gab es fast kein Grundstück, pu bem nicht eigene Knechte gehörten, die an ben Grund und Boden gebunden waren \*2), so wie

unter ben Ripuarifden Gefegen fich findet. Tu.

12) Diese wurden durch ben Nahmen casati von der andern, welche gassendi bießen, unterschieden. Bon den casatis waren indessen auch die coloni und litt noch verschieden, denn diese bildeten mahrscheinlich noch eine Mittel - Alasse zwischen Anechten und Freyen, wiewohl sie auch glebe

### piete fieden Kiechen: pt bem Geidti: 349.

Fine etwas vermbaende Mimilie and, bie Geleberum autere Anochte gu Beforgung? Midlichen Dienfie hatte. Benigftens welche Der erften Ert mußte alfb auch bie Ritche bertendig haben, da ibn gediten Raichthum liegenben Gatern bestand. Gis unufte immen brere befommen, je aufehnlicher fich ibr Cas tock vermehrte, bente mit jedem betrachtlichen midfillet, bas fir gefchents wurde, belant fie het and bie Rnechte, Die baran bafteten de wie dunahi welche hatte, was es nicht nas 180 , Daf fie auch ihren Bortfiell Jen ben Ging: benehren fand, burch welde bie Rechte beu? welchaften und bie Offlichten ber Rnechte an m' moglichft = großten Daten von jeien regne biwaren, und war es nicht noch natürlicher. We fich weiter nicht gebrungen fühlte, eine mberung barinn einzuleiten? Ale Berbrechen in man es ibr bod auch nicht anrechnen wols n, baff fie noch nicht auf bie Austunft verfiel, & Leibeigenen . Die fie auf ihren Gatern batte,

adicripti maren, und bann auch wieder einige Berfchiedenheit zwischen litte und colonie statt sinden mochte. G. Die Cange ad von Colonie er Litte.

## 370 II: 28th 1. 26fon. Gigene Werhaltuffe

jest schon in förmliche Zinse Leute ober Ethe Pachter zu verwandeln, benn wie hatte bet Geift des Zeitalters eine Idee auffassen tham, für welche der Geift des neunzehnten Jahrhud berts noch nicht überall reif, ober menschlich zwang geworden ift x3).

### g. 23.

Man muß also gestehen, bes von ber Airche ju ber Werminberung des eigentlich en Liebels bei Stlaveren und ber Leibeigenschaft für jeth moch tvenig ober nichts gethan wurde. Sie unterlich zwar nicht, es auch hin und wieder als Pflickt bes Chrisienthums einzuschärfen, daß man and Stlaven als Menschen behandeln musse. Sie

13) Unit ein Monch and Sem Anfang bes neuntil Jahrhunderts, aber ein griechischer, det betähmte Theodor Studita, mochte sie aufgefast heben, benn in dem Testament, das er hintetlich verbot er dem Abt und den Monchen seines Alosters ausdrücklich, daß sie nien a s einen Stlaven weder zu threr Bedienung noch zum Bau ihrer Landereven halten sollten, — dem auch ein Anecht, sagte er, ist ein Me sch, nach dem Bilde Gottes geschaffen. G. Naronine al & 226. m. 36.

### 5 ber weuen Rirchen zu bein Staat. i 372-

int wohl felbit zuweilen einzelne Glaven genent, willicht Graufamiteit thrannifder Betre. aften in ibren Schut, und bief blieb wenige. 18- nicht inner und nicht ganz wärfungelos. in es auch nicht immer ben gewünschten Ers a hatte 14). Sie that wenigftens, was in ihe Rraften ftand, um bus Leben ber Unglicke ven gegen die Billfubr ihrer Gebieter fichet ftellen, benn fie ertlarte und bestrafte es als ord, wenn ein Berr feinen Rnecht, obnte ibn u weltlichen Richter gestellt zu haben, um. mden marbe 15). Aber baff fie an einer weism Berbefferung ihres , Buftands im Gangen: hts bentragen fonnte, und wohl auch nichts stragen wollte, bief beweifen am ungwendens tften bie Gefete, burch welche noch von Carlit m Großen die alten Werhaltniffe Diefer Menben : Rlaffe in ber Gefellichaft auf bas neue uftionirt und regulirt wurden. Der Beift bies

<sup>14)</sup> Es hatte ihn ju wohl nicht immet, denn gub weilen gog fie den Ungludlichen durch ihre Berdwendung nur ein harteres Schikfal gu. Jum Beweife blent die abschenliche Geschichte bed Gregor B.V. A. 3.

<sup>18)</sup> Conc. Agathens c. 62. Epson. c. 34.

## 372 Il. Abth. 1. Abidin. Gigene Berbaltulfe

fet karolingischen Gesetze, welche die Anechte kotreffen, ist weber milber noch menschicher sie bersenige, ber in den Gesetzen den alten Franke sich ausböndte; man' darf also sieber daraus solliegen, duß die Kirche keinen besonderen Drag fühlte, den Einfluß, den sie auf die Gesetze dunge erlangt hatte, zu ihrem Wortheil zu bemugen 26).

### S. 24.

Democh darf man behandern, bas fie mite tesbar unendlich viel zu einer Verbesserung ihnte Bustands jetzt schon bentrug, und noch mehr fikt die Folge vorbereitete, und zwar durch eine Eine richtung, woden ihr eigener Vortheil mit dem Wortheil der Anechte zusammensloß. Schon im sechsten Jahehundert sindet man nehmlich nicht vhne Vefremden in der frankisch gallischen, wie in der göthisch spanischen Kirche, daß Menschen ans diesem untersten Stande auch unter der Klerus hineinkamen, und daß bereits in mancher Kirche die größere Anzahl der Geistlichen aus lauter Knechten bestand. Das Vefremden bare über verliehrt sich indessen bald bep der Leichtige

feit.

Bilt., momit fich bie Sache ertlaren laft. Benn and hie Bifcoffe teine Odwarigteiten gefunden baftete, Die vafant geworbenen Plage in ihrem Alerne mit lauter freven Branten und Gothen au befeben, und wenn fie auch unter ben erften mi bent årgerlichen Umftanb, bag fie teinen fremen Franten ohne bie Erlaubnif bes Ronigs m'ben Alerus aufnehmen burften, fich nicht ge-Roben batten, fo tonnten fie boch auerft biefe noch gang roben und ungebilbeten Denfchen faft gar nicht bagu gebrauchen. Sie hatten alfo feine Bahl als unter ben alten Gingebohrnen bes Lans bes. Unter biefen mochte fich vielleicht auch nicht immer mablen laffen. Aber bafur batten Se auf ihren Gutern Anechte genug, welche ver-Bimben waren, fich eben fo gut zu einem beiligen ale zu einem profanen Dienft gebrauchen zu lafe fen Sie konnten fie icon von Jugend auf gum Ririben : Dienft bilben und abrichten. Gie tonns ten bie fahigften bagu aussuchen, und fich vorher ben ber Brauchbarteit eines jeben burch fo viele Broben, als fie wollten, verfichern. tounten fie aber auch am gewiffesten auf die forte benernde Abbangigfeit und Untermurfigfeit biefer Reufden gablen: was war also nathrlicher, als Diana's Kirchengeich. 25, IL

II Gtaat. 355

men fie bleiben ig ber Fromme ade burd ein meldes er vers inbeigene, ber fallie, porher ber bie in bas urte bie Gitte Stand genoms m Rnechts : Bers wenn fie auch o beforbert wurs mobl bie Rnechtes n, bie mit ibren boch mußten fie Der Rirde über ibre fonftigen Frengelaffes nen,

r vom J. 816. c Vt. De ordi-Doch batte fcon Syn. Toled. liche davon gefühlt, und ebens , daß die Bischoffe ihre jum Kles en Anechte noch vor der Ordination ven follten "quia irreligiosum eft, obli-

iftefe fervituti, qui facri ordinis fuscipiunt

### 346 II. With 1. 216fchn. Gigene Berhaltniffe

١

berrichende Staats . Religion barinn geworben man, beständig erhalten; baber trafen and bie Gothen und granten, bie Burgunder und tem gobarben in ben christlichen Provinzen, worim fie fich nieberließen, überall Oflaven an. Aber fie brachten auch überall bin Stlaven und Leibe eigene mit, benn auch in ihrer roben Gefelle Chafts : Berfaffung batten die Berbaltniffe bet Rnechtschaft und Leibeigenschaft von jeber ftett gefunden. Diefe Berhaltniffe maren felbit mit ihrer fur den Krien berechneten Werfaffung auf bas innigite vericblungen, benn alle Befangent, bie man im Rriege machte, mußten nach ihrem Wolfer = Recht Rnechte ihrer Ueberwinder werben, und bas Berlangen nach biefer ichatbarften Ben te murbe nun fur, jedes freve Mitglied ber Res tion einer ber ftartften Untriebe gur friegerifden Tapferteit. Es mar baber ein mabres Opfer, bas fie ihrer Politit brachten, bag fie in ben Landern, welche fie erobert hatten, nicht alle Ginmobner au Stlaven machten; bafur fetten fie es aber in die Ravitulationen, welche fie mit einigen fcbloffen, ausbrucklich binein, bag bis Balfte ober wenigstens ein Drittheil ber Anechte. die den Guterbefitern in dem eroberten Lande gebbte

ber neuen Rirden gu bem Staat. 347 geborten, ber erobernden nation aberlaffen werben maßten to).

#### §, 21.

Unter biefen Umftanden tonnte die Rirche weister nichts jum Portheil diefer Menschen Alasse tom, als daß sie höchstens ihre neuen Proselyten allmählig zu einer milderen und menschlicheren Behandlung ihrer Anschte durch den sanften Geist des Christenthums geneigter machte; allein das von ließ sich nicht viel erwarten, wenn nicht zu gleicher Zeit die Gesetze selbst in Beziehung auf sie milder und menschlicher gemacht wurden, Durch die Ungerechtigkeit von diesen wurde ihr Besiehlaf am hartesten gemacht, denn durch die Besetze selbst waren ihnen fast alle Neuschen-Rechte abgesprochen \*\*\*), und der Willsuhr ihrer Gerrn

- 10) Die Bestgothen und Die Burgunder nahmen den Einwohnern der von ihnen eroberten Proposingen zwey Brittheile ihres Landes, und ein Brittheil ihrer Anechte. S, Leges Wilgoth. L. X. Leg. Burgund. c. XIV. §. 1. 2.
- Bis Bum Beweis barf man nur bas gräfliche Gefet megen ber Deprathen ber Anechte anführen, bas

### 348 II. Abth. 1. Abichn. Gigene Berbaltnife

herrn in Ansehung ihrer bennahe gar teine Gelen gen gesteckt. Sier aber konnte nicht nur bie Rirche burch ihren Ginfluß nicht so schnell eine Alenderung bewürken, sondern es fiel ihr nicht einmahl ein, bier helfen zu wollen, was schwend sehr natürlich erklaren läßt.

#### §. 22

Die Kirche hatte nehmlich ebenfalls ihre Rnechte und Leibeigene, die eben so zu ihrem Inventario, wie zu dem Inventario jedes andere Guter Besitzers im Lande gehörten. Das Land wurde ja größtentheils allein durch Knechte ber bant, daher gab es fast kein Grundstud, zu dem nicht eigene Knechte gehörten, die an bem Grund und Boden gebunden waren 12), so wie

unter ben Ripuarifden Gefeten fich findet. Tie.

12) Diese wurden durch den Nahmen casati von den andern, welche gassendi hießen, unterschieden. Bon den casatis waren indessen auch die coloni und liei noch verschieden, denn diese bildeten wahrscheinlich noch eine Mittel: Rlasse zwischen Knechten und Freyen, wiewohl sie auch glebas

### : bet heuen Rirden gut bem Glaat: 349.

Keinernur etwas vermbgende Ramilie gab, bie bt bieberum andere Rnechte gu Beforgung : bauslichen Dienfte hatte. Benigftens welche r: ber erften Urt mußte alfo auch die Rirche ihmendig haben, ba ihr größter Reichthum liegenden Gutern bestand. Gie mußte immer: brere betommen, je ansehnlicher fich ihr Gas floct vermehrte, bent mit jedem betrachtlichen inibitat, bas ihr geschentt wurde, befam fie mer auch die Rnechte, bie baran bafteten, baabet Unmahl welche hatte, mar es nicht nas Hich, daß fie auch ihren Bortheil ben ben Gins binngen fand, burch welche die Rechte ber erfchaften und die Pflichten ber Rnechte gu m moglichft größten Muten von jenen reque t waren, und war es nicht noch naturlicher, fi fie fich weiter nicht gebrungen fublte, eine mberung barinn einzuleiten? Ale Berbrechen m man es ibr bod auch nicht anrechnen wols taff fie noch nicht auf die Austunft verfiel, Leibeigenen, bie fie auf ihren Gutern hatte, ient

adleripti maren, und bann auch wieber einige Betichiebenheit zwischen litis und colonis ftatt finden mochte. G. Du Cange ad von Colonis er Litus.

## 370 II: 28th 1. Abfon. Gigene Werhaltuff

jest schon in formliche Bins leute ober Ethe Pachter zu verwandeln, benn wie hatte bet Geift des Beitalters eine Ibee auffaffen toum, für welche der Geift des neunzehnten Jahrhmiderts noch nicht überall reif, ober menschlich zu nug geworden ift xx).

### g. 23.

Man muß also gestehen, bes von der Kirche ju der Werminderung des eigentlich en Uebels der Stlaveren und der Leibeigenschaft für jeth noch wenig oder nichts; gethan murbe. Sie unterließ zwar nicht, es auch hin und wieder als Pflicke des Chrissenthums einzuschäffen, daß man and Stlaven als Menschen behandeln musse.

13) Nut ein Mond and Sem Anfang bes neuntell Jahrhunderts, aber ein griechischer, det berahme te Theodor Studita, mochte sie aufgefaßt has ben, Benn in bem Testament, das er hintotilest verbot er dem Abt und den Monchen seines Alosters ausbrücklich, daß sie nich a seinen Stlaben weber zu ihrer Bedienung noch zum Ban ihrer Landereven halten sollten, — benk auch ein Anecht, sagte er, ist ein Merich, nach dem Bilde Gottes geschaffen. G. Baronine al a. 1826. m. 36.

## Auffermitte Strifen ja beter Chief.il 34 Re

situelles sincere Chants derett. iche Grunfamitit ethatutifdet Differ (da) West Colous ; ) and third thirty man dide tulkter and thick their sendalist it de end nicht immer beit sonfinichten Erb-Me Batte 14). " Chrithat weniellich, was in the the Straften frand, und bas Labor ber Unglfide: den gegen bie Billfabr ihrer Gebieter fichet. eftellen, benn fie ertlatte und beftrafte es als boed, wenn ein Derr seinen Anecht, obeie ibn meweltifchen Michey, geftellt gu theben- um. nite mitebe: \* b). .. Alber boff fle an einer mite iches Berbofferung ibres , Anfiguthe im Caujett: Mis Bentragen fonntr, unb wohl and picts paragen wellte, bief fiewifett fin ungwenden. inflote bie Gefete, durch welche noch von Carlit Droffen Die alten Wethaltniffe Diefer Mene se Rlaffe in ber Gefellichaft auf bas neue raftionirt und regulirt wurden. Der Geift bice

<sup>24)</sup> Es hatte ihn in wohl nicht immet, deun zus weilen 20g fie den Unglütlichen durch ihre Werdwendung unt ein harteres Schiffel zu. Jum Beweife bient die abschenliche Geschichte bep'e Gregor B. V. A. 3.

<sup>25)</sup> Conc. Agathenii c. 62. Epion. c. 34-

### 372 II. Abth. 1. Abidin. Gigene Berhaltuife

fet karolingischen Gesetze, welche die Anechte betreffen, ist weber milber noch menschicher old bersenze, ihr in den Gesetzen den alten Frankersich ausböndte; man darf also sieder daraus suließen, duß die Kirche keinen besonderen Drug fühlte, den Einfluß, den sie auf die Gesetzes dung erlangt hatte, zu ihrem Wortheil zu bemuten 16).

### S. 24.

Demisch darf man behanden, das fie mileitelbar innendlich viel zu einer Verbesserung ihreb: Instands jetzt schon bentrug, und noch mehr fikt die Folge vorbereitete, und zwar durch eine Einerichtung, woden ihr eigener Vortheil mit dem Wortheil der Anechte zusammenfloß. Schon int sechsten Jahrhundert sindet man nehmlich uide ohne Befremden in der franklicht gallischen, wie in der göthisch spanischen Kirche, daß Menschen aus diesem untersten Stande auch unter den Klerus hineinkamen, und daß bereits in mancher Kirche die größere Anzahl der Geistlichen aus lauter Knechten bestand. Das Befremden das lauter Knechten bestand. Das Befremden bars über verliehrt sich indessen bald bep der Leichtige

feit,

<sup>16)</sup> G. Capit. T. t. p. 110. 968. 947. 1062. 1123.

Beit, womit fich bie Sache ertlaren laft. Benn and bie Bifcoffe teine Schwarigteiten gefunden balteby die vafant geworbenen Plate in ibrem Alerno mit lauter freven Brantes und Gothen M befeten, und wenn fie auch unter ben erften mi bem grgerlichen Umftand, baf fie teinen frenen Granten ohne bie Erlaubnif bes Ronigs me ben Klerns aufnehmen burften, fich nicht ge-Roben batten, fo tonnten fie boch guerft biefe noch gang roben und ungebilbeten Denfchen faft gar nicht bajn gebrauchen. Sie batten alfo feine Wahl als unter den alten Eingebohrnen bes Lans bes. Unter biefen mochte fich vielleicht auch nicht immer mablen laffen. Aber bafur batten Le auf ihren Gutern Anechte genug, welche verfimben waren, fich eben fo aut zu einem beiligen als zu einem profanen Dienst gebrauchen zu laffen. Sie konnten fie icon von Jugend auf gum Rirden . Dienft bilben und abrichten. Gie fonns ten bie fabigften bagu aussuchen, und fich vorher ban ber Brauchbarteit eines jeben burch fo viele Broben, als fie wollten, verfichern. Bugleich tounten fie aber auch am gewiffesten auf die forte bauernde Abhangigfeit und Untermarfigfeit diefer Menschen gablen: was war also nathrlicher, als Dland's Rirdengeid. 2. IL

### 354 H. Mbth. 1. Mbfchn. Gigene Berhaltnife

baß fie auf ben Gebanken verfielen, ben Kleus ihrer Rirchen aus ihrem eigenen Saus Gesube gu retrutiren? und baß fie balb biefe Urt von Reftrutirung jeder andern vorzogen?

§. 25.

Daben wurde es aber — bieß muß man noch dazu wiffen — einige Zeit hindurch als ausges macht angenommen, daß die neuen Geistlichen, welche aus diesem Stande genommen wurden, deswegen gar nicht aus ihren alten Verhältniffen heransgetreten seyen. Es verstand sich von selbst, daß die Kirche keine fremde 17), sondern bloß ihre eigene Knechte in den Klerus aufnahm; aber daben sah sie gar nichts unschießliches, oder wollte sie wenigsiens lange Zeit nichts unschießliches sehen, daß sie auch ben ihrer neuen Bestimmung in

17) Wohl mochte auch der Fall zuweilen vortommen, daß man fremde Knechte, und zwar gegen den Willen oder ohne Vorwissen ihrer Herrn ordinirte, wenn sich ein besonderer Vortheil des bep erhalten ließ. Dieß hatte aber schon der Romische Bischoff Leo der Gr. höchlichst misblissigt; und in den Capitularien Carls des Gr. wurde es mehrmahls verboten. Cap. T. 1. p. 232.

1 bem alten Dienft : Merus gegen fie bleiben tuften. Erft ber Ranfer Ludwig ber Fromme mBte fie auf bie Indecena ber Sache burch ein efet aufmertfam machen, burch welches er verbnete 18), bag in Butunft jeder Leibeigene, ber un Geiftichen proinirt werden follte, vorher engeluffen werben muffe. Aber bis in bas mente, Jahrhundert bipein dauerte die Sitte rt, bag ibie aus bem Rnechts : Stand genoms enen Rleriter fortbauernb in bem Anechis : Bers Utnif gegen bie Rirche blieben, wenn fie auch i ben eriten Stellen im Alerus beforbert mura. m. Raturlich forderte man wohl bie Rnechtse ienfte nicht mehr von ihnen, die mit ihren itellen unverträglich waren; boch mußten fie amer bas Saus : Recht ber Rirde iber ibre erfon, fo wie alle ihre fonftigen Frengelaffes

18) In einem Capitular vom J. 816. c VI. De ordinatione servorum. Doch hatte schon Syn. Toled.

1V. das unschiedliche davon gefühlt, und ebens falls verordnet, daß die Bischoffe ihre zum Aleztstat tanglichen Anechte noch vor der Ordination manumittiren sollten "quia irreligiosum eft, obligatos existere serviruti, qui sacri ordinis suscipiumt dignitatem." c. 74.

## 316 Il. Abth. 1. Abichn. Gigene Berhaltniffe

nen, die beständig in ihrem Patrocinio blieben, vekognosciren, und ben ihrer hinterlassenschaft trat dieß Haus : Recht völlig in eben der Masse wie ben allen andern Knechten ein xo). Hinges gen wurde ihnen auch wegen ihrem Dienst : Berbältniß keines der Borrechte und Privilegien entzgogen, welche sonst an dem Klerikat hafteten, oder mit ihren kirchlichen Nemtern verbunden waren.

### **Š**. 26.

Darans mußte nothwendig mehr als eine wohlthatige Folge entspringen, die fich auf dies gange Menfchen : Rlaffe erftrecken mußte. Die Berach

19) Die angeführte spanische Synobe zu Boledo vom 3. 633. verordnete sogar can. 74 daß and jene Anechte der Kirche, die man freygelassen habe, um sie ordiniren zu können, doch nicht das Recht erhalten sollten, über ihr Bermden zu disponiren "sed onne, quicquid per successonem — aut quoliber alio modo acquisiverist— ad jus ecclesiae, a qua manumisi sant, post obtum eorum debet pertinere." Eben dies hatt aber vorher schon im 3. 590. eine Synobe zu Sevilla verordnet, und die Verpsichtung auf auf die Kinder und Nachsommen der Freyselst senen ausgedehnt. Cone klupal. 1. c. L.

wachtung, die in der Wolls - Meynung an dem techts - Stand haftete, kounte auf keinem aus im Wege so gewiß und so würksam vermins it werden, denn wie hatte sie gegen den täglis w. Andlick von Anechten, die in den Herrens dend übergiengen, aber auch in dem Herrens dend noch Anechte blieben, aushalten kennen? iese Anechte wurden ja num auch von dem taat und von den Gesetzen selbst als gesstliche ven behandelt. Mit jedem Grade, um den im Alerus höher stiegen, erhöhte sich auch i segale Aare, die als Wehrgeld auf ihr Leben sigt war 20). Wenn sie Bischöffe wurden;

20) Das Wehrgelb für einen erschlagenen Subbias tonus war auf 400., für einen Diakonus auf 500., für einen Presbyter auf 600., und für eiz nen Bischoff auf 900. solidos taxirt. S. Legas Ripaar, vit 36. In diesen Gesehen war indessen vociderit, juxtu quod nativitas ejus fult, ita compopuatur, und barnach behauptete Schmidt in seiner Geschichte der Deutschen Th. I. 310., das Wehrgeld bey Gestlichen aus dem Anechtsftand sey niemahls gestiegen, denn auch ein Bischoff, der als Anecht gebohren war, sey nur als Anecht bezahlt worden; aber im achten Sahrhundert war dieß gewiß nicht mehr der Kall.

### 318 II. Abib. t. Abidin, Gigene Berhaltniff

to tamen fie auch in ben Rath bes Ronigs w in die Berfammlung der Stande, aber wenn fle es auch nur bis gum Presbyter, jum Perodis ober jum Archiviatonus brachten, fo murben fie fur bas Bolt fcon in biefen Stellen ehrwite big genug. Unmerflich fafte es bann bie Does fiellung auf, bag bie Berhaltniffe ber Rnecht Schaft mit ber öffentlichen burgerlichen Chre ger nicht unverträglich fenen. Gobald ihm bief Worftellung gewohnter geworden war, fo wet es auch borbereitet, jebes einzelne Individuum aus diefer Denfchen : Rlaffe mit einem anden Auge ale bieber zu betrachten, und biefe ber anderte Bolts : Stimmung mußte unvermeiblich nach dem Berlauf einer turgen Beit auch auf bi Art ihrer Behandlung einen wohlthatigen Cim fluß außern. Die allgemeinere Bolls : Des nung, in welcher fich ber gange Rnechts : Stant veredelt batte, tam felbft den Gefegen juver, und führte eine mildere Urt feiner Behandlug ein, ehe noch von diefen etwas darüber beftimmt murbe.

**§.** 27.

Davon zeigen fich schon in ber Geschichte bei Kebenten Jahrhunderts sehr merkliche Spuhrm.

## ber neuen Rirchen gur bem Chaat. 379

Inch die Großen und felbft die Ronige fiengen bon an, ihre Rnechte nicht mehr bloß ju nies rigeren Sand Diensten ober gu ihrer perfonlis m Bebienung, fonbern bin und wieber gu Ges baften zu gebrauchen, bie ihnen einen weites en Burtungs : Rreis auch in ben Berhaltniffen es bargerlichen Lebens eroffneten: In Spanien im es bamit fcon um biefe Beit fo weit, baf er Stoly ber Krepen eiferfachtig über bie Theile ithme wurde, Die man auch Anechten an gewisen Worzügen gestattete 21); im frantischen Staat bingegen war unter ben Carolingern ber Linfluß ber vielen in ben Clerus aufgenommenen. und dadurch in ben Berren = Stand erhobenen Anechte auf die ganze Gesellschaft so merklich stworden, daß ber Geschichtschreiber bes fronis men Ludwigs eines ber ichlimmften Zeichen ber Beit barinn fah 22). Dieß mußte bann nothe menbig

<sup>21)</sup> Auf einer Synobe zu Toledo vom J. 683. vers bot man babet c. 6. "ut nullus servorum deinceps ad Palatinum transire permittatur officium, nec etiam locorum siscalium aut proprietatis regiaé administratores vel actores sieri quoliber tempore.

<sup>22)</sup> S. Thegauns de geftis Ludovici Pii cap, co. in Schiltete Scriptor, rer. germ, p. 74.

## 360 II. Abth. 1. Abidon. Eigene Berhaltniffe

wendig auch auf den ganzen Knechts Stand wohlthatig zurückwürken; wenn man es aber auch der Kirche nicht anrechnen will, was se dadurch mittelbar zu der Verbesserung des Schick sals dieser Menschen Klasse bentrug, so tam sie ja noch auf das Verdienst Ansprüche machen, unmittelbar dazu mitgewürft zu haben, daß die ser Unglücklichen immer weniger wurden. Bar es denn nicht die Kirche 23), welche den Layen

X

23) Coon in ben Gefesen ber Ripnarter tommt it. 58 ber Ausbruck vor: fervum pro animae fes redeintione liberare. Wie aber ber Religions Beift bes Beitalters die Kreplaffung eines Anects mit der redemtio animae in Berbindung brachte, bieß erfiebt man am beften aus bem Kormulet einer folden Freplaffung unter ben Bemertun gen Bignons über Marculf in Capie. T Il. p. 945. Aber die Rirche batte noch ein besonderes Intereffe daben, diefen Glauben unter ben 201: en au erhalten, benn fie batte einen eigenen Bortbeil bev biefen Frevlaffungen, ber ibr burd eben dieß angeführte Ripuarifche Befet angefi dert murbe. Jeder Rnecht, der pro redemie ne animae in ber Kirche frengelaffen murbe, fan nach biefem Gefes unter ben Sous ber Rirde,

### ber neptu Kirchen zu bem Staat. 361

ne Glauben bepbrachte, bas die Freplassung is der Anechtschaft eines der besten und versusstätichsten Werte der Barmberzigkeit sep, wosen, sie sich selbst am gewissesten Ansprüche auf Warmberzigkeit Gottes erlausen tonnten? war sie es nicht allein, welche dadurch hunderte zu dewog, daß sie wenigstens in ihrem Testant die Freplassung ihrer Leibeigenen nach ihrem de verordneten, und einige ihrer Sünden das wah auszugleichen, und auf die Anhe ihrer Seee

sim für fich und seine Rachtsmmen zu mehreren Diensten verpstichtet: wenn er aber ohne Nachtsmmen starb, so erbte die Kirche nach art. 2. sein ganzes Vermögen. In England hingegen bestärkte sie auch durch ihr eigenes Bepspiel den Glauben an die verdienstliche Würfsamteit dieser Gatztung von guten Werten, denn auf einer Sprosde zu Seale-Hothe (Synod. Calchurens.) vom J. 816. verordneten die englischen Bischoffe, Cando, daß nach dem Tode eines seden von ihnen alle seine englische Knechte frepgelassen werden sollten "ut per illud laboris sui retributionem ipsopercipere mereatur et indulgentiam peccatorum."

### 362 Il. Abihir. Abfchn. Efgene Berhaltniffen.

Seelen sicheret zählen zu tonnen? Alfo war et inicht immer Die Rirche, welcher jetzt schon tam fende dieser Linglacklichen nicht nur eine Erlicht tebung ihres harten Looses, sondern ihre völlige Fronheit zu dauten hatten?

#### S. 28

In biefen Beziehungen mag man gewiß mit Mecht behaupten, daß das Verhältniß, in das sich bie Ateche in den neuen christlichen Staatm mit der bürgerlichen Gesellschaft zu bringen wußte, wehrsach wohlthätig, für die letzte — und damit auch niehrfach wohlthätig für die Mensch beit überhaupt wurde. Behält man das Ganze des damahligen Zustands, in welchem sich diese befand, unverrückt im Auge, so wird man ge, wiß den Total Gewinn, den sie daraus zog, auch bedeutend genug finden: ob aber der Kin che gerade alles Gute, das durch sie bewürft murde, auch als verdienstlich angerechnet werden dars? — wer wird darüber streiten wosten?

# 3mente Abtheilung.

## 3menter Ubfdnitt.

enheiten, die in mehreren Gefellichafte : Einrich: gen und Berhaltniffen der neuen Kirchen allmahlig auffommen und bemerkbar werden. 

## Kop. I.

hife Eigenheit in der Verfaffung der neuen Aire hin, Besporischere Gewale, welche die Dischoffe bis 3um achten Jahrhundert über ihren Aler ens ausüben.

#### **9. 1.**

Beniger anziehendes mag nun die Besondere Betenchtung einiger andern Eigenheiten haben, be sich in der inneren häuslichen Einrichtung, ber Gesellschafts Dekonomie und in einigen Peziellen Gesellschafts Werhältnissen der neuen Archen beobachten lassen; doch werden sie zum Peil durch ihre Entstehung, und durch die Umstande, welche sie hineinbrachten, und zum Theil dirch die Folgen, zu denen sie führten, und dirch die Folgen, zu denen sie führten, und dirch die Folgen, zu denen sie führten, und dirch die Folgen, meiteren Weränderungen, zu dienen sie Anlas gaben, merkwürdig genug. Der Eigenheiten, auf welche man bep diesen Bezies hungen

### 366 II. Abth. 2. Abichn Gigenheiten, bie in

1

hungen floßt, find aber nur wenige, benn fie konnen auf vier ober funf zurückgebracht werden.

#### S. 2.

Sier brangt fich bann wohl jedem Beobade ter zuerft die Erscheinung auf, bag in ben neum chriftlichen Staaten eine turge Beit nach ihre Entstehung die Oberherrichaft der Bifchoffe fo wohl über die Kirche überhaupt, als im befon beren über ben zu jeber Rirche gehörigen Rlem fo viel unumschrankter und bespotischer murbe, als fie es ehmahle in ber alteren Berfaffung ge 3war hatten fie es auch ichon in biefer offen genug nicht nur darauf angelegt, i ein mabres Monarchen , Berhaltniß mit ber einen und mit bem andern zu fommen, fondern im vierten und funften Sahrhundert mar ihnen and biefe monarchische Gewalt burch mehrere Gen fete - welche fie frenlich felbft machten - be ftimmt genug übertragen, allein fie mar boch bas ben noch burch mehrere Formen beschranft mote. ben, an welche fie fich ben ihrer Ausabung bing ben mußten. Bindet man auch, baß fich gu Beig' ten einige Bifchoffe barüber hinmegfetten, fo fing bet man bagegen Bepipiele genug, bag fie ebi nict

nicht immer ungestraft thun burften, und findes ber Bepfbiele-wad'mehr, aus benen man fchlies Ben muß baf fie fich boch gewohnlich reitt gern hurein fügten; weil fie weise genng maren, um ingufeben, daß fie im Grund nichts baburch terlohren. Aben gang anders tam es und blieb. din den neuen Lirchen und zwar son dem Ende fünften bis in ben Anfang bes achten Jahre hindrite binein, alfo boch brep volle Jahrhune dete kindurcha ::

Anicht shue Befreniden fieht man in Diesem-Betraum die Bischoffe mit ihren Presbytern und Diatonen auf eine Art umgehen, woben die legs in bem eigentlichften Anechts : Berhaltnig. nicheinen. Won einer auch nur scheinbaren tols Zegialischen Werbindung zwischen ihnen findet fich Bein Schatten mehr; daher fieht man auch immer In ber Geschichte ber neuen Kirchen bie Bischoffe mein banbeln, flogt immer nur auf die Dab. men von Bischoffen, und tonnte fast baburch ju bem Glauben berführt werben, baß es teine unbere firchliche Perfonen mehr gegeben habe. Belbst in ben Legenden bes Zeitalters trifft man nicht

366 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheite

hungen ftogt, find aber nur wenig.

6. 2

Bier brangt fich bann wohl je? ter querft bie Erscheinung auf, bal christlichen Staaten eine turge eit nad Entstehung die Oberherrichaft de Bijdo wohl über bie Rirche überhaupt. als im beren über ben zu jeber Rirche bbrigen ft. fo viel unumidranfter und bei als fie es ehmahls in ber alter Derfassung Zwar hatten sie es auch schon biefer offen genug nicht nur barauf angelegt ein wahres Monarchen Berhalt niß mit de und mit bem andern gu formmen, vierten und funften Sahrhunbert me biefe monarchische Gewalt burd fege - welche fie frentich fell fimmt genug übertragen ben noch burch mehrere den, an welche fie fic.

ben mußten. Binde ten einige Bifch

baß unges poraus n Recht ben bem ber älteren licher von feis handelt murbe, dfeit übrig, baß a Metropoliten ober e fich wenden fonnte. ich : frantifchen und fpaen murben balb ned ihre De bes Metropolitan : Regus vorher gewesen waren. 3m at wußte man bas gange fiebente binburch faft gar nichts mehr von SH rcheugesch. B. II. Ma

## 360 II. Abty. 1. Abfon. Eigene Bergaftniff

wendig auch auf den ganzen Anechts. Stand wohlthatig zurückwärten; wenn man es aber auch der Kirche nicht anrechnen will, was fi dadurch mittelbar zu der Berbefferung des Schich fals dieser Menschen Rlasse beptrug, so tans sie ja noch auf das Berdienst Ansprüche machen, unmittelbar dazu mitgewärtt zu haben, das die ser Ungläcklichen immer weuiger wurden. Ber es denn nicht die Kirche 23), welche den Lapue

23) Coon in ben Gefesen ber Ripuarter tomat it. 58 bet Ausbrud vor: ferbum pro animae fas redeintione liberare. Wie aber ber Religions Beift bes Beitalters die Kreplaffung eines Aneatt mit ber redemtio animas in Berbinbung brackt, Dief erfieht, man am beften aus bem Kormulet einer folden Freplaffung unter ben Bemertun gen Bignons über Marculf in Capie. T Il p. 945. Aber die Rirche batte noch ein befondetel Intereffe baben, diefen Glauben unter ben 201: en au ethalten, benn fie batte einen eigent Bortbeil bev biefen Frevlaffungen, ber ibr burd eben bieß angeführte Ripyarifche Gefes augen dert murbe. Jeber Rnecht, ber pro redemisne animae in der Rirche frengelaffen wurde, fan nach biefem Gefet unter ben Sout ber Rirde,

### der neutn Kirchen zu bem Staat. 361

m Glauben bepbrachte, bag bie Freplassung is der Anechtschaft eines ber besten und versmellichsten Werte der Barmberzigkeit sep, wos zch sie sich selbst am gewisselten Ansprüche auf Warmberzigkeit Gottes erlausen tonnten? far sie es nicht allein, welche dadurch hunderte zu bewog, daß sie wenigstens in ihrem Testas mt die Freplassung ihrer Leibeigenen nach ihrem de verordneten, und einige ihrer Sünden das rah anszugleichen, und auf die Rube ihrer Seee

und wurde ihr unter bem Nahmen eines Tebulasias für sich und seine Rachsommen zu mehreren
Diensten verpsichtet: wenn er aber ohne Nachtommen starb, so erbte die Kirche nach art. 2.
sein ganzes Bermögen. In England hingegen bes
startte sie auch durch ihr eigenes Bepspiel den Glausben an die verdienstliche Würtsamkeit dieser Gatatung von guten Werken, denn auf einer Synosde zu Ceale-Hythe (Synod. Calchurens.) vom J.
316. verordneten die englischen Bischoffe, Cauto:, daß nach dem Tode eines seden von ihnen
alle seine englische Knechte freygelassen werden
sollten "ut per illud laboris sui retributionem ipse
percipere mereatur et indulgentiam peccatorum."

6. Wilkins p. 171.

### 362 II. Abiber. Abfchn. Sigene Berfaltuiffere.

Seelen sicheret gablen ju tonnen? Alfo wer et inicht immer die Rirche, welcher jest schon tam sende dieser Unglücklichen nicht nur eine Erleich terung ihres hurten Looses, sondern ihre vollige Fronheit zu daufen hatten?

#### 3. 28. 1

In biesen Beziehungen mag man gewist mit Mecht behaupten, daß das Verhältnis, in das sich die Airche in den weuen christlichen Staaten mit der bürgerlichen Gesellschaft zu bringen wußte, mehrsach wohlthätig, für die letzte — mb damit auch mehrsach wohlthätig für die Mensch heit überhaupt wurde. Behält man das Ganze des damahligen Zustands, in welchem sich diese befand, unverrückt im Auge, so wird man geziehen, unverrückt im Auge, so wird man geziehen bedeutend genug sinden: ob aber der Kirche gerade alles Gute, das durch sie bewürft wurde, auch als verdienstlich angerechnet werden dars? — wer wird darüber streiten wollen?

# 3mente Abtheilung.

## 3menter 26fdnitt.

genheiten, die in mehreren Gesellschafte : Einrich: igen und Berhaltniffen der neuen Kirchen allmahlig auffommen und bemerkbar werden.

**'** 

## Kgp. I.

fte Ligenheit in der Verfaffung der neuen Lire n. Defporischere Gewalt, welche die Dischoffe bis zum acheen Jahrhundert über ihren Aler rus ausüben.

#### §. 1.

Beniger anziehendes mag nun die Besondere eleuchtung einiger andern Eigenheiten haben, e sich in der inneren hauslichen Einrichtung, ber Gesellschafts Dekonomie und in einigen eziellen Gesellschafts Dekonomie und in einigen eziellen Gesellschafts Derhaltniffen der neuen irchen bevbachten lassen; doch werden sie zum beil durch ihre Entstehung, und durch die Umsände, welche sie hineinbrachten, und zum Abeil irch die Folgen, zu denen sie führten, und men die Folgen, zu denen sie führten, und men sie spatheren weiteren Weränderungen, zu wen sie Anlaß gaben, merkwürdig genug. Der igenheiten, auf welche man bep diesen Bezies hungen

### 366 II. Abth. 2. Abichn Gigenheiten, bie in

1

hungen fost, find aber nur wenige, benn fie tonnen auf vier ober funf juruckgebracht werben

§. 2.

Sier brangt fich bann wohl jedem Beobad ter zuerft die Erscheinung auf, bag in ben neuen chriftlichen Staaten eine furze Beit nach ihre Entstehung die Oberherrichaft der Bifchoffe for wohl über die Rirche überhaupt, als im befow beren über ben zu jeder Rirche gehörigen Rleins fo viel unumschrankter und bespotischer murde, ale fie es ehmahle in ber alteren Berfaffung ge 3war hatten fie es auch fcon in biefer offen genug nicht nur barauf angelegt, it ein mabres Monarden : Berhaltniß mit ber einen und mit bem andern zu fommen, fondern in vierten und funften Sahrhundert mar ihnen and Diefe monarchische Gewalt burch mehrere Ge; fete - welche fie frenlich felbst machten - be ftimmt genug übertragen, allein fie mar boch beben noch durch mehrere Formen befchrantt more. ben, an welche fie fich ben ihrer Musibung bine; ben mußten. Sindet man auch, baß fich gu Beisg ten einige Bifchoffe barüber hinmegfetten, fo fime bet man bagegen Bepipiele genug, baf fie ebi nicht

## defellschafts. Ginricht auffommen: 367

icht immer ungestraft thun durften, und findes er Benspiele-vachtmehr, aus denen man schlies en mußz daß sie sich doch gewöhnlich reift gern mein fügten, weil sie weise genng waren, um pursehen, daß sie im Grund nichts dadurch klinden neuen Lirchen und zwar von dem Ende klinden neuen Lirchen und zwar von dem Ende klindern bis in den Anfang des achten Jahren migkets binein, also doch drep volle Jahrhungweit fündurch.

#### · **S.** 3.

Richt ohne Befremden sieht man in diesem lettraum die Dischoffe mit ihren Predbytern und blatonen auf eine Art umgehen, woben die letzem in dem eigentlichsten Anechts : Werhältnisteinen. Won einer auch nur scheinbaren tols igialischen Werbindung zwischen ihnen findet sich ein Schatten mehr; daher sieht man auch immer der Geschichte der neuen Kirchen die Wischoffe kin handeln, stoßt immer nur auf die Naheln von Sischöffen, und könnte sast dadurch zu m Glauben verführt werden, daß es keine webes, daß es keine bete kirchliche Personen mehr gegeben habe.

### 368 IL With 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

nicht leicht einen Beiligen au, ber nicht ein Bis fchoff ober bech ein Abt gewesen ware, mas anverlaffig auch baber fommt, weil ietst bie Rie niter ber unteren Orbunnaen neben biefen babenn Befen gar nicht mehr geachtet wurden. Wie 190 man he noch neben ibnen erwähnt finbet. f ericbeinen fie immer nur im Gefolge ber Bifdif fe, mit einem Unftand von Demuth, die felbf ben Abitand zwischen ibnen für nnermeftlich m balten ichien. Dieje Demuth ertrug auch nicht felten nicht nur den Uebermuth, fondern felbf Die harteften Dighandlungen 1) ihrer Defpotte mit einer Rubllofiafeit. ju welcher fie mit bie Gewohnheit, und ber Glaube, bag ce einmel fo fena muffe, abstumpfen tonnte: baber acht es jugleich am fichtbarften baraus bervor, wie allgemein fich in biefer Begiebung bie urforde - lichen Derhaltniffe verruct batten.

6.4

1) Sie ertrug ja sogar — Prügel. Benigktel fand eine spanische Synode zu Braga vom Safe 675. (Syn. Bracar. IV.) Ursache zu verbieten was passim unusquisque Episcopus honorabilia membra sua — Presbyteros sive Levitas — prout rolleit et complacuerit yerberibus subjiciat er deleit. Can. 7.

itter in Carrier

Deben legen fich aber auch die timftande febe beitichte bar, welche den Bis boffen bazu halfen; daß fie in den neuen Rits ben fo' bald in diese höhere und für alle, die bestellung barbaramen, und sich auch so lange bartan err

Einmahl tam es ja bier fe balb bagu, bas he Bifchoffe in ihrem tirchlichen Burtungse bille fait gang unabhangig mutben, morans Begenenthrang, daß man auch fein Recht nde neuen fie, ale bothftene noch ben bent Bonige, erlangen tonnte. Wenn in der atteven Berfaffting ein Lane ober ein Geiftlicher von feis bit Bifcoff allzutprannifc behandelt wurde, b' blieb ihm bod bie Mbalichteit übrig, bas womit feinen Rlagen an ben Metropoliten ober be Be Provingial : Synobe fich wenden tomite. ther in ben neuen gallifch : frantifchen und fva-Mich gothiften Rirchen wurden balb nach ibres Entfiehung Die Bande des Metropolitan : Nerns beit lofer als fie vorber gewesen maren. Im bantifiben Staat wußte man bas gange fiebente tebrhundert hindurch faft gar nichts mehr von Dand's Birdengeid. B. IL Ma Re

## 370 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, biein

Metropoliten, und in eben diesem Zeitraum war auch das Institut der Provinzial Symben so sehr in Abgang gekommen, daß man achtzig Ich re lang keine mehr gesehen hatte. Es war als viemand da, der dem Despotismus den Bischste Schranken seines Jahrhunderts hatte man allmählig verzischen, daß es jemahls anders gewesen war.

#### S. 5

Dennoch aber wurde es mit jenem Defpoties mus wenigstens, den die Bischoffe über ihm Alerus ausübten, nicht so weit gekommen sen, wenn sich nur in der neuen Verfassung von der alten Einrichtung der Bischoffs Bablen mehr erhalten hatte. So lange noch die Bischoffe aus dem Rlerus, und auch zum Theil von dem Alerus ihrer Kirchen gewählt wurden, so konnte man in der Ordnung wenigstens von der größeren Alexus nicht leicht den übermuthigen Oberen seinen Alexus nicht leicht den übermuthigen Oberen seinen würden, so seit sie auch sonst auf ihren Reche ten verleicht Den einen hiett vielleicht Dankbarkeit — einen andern das Angedenten alterer freundschaftlicher Verdindungen, und ein

Beinftlenn gurad, bag feine A Untergebenen Bengen feines votigun d auch theul Beugen von annichmen files: bithheiten fund: Fehler gewesen fepenigt Bellion-laber tamen wohl alle biele Unive infanittet vanit führten bourfeibfi finifibens fathuenn Alterno ein moch liberateres und dered Merhaltnis ein, als ihnen bie Ges in Berhaltniff, wor bai Emperiorität ber einen alles brückerbes din Boposbination ber anbern alles erniebeld he dudobits Singegen bieß alles fiel weg ? bald die Bifchoffe nicht mehr burch eine Babl nitralder ihr Alerus und ihre Gemeinde auch men Muthail hattes finben durch ihre Ernens Binige an ibret Memtern gelangten. had the state of t

Meleicht in den wenigsten Gallen aus dem leiter Refe; in fledeicht in den wenigsten Gallen aus dem leiter Siechen genommen, benen fie vor eber sollten. Naf die fettesten Bisthamer lauers m gewöhnlich die Hof- Geistlichen, die bep der welle des Königs angestellt, und oft schon vor m wirklichen Eintritt einer Wacanz dazu besie nairt

## 372 II. 26th. 2. 206fchn. Gigenheiten, bie in

gnirt maren. Oft murben felbft biefe von einem Fremben gurudgebrangt, ber bem Ronige von einem machtigen Großen empfohlen mar, ober fich felbft burch einen Dienft, ju bem er fic brauchen lief, lober auch nur burch fein Gelb au empfehlen mufte. Deiftens hatte alfo amis fchen bem neuen Bifchoff und feiner Rirche gar feine Berbindung vorber fatt gefunden. Er war vielleicht nie vorber an ben Ort gefommen. Er tannte bie Menichen, mit benen er in 3m tunft leben follte, fo wenig, als fie ibn tannten. Er hatte wohl gar Urfachen, borans auf feinb: felige Befinnungen bon ihrer Geite gu rechnen, wenn er fich gegen ibre Bunfche ben ihnen eins gedrungen hatte. In biefer Lage tonnte er es felbft ber Rlugheit gemäß finben, fich nur mit falter Buruchhaltung gegen fie ju benehmen, und fie nicht allzunahe an fich binfommen gu laffen; tam aber jest nur ein ichmacher Sang gum Stell und gur Derrichfucht ben ibm bagu, fo lief fich untruglich vorausfehen, bag ber guruchaltenbe Obere bald ben übermuthigen Defpoten fpielen

n wärkte auch bie Bernsberung mit, Mille Beit in ben fonftigens und befonders w**bur politishan:W**erhältniff**är der Wifchiff**e vor 18: 40 vielleicht läst fich wit Grund anneh. itn, baft ber bebeutenbere Ginfing! ben fie jest Stnat erhielten, unbillig griffere Rolle, liseman in biefem (pleifen, am maif benteue, fie auch in ihrem kirchlichen Be itteil baber binaufzuracten. Dier Bifch in jammehr in seinem Charafter als m Wer allmablig ungleich wichtigere Berf er frimmen geiftlichen, ober er wurde und willen. wes er als Bischoff auch in weltlichen hechen an thun betam, ungleich mehr geachtet, de ane ber firchlichen Aunttionen willen, gu bes in er gunachet berufen mar. Daß er als Die fcoff, in bem Rath bes Roning und in ber Ders fammlung ber Stanbe, neber den Bergagen und Grafen - und wohl noch vor ben Bergogen und Grafen fprechen burfte - bieß mußte ibm balb unenblich mehr Unfehen ber bem Bolt ges ben , als alle bie fogenannten Actus pontificales jufammen, bie es ibn von Beit gu Beit verrithe ten fab. Ben allem aber, mas er in jenem Chai ü., **A**a 3 ratter

rafter fprechen und thun burfte, handelte er immer allein. Rein Bresbyter und fein Diato: und ftanb iben baben jur Geite. Reiner bon ben alltigen Geifffichen befam burch feine Barbe aber burch feine Stelle nit ben minbeften politie fcen Einfig . Daburd mußte ber Abftand, bet fcon worber amifchen ihnen und ben Bifchoffen Giet gefunden botte, unbermeiblich immer mehr bergroßert, und nicht nur in ber Borftellung, anbern auch in ber Durflichteit vergrößert met wer fieht aber nicht , wohin bieg in tur Bit fabren mußte? Much bie Bifchoffe fable fich jest-mehr als vorber von ben Geifilb chen, bie unter ihnen ftanben, verfcbieben, und weiter als vorher von ihnen entfernt; es mar als fo then fo naturlich, baf fie jest auch befpotis fcher als vorber mit iffin umgiengen, als baf biefe ihren Definitismus mit gabmerer Gebulb als chmobis ertrage

Sale dissortion

Dagn tenn endlich noch ein anderer Umftand, ber wenigstens zu dem legten bas meifte, aber eben bamit gewiß auch zu dem erften nicht wenig bentrug.

20m bem Anfang bes fiebenten Sabrbunberts dn wiebe fat wie bereits ermabnt werben mußt, be, bet Rlerus ber meiften Rirchen in Gallien, in Deutschland und in Evanien fast bloß aus Ben eigenen Rnechten und Leibeigenen, welche gu ben Gatern ber Rirche gehorten , befett. Theils Bonute man teine andere Boglinge fur ben geiftlis Stand betommen, wenigftene feine taugli-De Betommen, theils fanben die Bifchoffe balb eine mebrfache Ronvenien; ben biefer Mustunft; euf welche fie vielleicht querft nur in ber Roth sofallen waren. Ginmabl tonnten fie nebillich Beienigen von ben Leibeigenen ihrer Rirche, melde fie bagn bestimmten, icon von Jugend auf, ie felbit icon von ihrer Rindheit an bagu bilben, interrichten und vorbereiten laffen, benn fie mas ten gang in ibrer Bewalt. Sie tonnten alfo ben biefer Ginrichtung fich am leichteften brauchs bare Subjette fur ben Rlerus erschaffen, und. man darf nicht laugnen, bag fie gewiß auch. manche baburch befamen: aber fie tounten noch den Mer barauf rechnen, burch biefe Ginrichtung Miche Gubiette ju befommen, welche gang von Aneniabitengen: und wer mird bezweifeln . bas wauch barauf Rucffict nahmen? 16.13

## 246 U.Abth. 2.2(bfchn. Sigenheiten. Hein

**5.** 9. .

Alle Anechte und Leibeigene ber Litt ben ja in ber Sand bes Bischoffs. Sie megen ihrer mehr ober meniger ertragliche fteng gang von ihm ab. Gie maren gum blinde Wehorsam gegen ibn nicht nur veroflichtet, for bern burch Rothwendigfeit gewoont, und imm barf man fich nur noch bazu erinnern, befifte and burch bie Aufnahme in ben Riems. immer und nicht gang aus bem Leibeiger Nexus beraustraten, fonbern auch ale Beif noch fortbauernd Anechte ber Rirche blieben. wenigstens in einigen Beziehnngen noch all Anechte behandelt werben durften, fo aberliebt man fogleich gang, mas bie Bilchoffe fur Bors theile baben batten, aber überfiebt auch zu gleider Beit, wie es tommen tonnte, amb tommen mußte, baß fie in biefem Beitraum ben fo memden Gelegenheiten eine vollig unumfdrauft Berrichaft über ihren Rlerus auszuüben im Stand waren? Es waren ja mabre Stieren, benen fie jest au befehlen batten ... Es war ei aentlicher Stlaven : Geborfam , ben fie in sint gen ihrer Berhaltniffe von ihnen forbern tountel und forbern burften. Beun aber and biet

## hi **Mefalfchafts: C**iprict. auftonmen. 377

Stanen in ihrem nenen Stande einige Rechte petamen, fo war man boch sicher, bag fie fie im wenigsten gegen ben Bischoff behanpten mars in welchem sie von Lindheit an ihren Ge- neter zu feben gewohnt waren.

#### **6.** 10.

Go geborte also von Seiten ber Bischoffe weiter nichts, als die bloße Benutung diefer tunfande dagu, um fich ju völligen Despoten in Beziehung auf ihren Alevus zu machen; und dieß nichten fie auch wahrscheinlich immer geblieben im, wenn nicht durch eine Veränderung, die und noch an dem Ende diefer Periode in der Didcesan: Versassung eingeleitet wurde, ihrer Gesvalt wieder einige Schranken gesetzt worden was ten.

## 978 II. With. a. Abfchn. Sigenheiten, Mid

Kap. II.

3weyte Eigenbeit in ber Verfaffung ber neuen. Birchen. Gie werben reicher.

Eine gwente neue Erscheinung, ober Meinete eine gunze Keihe neuer Erscheinungen in ber Wie seine much Mirchele Bitte bem unthrerksamen Deobachter die mannlcheife gen Eigenheiten, auf die man Ben ihrem Gatei Wesen, und in der Werwaltungs Art bon die sem stoft, und die verschiedenen Folgen un, wie die sich davon über mehrere andere Zweige bet kirchlichen Haushaltung verbreiteten. Auch wird man bald daben gewahr, daß und wie dies zweite Erscheinung mit der ersten zusammen hangt.

6. 2.

In Ansehung ber Pertineng Stude felbft, the ben Suter Stock ber Kirche ausmachten,

## . Gefellichafte : Einricht. auf tommen. 379

Bt fich zwar auf ben erften Blick feine weitere erschiebenheit mahrnehmen, als daß bier ber bBere Theil bavon gang allgemein aus liegenn Gatern bestand, welches wohl in der alteren erfaffung nicht ben allen Tirchen flatt gefunden iben mochte. Bochftmabricbeinlich gab es baabls der einzelnen Rirchen mehrere, welche wenig ober gar fein gand hatten; benn ba an im vierten und felbft im funften Jahrhunat es noch nicht allgemein jum Gefet gemacht itte 1), bag feine neue Rirche errichtet werben irfe, ohne augleich geborig botirt zu werben, Lam es gewiß zuweilen bazu, daß man bas Bte fur vollig unnothig hielt, indem man es im Simmel und der Andacht ber Lanen überef, fur die Bedurfniffe der Rirche, bie man men fertig hingestellt hatte, weiter zu forgen. Benn aber auch biefer Glaube nie gang getäuscht surde, so geschah es boch zuverlassig nicht ims ter, bag ihr ber himmel einen Bohlthater rmedte, ber fich gerabe gedrungen fühlte, ibr ines feiner Grundftude jufdreiben ju laffen. in ben neuen Staaten bingegen forgte man moble bebåcht.

<sup>1)</sup> Dieß geschah erft von Justinian Nov. LXVII. c. 2.

380 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bieler bebachtlich bafår, bag es teiner Rirche barm fehlen konnte.

#### **§.** 3.

Dier wurde es nehmlich balb gesetzmäßige Ordnung, daß jeder, der eine Kirche zu banen Lust hatte, das Verdienst, und die Belohnung, die er dafür von dem Himmel zu erwarten haben möchte, etwas theurer als durch die bloßen Baw kosten erkanfen mußte. Es wurde festgesetz, daß jeder neuem Kirche zugleich ein eigener Zum dus angewiesen, und zwar an Grundstücken aw gewiesen werden musse, von deren Ertrag wei Bedürfnisse bestritten werden könnten 3). In dieser Unordnung konnte man sich auch durch eine mehrsache Nothwendigkeit gedrungen glauden,

2) Schon von einer Spnobe zu Orleans (Aurelisa.
4.) vom J. 545. c 43. Und in Spanien von is ner Spnobe zu Braga (Bracar. 111.) vom J. 572. can. 5. Auch wurde hernach von Carl dem Et. ein Minimum bestimmt, daß der ausgesetze Aundus nothwendig erreichen muffe, denn er verordnete in einem Capitular vom J. 789. c. 15. daß die kleinste Kirche auf dem Land mit etnem curte er duodus mansie dotirt werden misse.

defenitants Gintings auftaftutung

disauf der einen Geite viellelebefifchon; bie johnik gemacht batte, wie wenterfiel D' fufalligen Einfinfte Von freprittigen Ge pillen und Belattonen der Lagen gapten tafft, d auferer aubern Sato befürchteit mingte: bie ber neuth Litichia leicht all foiste menn Man wicht ben R iki da Kirdin Balan ber Minhabet sines Gute Bellister-Acts durch eine in 19th verleiten tapality d und Brund und Bebett gu babett; Frein Grund und Woben wiell bie nothigeil bur Materialien von Steinen unbilodig liefter , fo wurde ihm die Enfallung feines Munfatt reiftens fo leicht, bas de nicht einmahl ubtbig the fich baraber gu bebenten. Jebe neue Rire Die man an einer Drt ober it einem Die Boute, mußteraber nothweilige beir alteren mer Machbarfchaft Eintrag thung benn mas thr juting, wurde ja biefen jest entrogen; ber burfte man ibre Wermebrung nicht ind weis g-geben laffent bei Ban traf in biefer Absibt auch toa 9.7

### 382 IL Moth. 2. Abidn. Gigenheiten, bie in

noch einige andere Ginrichtungen, boch entiprat feine ihrem 3med fo gut, wie bie Wervebnung, welche jeben außer Stand feste, eine Rirche bauen, ber nicht auch zugleich Luft und Bangie gen batte, fie ju botiren; benn man tounte bas ben am ficherften barauf zahlen. baß ber liebele ftand entweder badurch gehoben, ober bes et gang : umfchablich gemacht, werben burfte. Der botirten Lirchen konnte man nicht leicht zu viele in tinem Oprengel befommen : wenn fich alle auch bie Lente nicht baburch abhalten lieffen. 46 Dugenden nene zu bouen " fo war man doch wei aus gegen ben Schaben gefichert, ber bageg erwachfen tounte. Benigftens die Bifchoffe. lohren nichts mehr baben, und die Bifchoffe no ren es boch, welche bie Berordnung gemacht hatten 3). wan er gin b get

5 (4. m + 2) 1. 3 1 1 1 1 1 1 1

Seit eine zwerte Gigenheit in bem Buftont

militaria en en en factorio

<sup>3)</sup> Daber bebielten fle es auch fich felbst vor, bef fie ben jeder neu-gestifteten Rirche den domm ordiniren, ober über bie Dinlandichteit befel-

### Afchafts . Sinricht. aufkonmin. 383

ischen Kirchen , ober dies wurte wenige 2 mit, um eine zwente Eigenheit hineim , burch bie man wurtlich etwas übererb, weil man sie erst nach einer naheren wahrnehmen kann. Die Mehrheit entalischen Kirchen wurde Aberhaupt Get, als sie jemahls im Orient gewes

ch davon zu überzeugen, darf man frene den Guter Stand einzelner und bes orientalischen Kirchen mit bem Guter inzelner occidentalischen vergleichen. Es daß niemahls eine von diesen zu den mern gelangte, durch welche sich ehs ie Kirchen zu Konstantinopel, und zu ien, oder nur zu Ephesus und zu Jerus bzeichneten. Aber wenn man das ges Sigenthum zusammen rechnet, das die irgend einer ganzen orientalischen Pros Ben, und es mit jenem vergleicht, das lichen Guterstock eines europäischen Dis n gleichem Umfang ausmachte, so wird

allein erfennen burften. G. Conc. Tolad. III. 19. c. 19. Conc. Wormat. Can. 6. et 55. Capi-L. VII. c. 292.

man

384 II. Abth. 2. Abfchn. Gigenheiten, bie in man bas erfte neben bem letten faft unbebentmb finben.

#### **9.** 5

Diefe ausgezeichnetere Boblhabenbeit, welcher die neuen Rirchen bes Occibents allmale lig - jedoch größtentheils icon in biefer De riobe - gelangten, entsprang aber vorzüglich baraus, weil ber größte Theil ihres Wermbaens in Grundflucken, ober liegenden Gutern beftant. Ginerfeits muften ja biefe, fo wie bie Enline in jedem Lande gunahm und die Bevolferung großer murbe, immer mehr Werth erhalten. und auch immer mehr eintragen, woburch bas Capital, bas barinn ftedte, fich vielleicht in bem Werlauf eines Jahrhunderts mehr als einmall perdoppeln mochte. Undererfeits mar biefe In pon Reichthum ben Gefahren, welche Berfchwet bung, Beruntrenung, Bernachlaffigung ster auch außere Bufalle jedem andern Gigentimm brobten, am wenigsten ausgesett; alfo fonte auch baben feltener ber Rall eintreten , baf eine Rirche vollig um basjenige tam, was fie einmal erworben batte.

\$. 5.

Den wohlthatigen Ginfing biefes letten Ims fanbs barf subetlaffig etwas betrachtliches bae ber gunefebrieben werben. Gine Rirche, bie nur einigermaßen mit: liegenben Gaberie gefegnet war, fonnte bookens burch einen auferen Ilne gludefall in ben Buftanb einer remporaren Alemuth, aber nicht leicht in eine banernbe verfent werben. Dormainbt unb Dagigren tountenvon Beit gu Beit ihre Gater vermaliem . Founteit bie Gebaube nieberbrennen, bie barauf fanden, und bie Rnechte in bie Gefangenichaft fabren. bie bagu gehörten, aber ben Grund fund Boben: midten fie liegen laffen, und nach bem Berlauf diger Rahre war burch ben Ertrag einiger reis den Ernoten ber Berluft wieber erfest. Doch Boblftund einer Rirche, bie mit liegenben Chtern gefegnet war, tonnte auch burch einen fineigerifchen ober verfcwenberifchen Bifchoff icht fo leicht in Berfall gebratht werben, und trug' für jebe Rirche noch mehr aus, weil man immer bon biefer Seite her mehr bas Bir an beffirchten batte, ale von ben Ginfallen Dermanner und ber Dagiaren.

## 386 II. Abth. 2. Abfchn. Gigenheiten, bie im

§. 7

"Die liegenben Guter einer Rirche fonnte nehmlich ein verschwenderischer Bischoff boch nicht , fm leicht angreifen und auf die Seite bringen, wie ihr Mobiliar : Dermogen. Dag fie es oft genug versuchten, tann man am beften barans fcbließen, weil man es in allen ben neuen Stat tent. fo oft nothig fand. Die alten Befetze au erneuern, woburch ben Bifchoffen jebe Urt von Beraußerung ihrer Rirchen : Guter verboten wat-De 4). Aber bag biefe Gefete allein bas firche liche Grund: Eigenthum nicht: hinlanglich gegen fie batten fichern tonnen, bieß geht am bente lichsten baraus hervor, weil fie fich ja in Anse. bung des fireblichen Mobiliar : Bermogens, bes doch ebenfalls darunter begriffen war, fo untrafe tig bewiesen. Duste boch ber fromme Rapfer. Ladwig I. feinen Bischoffen eine Predigt aber bas Mergerniß halten, bas fie ber nangen chriftlichen ` Belt baburch gaben, daß fie felbft die heiligen . .

<sup>4)</sup> In Spanien von Syn. Toled. III. ann. 589. can. 3.

IX. ann. 655 c. I. Eben fo oft geschab es von frantischen und englischen Spnoden, und and in ben Capitularien ber frantischen Könige. S. L. II. c. 29.

### b. Gefellichafte : Ginricht. auffommen. 38

efäße ihrer Kirchen so oft an Inden vertaufen 15); wer aber wird nicht gern glauben, das in Bischoff lieber einen Acker oder einen Wirder ner Kirche als einen Kelch veräußert wirde, wenn er nur zu dem ersten eben so inter die ihre dem andern einen Käufer hatte sindlich dem andern einen Käufer hatte sindlich dem Die Erhaltung dieser Guter wurde als vorzüglich badurch gesichert, weil ihre Beit userung mit mehreren Schwürigkeiten verbund mur, benn da die Bischoffe ihre Kirchen boch aweilen diesen Schwürigkeiten zum Trof batt mas geschehen sehn würde, wenn sie gar feine das geschehen sehn würde, wenn sie gar feine das geschehen sehn datten, als sene, welche ihnen die Gestwein den Weg warfen.

fangen größeren und geficherteren Bobiffanb . fer fib ber befonberen Ratur ihrer Seffenfigen miffenne, hatten aber frenlich die neuen Alle

dictum eff nobis, quod negotiatores Judaei ipsi glorfamur, se quicquid eis places, ab Episcopis poste emerca

## 388 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

chen nicht allein der bedachtsamen Worsicht zu danken, womit sie dafür gesorgt hatten, das einer jeden sogleich ben ihrer Stiftung ein de stimmter Güter: Stock an Grundstäcken ange wiesen werden mußte. Etwas trug mistrells auch diese Borsicht dazu ben, dem es wurde ja dadurch einer jeden leichter gemacht; wie mehr dazu zu acquiriren, weil: man den jeden Erwerd weiter kommt, wenn man auch mer die einem kleinen Stock, als wenn man mit per teinem anfängt. Doch dieß wurde sie freistlich weite nicht die Kunst des Erwerdens so trefflich weitenden hätten, und noch durch einige andere Umstände daben begünstigt worden wären.

#### 6. a.

Der ganfligste Umstand erwuchs vielleiche fie buruns, daß gerade dasjenige, was fin fe son dem größten Werth war, diese gange Beit hindurch fast überall im niedrigsten Preise fund. Man kannte nirgends eine andere Art von Reichthum als Land = Reichthum, benn Geld = Reichthum konnte ohne Handel unmöglich statt finden. Der reiche Gater = Besiger wußte daber auch

## Befelffafte : Ginricht, auftommen. 389

a Berth eines Grunbftude recht gut gu fcate Le in fo fern es einen Theil feines Wermbgens smachte, aber es tam ibn boch meniger wehr an, Land ju verschenfen, als Gelb, Il Dief lette fur ihn bie feltenere Roftbartett m. Auch gab es in jeber Proving ber grot Eigenthamer mehrere, bie wartlich mehr batten, als fie bebauen und benuten tonne und mit unter tamen Ralle vor, bag ein wubfind auf einige Beit feinen Werth faft gang weil die Rnechte, die bagu gehörten, weggefommen waren. Unter biefen Unte nben lagt es fich leicht begreifen, wie bie rchen au fo viel Land tamen, befonbers wenn m baju nimmt, bag es in manchen Gegenben d noch bes muften und ungebauten Lanbes rug gab, bas fie mit weifer Demuth auch nicht fomabten, wenn man es ibnen anwieß. och die Erscheinung verliehrt vollends alles frembende, wenn man auch noch mit einigen ei Ranfte befannt wirb, von benen fie gur ermebrung ihres Guterftode Gebrauch mach-

**熟物人之人。** 

## 390 II. Abth. 2. Abfchn. Gigenheiten, bie in

### **6.** 10.

Unter diese von der Rirche gebrauchten Er werbe : Runfte barf es bier nicht mehr gerechnet werben, mas fie jur Berbreitung und Befeftis aung des fur fie fo lufrativen Glaubens that, nach welchem bie Laven alles, was fie ihr fcel ten, Gott und dem himmel geschentt, ober viele mehr auf Bucher gelieben gu haben mahnten. Diefer Glaube trug ihr zwar icon fur fich allein angeheuer viel ein. Er trug ihr vielleicht mehr ein, als alle bie weiteren Runfte, welche fie fouft noch fpielen ließ. Man tonnte es baber faft etwas ungenugfam finden, baß fie nur noch gu meiteren ihre Buflucht nahm; boch muß man baben immer bem feinen Spefulations : Beift Gerechtigfeit wiberfahren laffen, burch ben man ben einigen barunter überrascht wird. nigften fann man ihr vielleicht biefe bewundernde Gerechtigfeit ben ben Operationen verfagen, mels che sie burch sogenannte contractus precarios und mit biefen machte.

#### ď. 11.

Durch die Erfindung dieser Kontratte wuße te fie fich nehmlich zu dem Besitz einer Menge

... ÿ

en Getern zu perhelfen, welche sonst nicht leicht nf einem andern Wege für sie erlaugbar warpn bermittelft eines folchen Kontentts nehm sie die ber kontentts nehm sie die ber Beding au, daß der nutnießliche Besitz davon dem denkenden noch sein ganzestisten blindunch wechalten bleiben, und erst nach seinem Code fiede Airche übergehen sollte ). Opdurch volle sie es möglich, daß jedet "phine es sich nach soste losten zu lassen, unter, die Anzahl und das ehrenvolle Berzeichnist ihrer Wohlthater wien, und aller der Seegnungen, auf welche werdnen dursten, theilhaftig wurden konnte;

obne

6) Die Cessions : Urtunde, welche der Contrabent der Kirche übergab, hieß precaria, die Acceptations : Acce, welche ihm die Kirche guruchgab, wurde hingegen praestaria genannt. Formulare von bepden hat Marculf in seine Sammtung genug aufgenommen. S. Capit T. II. p. 407, 427, 428, 450, 457. Mehrere würflich ausgestellte finden sich auch in Schannars Corpore Traditionum Fuldens. nr. 288, 346, 371, 377, 379, 396, wie auch in dem Codex Diplomat. Alemanniae et Burgundiae Transjur. nub in allen Sammlungen dieser Art.

### 392 II. Mbth. 2. Abfon. Gigenheiten, bie in

shne wenigstens sich selbst viel entzogen zu haben. Es waren bloß seine Erben, welche daben vers tohren, denn außer bem leeren Nahmen des Sis genthums und außer der Frenheit, das geschend ite Gut auf eine andere Art zu veräußern, opfers te er selbst nichts daben auf. Der Kirche him gegen konnte es nichts austragen, ob sie zehen oder zwanzig Jahre späther in den vollen Besty dam, sobald sie nur gesichert war, daß sie eine mahl darein kommen würde. Es war daber picht einmahl ein Verdienst daben, wenn sie auch noch so aufrichtig — was doch wohl nicht im mer der Fall seyn mochte, für das lange kent solcher Wohlthäter betete.

#### g. 12.

Es ist schwehr zu berechnen, wie viel ihr bieß Erwerbs-Mittel eintrug, aber man batsicher annehmen, daß es etwas beträchtlichet abwarf. Diese Kontrakte verschafften ihr ja die Konvenienz, daß sie auch der Mittel-Rlaffe der weniger wohlhabenden Guts-Besiger, die ein gentlich kein Land zu verschenken hatten, bie und wieder einen Acker abschwagen, und selbst zuweilen den einzigen Weinberg eines armen Resetisch

## 3. Sefellichafts : Cincidit. auf toumien.

Phas ber pielleicht gar ju verführerifch in ber Mitter wher in der Rabe ber ihrigen lag, mit nthe Mil an fich bringen tounts. Unt the biefen bibliob gu gonngby barf man frestlich nicht an ik Buiftigirften; an das Ungifiet nad an bie Bistelbrung bouten, welche fie baburch in mane fon familien anrichten mochte; boch fo lange li Gefeie nichts bagegen batten, fo tonnts the wenigftene fich felbft leicht genng aberrebent. A nichts baden zu verantworten liebe. Es the elfo and nicht allauboch angerechnet Milling: aber eine von der raffinfrendsten Sabs wift ausftubirte Berftartung, welche fie ben Diefem fcon fo ftart giebenben Erwerbe : Dittel in ber Rolge noch anbrachte, tann man ihr um fo weniger vergenben, ba fie erft ju einer Beit wa the angebracht wurde, wo fie felbft fcon in Neberfluß ichmamm.

#### **5.** 13.

Es konnte nehmlich nur die Unersättlichkeit bes Geizes fenn, was fie auf den Einfall brachie, ihren Ueberfluß seibst zu einer neuen Art von Bucher zu benutzen; denn fie fieng jetzt an, sols be Kontrakte eigentlich zu erkaufen, und selbst

### \$94 II. Abth. 2. Abidon. Gigenheiten, ble in

gumeilen um einen Dreis gu ertaufen, ben mit ber speculirende : Geiz baran wenden, und fin ber reiche Get, bafur geben tonnte. Gie aber ließ nun bemienigen, ber ihr ein Gut fcedte, nicht mehr bloß ben lebenslånglichen nutniefli den Befit des geschenften Guts felbft , fonben fie gab ihm noch eben fo viele von ihren eiemen dazu, ober wieß ihm bafür andete von ben & rigen an, die ihm zwenmahl ober brenmahl fe viel als das feinige eintrugen. Es mar alfo in mabrer Leib : Renten : Sandel in Gatern den fe bamit eroffnete, und zwar ein Sandel, ber fit eine Menge von Raufern boche anlockend fem mußte, weil er ihnen einen eben fo gemiffen all reinen gegenwärtigen Gewinn anbot. Dan baf baber auch gewiß glauben, baf ibr bie Opere tion unendlich viel eintrug; aber man tann # auch baraus schließen, weil fie fich gulest felbf gezwungen fab, fich ein Biel baben zu feten Bon einigen fpatheren Synoden murden folde Rontrafte ausbrucklich migbilligt und verbo ten 7), und dieß murbe ficherlich nicht geschehen fenn, wenn nicht der haufige Gebrauch, be

habdingenjacht wurde, alles abgregfes und alle produkten Alagen berüber dereit habit.

grafija ir das grafija arbaida a Kiringa arbaida arbaida (h. 1882).

Doch ju eben bet Beit, ba man von Seiten Mache auf biefe. Operation verfiel barbe is in harth eine felefing Benbung, welche ber it-Goift genommen fatte, in eine Lage geft, in welcher fie ben bochftbetrachtlichen gemartigen Worthellen, die ihr barand zuflose woch giner ungeheuern tauftigen Dergrb. me Atte Cigenthums und ihrer Befishngen ufat. Im Berlauf bes neunten Bobis berts erhielt allmablig bas Spftem ber Les Merfaffung eine bestimmtere Form, und gleicher Beit brangte fich alles, in Lebens-Berhaltniffe bineinzutommen, weil man nur in biefer Derbinbung noch Sicherheit fur ben Des At irgend eines Gigenthums ju finden glaubte. Beber Innhaber eines fleinen Gutes abergab baber fremwillig fein Gut einem reicheren und machtigeren Rachber, und ließ fich wieger von ihm hamit belehnen, inbem er fich ju awiffen Dienften und Abgaben gegen ihn unter ber Bebingung verpflichtete, bag er ihn gegen alte Une aris of the second

## 396 H. Mbth. 2. Abfan. Gigenheiten, bie in

griffe schügen mußte. Der machtigere und reichere Nachbar suchte fich bann wieder einen mot machtigeren zum Lebens : herrn aus; hundent aber glaubten nicht besser! wählen zu konnn, als wenn sie sich Gott selbst oder irgend einen Heiligen dazu ausersahen, und übergaben als ihre Guter dieser oder jener Kirche ), welche sich dann nicht weigerte, sie im Nahmen Gebtes oder im Nahmen des heiligen, dem sie bes oder im Nahmen des heiligen, dem sie son son fie bes sont betam sie frenlich nicht das ganze Eigen thum, denn die Güter erbten in der Familie bes Bessers, der zuerst in die Lehens : Werdindung mit ihr getreten war, die zu ihrem Aussterden sort. Auch die Lehens 3insen, die ihr dasse

8) Schon im achten Jahrhundert war es bin und wieder vorgetommen, daß man fich felbst einen Rirche gum Dienst übergab, und daß sich auch frepe Personen unter die Leute der Kirche einschreiben ließen, wodurch ihrer sonstigen barzer lichen Frenhelt in andern Berhaltuissen barzer lichen Frenhelt in andern Berhaltuissen warbe. So tam schon um diese gett die Kirche zu Strasburg zu einer Wenze wu Leuten, S. Grandidier Hift. do l'Eglis de Sumbourg. T. l. p. 210. 211.

at

## b. Gefellichafts . Ginricht. auftommen. 39'

entrichtet wurden, mochten meistens sehr unbes beutend senn, und nur eine fortdauernde Uns erkennung der Lehens : Eigenschaft abzwecken; allein den Heiligen mancher Kirchen wurden der Guter so viele aufgedrungen, daß das Ganze der kleinen Zinsgelder, welche sie davon einzus nehmen hatten, doch eine ansehnliche Summe ausmachte; und von welchem unschätzbaren Werth war nicht die Gewissheit, daß von so vies len Gutern von Zeit zu Zeit immer einige der Kirche heimfallen mußten?

#### Rap. III.

Reue Gattung von Ginfunften, welche bie neuen Rirchen in Diefem Beitalter erhalten.

ach ber notheilhafteste Paterfibied in ber fine ber inen Rirden in Patient gegen die Mige ber Utter in Deling pate in Beziehung und ihr Mitter Weiter barand tubfpringen, weil 398 II. Abth. 2. Abfchn. Gigenheiten, bie in

es is den ersten in diesem Beitraum gelang, sich eine ganz weue Quelle von Sintunften zu verst dern, zu welcher die andern niemahls hatter gelangen können. Die Quelle war noch überdies unermeßlich reich; denn die neuen Einfunfte be standen im nichts geringerem als in den Bo henten!

**9.** 2.

fruchtlosen Wersuchen zuzusehen, welche sen Seiten bes Rierus schon in den alteren Rirchen gemacht, und in den neuen sogleich fortgesett, und drep Jahrhunderte hindurch ohne Erfolg fortgesett wurden, um sieh zu dieser schonen Einnahme zu verhelfen. Schon im dritten Jahr hundert führte es Origenes, und in den zwen nachstsolgenden, Ambrosius, Augustin 1), Ehrpsfolios

1) Bon Augustin hat man eine ganze Predigt: de Decimis reddendis; boch mag sie mahrschellicht micht ihm, sondern dem Bischoff Casarius vie Arles gehören, womit fie aber boch noch in best Ende des fünften ober in den Anfang des felfften Jahrhunderts gehörte. Die andern Stellin findet

oftomus, der Fabrikant der angeseischen Konftientionen, und mehrere andere Bater ben Lapan ar ernstlich zu Gemuth, daß sie Gewissens habe er verbunden seven, der Arche den Zehenten on allen ihren Einkunften zu geben, weil es ja bott im alten Testament ausbrücklich befohlen abe, daß die Priester den Zehenten haben solle en. Etwas weiter herab ließen es die thuistlichen Bischoffe immer beutlicher merken, wie ehr es ihnen zu Herzen gieng, daß man ein so rusbrückliches Gebot Gottes so ganz in Abzang und in Vergesseicheit habe kommen lassen, aber aus der Wiederholung ihrer Seufzer selbst konn man am besten schließen, daß die Lapen nicht diel Rotiz davon nehmen mochten.

5. 3.

Allerbings finden fich einige Spuhren, bas binige frommere ober weichere Gemuther unter ben fich jest schon baburch rühren ließen, und bin und wieder ber Kirche ein Opfer brachten, bet als Mequivalent für ihren Behenten ans

Modet man icon von Selden angeführt in feines

77

# 400 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

nehmen follte. Diefe fremwilligen Geber moch ten auch gewiß meiftens bas Aequivalent chelic genug bestimmen; allein außer bem Uebelftanb. bag ihre Ungahl immer nur flein blieb, mar and noch der schlimme Umftand baben, daß mehrere iener frommeren Chriften, die fich murflich ger pflichtet hielten, ben gehnten Theil von bemient gen, was ihnen Gott jahrlich geschentt bette, wieber zu verschenten, fich biefer Berpflichtent eben fo gut auf eine andere Urt, als burch ein Opfer an bie Rirche entledigen zu tonnen gland Sie hatten von ben Ermahnungen ihre Bifchoffe nur dief aufgefaßt, bag es bie Bildt eines mabren Chriften fen, fich felbft eine jabe liche Tare aufzulegen, die dem gehnten Theil fei nes Gintommens gleichtomme; aber fie batte es baben überhort, ober für Deben : Umftand gehalten, bag man bie Tare gerabe an bie Rie de bezahlen muffe, und fich baber fur befagt gehalten, fie nach ihrem Gutbunten, entwebe unter bie Armen, bie ihnen am nachften maren, gu vertheilen, ober in ein Rlofter gu tragen, bal in einem besonderen Ruf von Beiligfeit fant, ober ju einem andern guten Wert ju verwenden Damit mar bem eigentlichen Rlerus nicht sie

## Mefelichente Einricht, aufleweren. 40

gebient; boch tonnte man mit Ehren wicht allaw laut bagegen eifern, ba es auch bin und wieper von einigen befferen und allgemein geachteten Bie schöffen gebilligt worden war. Sicherlich bauf man aber ohne Ungerechtigfeit annahmen, ball bie größere Anzahl von ihnen fchon langft ger wünscht hatte, die Sache auf einen andern Aufbeingen zu können, denn fie ließen es ja bald nicht mehr ben dem bloßen Manschen kewenden.

#### well-working than S. v.4.

Salah makim

Die erste Borkehrung dazu trafen im Jahr 567. unter bem Ronig Charibert die auf einer Spnode zu Tours versammelten gallischen Bir fublife. Sie ließen nehmlich din Synodale Bereiben an alle Lapen ihret Dibcesen erges deit, worinn sie ihnen bochstrabsend 4) zu Gerendth fahrten, daß sie sichs doch nicht verdrießen laffen sollten, nach dem schnen Bepspiel des Erziaters Abrahams Gott auch den Zehnten aller

a) "filled vero inflantifilme commonemus, se Abrahae documenta sequentes decimas ex omnisfacultase non piguet — Deo offerre." S. Conc. T.V. p.
ess.

### 402 II. Abth. a. Abfchn. Gigenfeiten, bie in

aller ihrer Guter ju opfern. Gie ließen fie nicht undentlich baben merten, baß fie fich beburch ben ungeftorten Befit ber übrigen mem Theile, welche ihnen blieben, am gewiffeften persichern fonnten 3); bod magten fie es med nicht, ausbrücklich zu verlangen, bag man bis Opfer gerade auf den Altar der Rirche lean muffe, fonbern ftellten es zugleich als ein Bei ber Barmbergigfeit vor. bas ber Armuth m Durftigfeit zu gut tommen muffe. Bie wohl fie nehmlich die besondere Ermahnung bingufig ten, bag feiner ben ber Schatung feines Ben indgens feine Rnechte und Leibeigenen verges fen 4), wenn er aber teine Anechte, fonbern um ein Paar ruftige Cohne batte, auch fur jeba bon biefen wenigstens ein Paar Grofchen ben Bischoff bringen follte, fo erklarten fie boch felbe baben.

3) Jeber, fagten fie, follte bas Opfer pro reliquit, quae possider, bringen, "ne fibi ipfi inopiam prueret, qui parva non tribuit, ut plura retinest."

<sup>4)</sup> Sie mennten daben, daß jeder wohl von zehn Stlaven einem die Frenheit fchenten tonnte, nnd zwar wieder aus dem Grund — quia fair convenit, pro mercede animae nunm mancipius folvere, ut novem non posite amintere.

# Sefiffette Finright auftommen.

aben, daß hernach bas Beld von ben Bischofs in zu der Lobtaufung von Gefangenen verwandt erden mochte. Allein die allgemeine Meltimung, daß jeder seinen Zehenten Gott zu answissabe, gab schon den Lopen den verständlichtig ingerzeig, wie sie ihn am besten andringen danten, denn dieß wußten sie schon lange, daß is Kirche zunächst dazu da sen, um alle Opfer in Nahmen Gottes in Empfang zu nehmen, ind überdieß gab man ihnen ja darüber nach inen welteren Wint, indem man ihnen antämigte, daß die Bischoffe in jeder Didcese eigene iehent Einnehmer aufstellen warden.

§ 5

Spech taum waren ja zwanzig Jahre verflossen, eld die franklich gallichen Bischiffe auf pun Spunde zu Macon, unter dem König Guns zum im Jahr 585, ohne die mindefte weitere benfchaltung das Ziel aufdeckten, auf das ihr in einem eigenen Canon dieser Synode — ich selbst schuldig <sup>3</sup>), die Lapen endlich einmahl wieder

3) Die ehrliche Wendung verdient allerhings eine Ec 2

## 404 II. Abth. 2. Abicon. Gigenheiten, Sie in

wieber baran zu erinnern, baß fie nach einen ansbrudlichen Gefetz Gottes verpflichtet feben, den Zehenten von bem Ertrag ihrer Gater alle. Jahre an den Priefter abzugeben. Wer fie im gen es nicht ben der bloßen Erinnerung bewemben, sondern ertlarten ihren Lapen, daß in 3m tunft von ihrer Seite ernsthaft auf die Abliese rung gedrungen werden, und tandigten jeden den Bann an, der sich boslich und hartnach der Abgabe zu entziehen suchen wurde.

### g. 6.

Wenn sie es baben boch auch in den Cann einfließen ließen, daß die Bischoffe den Ering der eingegangenen Zehenten wohl von selbst jum Besten der Armen, und gelegenheitlich auch ju Lostaufung von Gefangenen verwenden warben, so gaben sie wenigstens ehrlich genug zu verschen, daß dieß nur von dem Ueberschuß zu von stehen sey, der allenfalls nach Abzug desjenigen, was ihre eigenen Bedürfnisse bavon wegnehmen

Bemerfung: Ne nobis ipsis simus adversarii, des ea, quae cognoscimus ad nostri ordinis qualismes pertinere, aut non corrigimus, aut, quod misses, silentio praeterimus." Can. 5.

## Belliffeld affinrider auffenmen. 49

arften , noch guructbleiben michte , Sie betten borber gang offenbergig atlent. bos bie Ber enten ben Drieftern befingen, cherrette n mußten, bamit fie bem Dettesbienft, unb rem beiligen 2lmt ungefiort buich : Babrungse orgen und ungerftreut burch anbene Ermerbelefchafte abwarten tonnten ). Wenn fle fic er baben erlaubten, bie Laven nicht nur auf is Alte Teffament ju verweifen, in welchem fie is Gefet finden tonnten, fonbern thuen and fagen, baff es eine lange Beit binburch in ngen Chriftenheit treulich beobachtet, und ft feit furgem, wie mobl lepber! faft gil ein in Abgang getommen fen, fo mußten fie ihl glauben, bag man es mit einer bloff ges enheitlich angebrachten bifforifden Angabe 7) nicit

PUz nullo labore impediti, horis legitimis spiritus. Tibus possint vacare ministeriis."

Das fulfum in der Angabe ift indeffen doch fo gartifod es fast den Berdacht bestärfen könnte, ben Gethen in seiner Geschichte der Zebenten p. 1108. gegen die Aechtheit dieser Spnobal Canopan dupert, wenn nur der einzige Grund, der seinen Berdacht erregte, etwas entscheidender Ec 3

## 406 II. Abth. 2. Abfchn. Gigenheiten, bie in

nicht so genau nehmen durfe. Etwas wahrts war bann boch auch baran, benn es hatte je unter ben alteren Christen immer welche gegebn, bie sich verpflichtet hielten, ben zehnten Ihal ihrer Einfunfte, wenn auch nicht gerade ber Kirche, boch ben Armen zufommen zu laffen.

#### **6**. 7.

Doch bas ganze neue Gefetz, so fein es and auf der einen und so bestimmt es auf der anden Seite gefaßt war, verfehlte seine Wartung old lig, denn man hat alle Ursache zu glanden, bal die Lapen auch jetzt noch gar teine Notiz daben nahmen. Man findet keine Spuhr, daß sie in gendwo Anstalten gemacht hatten, der Rinke

ware. Uebrigens gestehen jeht auch die gelchtesten von den katholischen Historikern und Ednonisten, daß man in den fünf ersten Jahrdunderen höchstens nur decimas voluntarias gekant habe, denn das angebliche deshalb erlassene Decret des Römischen Bischoffs Damasus wird un allen als unächt erkannt. S. Espen Opp. T. L. 635. Lupi Opp. T. IV. p. 195. Franz Anr. Dire Comment. de Decimis in Schmids Thesau. Schol. T. VII. §. 5.

## if. Befelfiliefte Cinricht, auffhallten.

ben Bebenten ju geben aber man finbet auch nicht, bag bie Rirche es irgendmo gewagt hatte, Die Drobung ibres Bannes an einem Renitenten Ju vollziehen, woraus man wohl mit Recht fcbließen barf, bag fich bie Abneigung, die neue Albgabe zu entrichten, febr allgemein zeigen modite. Doch fichtbarer geht es jeboch baraus hervor , weil bie Bifchoffe im gengen fiebenten Sahrhundert, ben Berfud, bie Lauen baju gu gwingen, nirgenbe mehr erneuetten : benn bieß unterließen fie gewiß nur beftwegen, weil fie von ber Ummöglichfeit, bie Cache burch ibge bloffe geiftliche Gewalt burchaufeten, übergengt maren. Da fie indeffen boch ihr Biel nicht aus bem Muge verlobren, fo machten fie enblich auch ben Beg ausfindig, ber fie allein bagu fahren founte, bief beift, fie machten enblich ausfine Min, daß fie fich zuerft mit bem Staat ober mit Der weltlichen Macht barüber verfteben, und fich pon Diefer bagu belfen laffen mußten; aber es mar erft Carl ber Große, ber fich endlich bagu bifvoniren lief.

**§.** 8.

Dies war der erfte chriftliche Burft, ber es

4 4 ..... 906

## 408 II. Abeh. 2, Abichn. Sigenheiten, Die ft

gab , daß Gott felbft ber Kirche ben Bebenten me gefprochen habe, und baber im Jahr 779 ouf einer großen Werfammlung ber Stanbe auch im Mahmen bes Staats befdließen ließ, haß fe ibr von itdem Gater Befiber in Butunft mit richtet werben follten 8). Carl nahm die Cade to ernfthaft, baf er in einer anbern vielleicht nicht lange darauf erlaffenen Berordnung. 9) est bracklich verfügte, felbft bie koniglichen Cam mer : Guter follten nicht von ber Perpflichtung ausgenommen werben, fo wie er im Jahr 794 in feiner Ronftitution 10) fur bie mit Bennk sum Chriftenthum gezwungenen Sachfen eben f ansbrudlich vorschrieb, bag ber Rirche auch m ben fonftigen Gintanften bes tonialichen Rifet an Bind : und Straf : Gelbern ber Bebente de geliefert werben follte. Dief funbigte auglit

<sup>8)</sup> S. Capit. a 779. c. 7. T. I. p. 196.

<sup>9)</sup> In feinem berühmten Capitulare, de Villis ch p. 33 L.

<sup>10)</sup> S. Capitulatio de partibus Saxoniae c. 16. "Un decunque aliquid ceulus ad filcum pervenerit, fin în fredo five in banno, et în omni redibutiom să Regem pertinente, decima para ecclefiae et Sam doti folvatur." q. 253.

mi fins er die weue Anflage ohne Apsnahme auf Mic Barper des Staats und auf alle Cinwohner unterfentissensgebrhut baben wolltes doch dies Montage and in der zuleht angeführten West binning wortlichert.), und in einer spätheren mit Sabr par, gab er den Priestern noch befonden, durf, daß sie an jedem Ext ein genaues Resissen aller Zehentpflichtigen führen sollten 22).

. **5**. 9.,

in tange Ernft des Kapfere nothig war, um ben Laven zu der Steuer, die man ihnen demit auflegte, willig zu machen. Die meisten von den weltlichen Großen hatten wahrscheinlich ihre Bepstimmung dazu nur ungern gegeben, und wohl zuletzt nur mit dem Worbehalt gegeben, daß sie sich selbst von der Auflage eximiren durfsten. Nur wenige machten daher Anstalten, die Zehent Leute der Kirche auf ihren Gatern zur

<sup>31)</sup> Cap. 17. "Praecipimus, promos, sam nobiles, quam ingenqi, fimiliter et liti, decimant partent fubfiantise et laboris ful ecclesies denem,"

<sup>22)</sup> Capit. a. 801, c. 7. T. 1. p. 259.

## 410 Ili With. 2. Abschn. Gigenheiten, bie in

anlaffen. Auch die Befehle, welche barauf ber Rapfer an bie Bergoge und Grafen eines jeben Gaues herumschickte 13), bag fie der Rirde ben dem Gintreiben der Bebenten benfteben follten, halfen nicht viel; benn bie Grafen und Bergoge befagen gewöhnlich felbft bas meifte Land, und hatten alfo am wenigsten Luft, bie neue Bebent : Ordnung in Bang zu bringen. Moch mehr Widerstand fand sie in den neu-ers oberten fachfischen Provingen, deren Bewohner in der neuen christlichen Ordnung, die manibuen aufbrang, nur einen neuen Beweis faben, baf man fie burch bas Chriftenthum ju Stlaven mar chen wolle 14); baher wurde bie hochfte Um ftrengung bes toniglichen Unsehens bagu erfor bert, um fie nur allmählig mit militarifcher Go walt unter ihnen burchzusegen.

· 6. IQ.

<sup>13)</sup> S. Leg. Longobard. L. III. Tit, 3. c. 7. Capit, T. 11. p. 340.

<sup>14)</sup> Defwegen schrieb auch der weise Alcuin im J.
797. an Carl den Großen, daß er doch wohl überlegen michte, ob es nicht besser sepn dust te, die Sachsen für jeht noch mit dieser Laft sperschonen.

## Befchiges Einricht. auflemmen. 411

Littel von bei be Con ED. noon ben beite Bahefibeinstib, warbe jedach nicht sinmahl beinnf bie Dauen gewärlt haben, wenn nicht Alerbe und ber Klerus zu gleicher Beit noch . 🐞 einige äußere Umftande begunftigt worden to bie ibm Gelegenbeit gaben , noch burch eis e einene Runfte baben nachanhelfen. Infallig iten aber zu Enbe bes achten Jahrbunberts ein ar unfruchtbare Diffiahre ichnell auf einans "bie man febr gut benuten tonnte, um ben bie baraus entftanbene Sungers : Roth i ohn! abtfliches Straf. Gericht far bie ber the verweigerten Bebenten vorzuftellen. Die iftlichen beredeten baben bas Bolt, bag gange bagren von Teufeln alle Nachte auf bem Rels berumgiengen, und benjenigen bie Mehren trauften, welche bie Rirche um ben Bebenten rogen hatten 15), und bie Surcht bor biefen lifchen Erefutoren überwand endlich bie Abs gung ber Laven, womit fie fich acht Jahre bunber.

<sup>5)</sup> S. Cone. Francol. 2. 794. c. 25. Das man noch mehrere Runfte gebtauchte, um das Bolt in bie Stimmung hineinzuschreden, worinn man es haben wollte, gesteht anch Durr in der angeführe ten Abbandlung p. 19.

### 412 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, Die ir

hunderte lang gegen diese Abgade gewehrt hab ten. Das es aber doch auch jest noch zu manchem Rackfall bev ihnen tum, dieß beweisen die häusigen Wiederholungen der neuen Zehents Lednung, zu denen man sich noch in dem ersten Wiertel des neunten Jahrhunderts gezwungen sah 26).

#### 6. 11.

Die Sauptfache mar inbeffen icon gewonnen, febalb nur einmabl in einem Staat bie Bebenten ber Rirde gesetymäßig augesprochen worden war ren. benn einerfeits tonnte fie nun immer aud auf die Sulfe bes Staats baben rechnen, und auf ber andern Seite mußte es ibr jest leicht werben, fich auch in allen andern christliches Reichen bagu gu berhelfen, fobalb fie fich ein mahl auf ben Dorgang von einem berufen tom te, und zwar auf den Vorgang eines Reichs berufen konnte, bas weit mehr als die Balfte bes damabligen chriftlichen Occidents umfagte. Wenn fie baber in Spanien auch noch nicht in biefer Periobe bagu gelangte, fo tam es mobl nur baber, weil bie Umftanbe bes Landes, bas noc)

<sup>16)</sup> G. Capit. T. L. p. 665. 841. 857. 1214. 1288.

## k Gefelischafte: Sintigt. auftommen. 413

& graftentheils unter Garacenifcher Derra aft fand, es nicht geftatteten, baf eine fefte bienen befibalb gemacht werben tounte: bine gen tonn man faft nicht zweifeln, bag bie enge De Rirche fogleich bem Bepfpiel ber frantis lett nacheiferte, ober von ihrem Alerus ant scheiferung, und gwar nicht ohne Erfolg aufforbert murbe. Mus einem Dofument bes ber itte bes achten Sabrbunberts 17) erfieht man pr deutlich, baf bie englischen Bischoffe icon Mabis barauf fveculirten, wie mm mobl ben ben bie Borftellung am beften bevoringen tonne , bag fie ber Rirde ben Bebenten ichulbia pett. Im Sahr 844. aber erfüllte feben ber mig Ethelwolf feine Bebent = Derpflichtung gen bie Rirche in einem folden Uebermagf, f er ihr auf einer Synobe ju Binchefter nicht eniger als ben gehnten Theil aller Rron : Gater übers

<sup>17)</sup> Aus den sogenannten Exceptionibus des Erzbie schoffs Egbert von Port vom J. 755. — einer Sammlung kirchlicher Gesets, in welche er n. 101. 102. 103. auch sehr bedächtlich die Mosaisichen Zehent : Gesets aufgenommen hatte. S. Wilkins T.I. p. 707.

## 414 II. Abth. 2. Abichn. Sigenheiten, Die in

abergab 18). Der Glaube an die Berpflichtung mußte fich also gewiß bamahls auch schon in England befestigt haben; aber die erfte engliste Berordnung, die man unter ben Gefetzen Alfredt und Sonards darüber findet, setzt auch ucht nur ben Glauben, sondern selbst die schon ber festigte Gewohnheit des Zehent- Gebens auf bes bestimmteste voraus 19).

#### 6. 11.

Nun mag man sich aber zunächst zu der Frege versucht fühlen, was wohl die Fürsten und Regierungen, und was besonders Carl den Großen bestimmen mochte, der Kirche zu diesem ungeheuern Zuwachs von Einkünsten zu ver helsen? allein es ist nur eine Antwort, die sich darauf andietet. Man muß würklich glauben, daß er sich durch seine Bischöffe ehrlich überzew gen ließ, der Zehente gehöre der Kirche, weil ihn ihr ja Gott selbst durch ein ausdrückliches Gesetz zugesprochen habe, und man muß dieß und omehr glauben, weil man von Carln dem Gro

<sup>18)</sup> G. Anglia facr. T. I. f. 200.

<sup>19)</sup> S. Leges eocles Eduardi fenioris ab Alfredo primum conditae a. 6. bep Wilkins T. L. p. 203.

Maibt sermuthen kann, daß er irgend einem bie Memeg. Grund ein so unnatürlich graßes pfar gebracht, ober sich um eines andern eits willen über die zahllosen politischen Insuienzen, die: sich ihm daben ausdrängen binweggesetzt haben könnte. "Dochste beim Singang war es also ernstlich gewennt, wenn ihm Singang wan einer seiner ersten Zebente wordnungen erklärte, daß er sich durch den siehl Goetes dazu gedrungen fable 20); bew siehl, seinen Regenten wan noch weniger daran wiseln, da sie sich wahrscheinlich durch seinen

der Behent: Artifel anfangt; Socundum mandaimm Doi praacipimme - Bollte man auch nach
dem Worgang des gelehrten Accards die Aechtbeit dieses Capitulars bezweifeln, so wird ja die
nehmliche Sprache noch in anderen Bebent: Gesehen dieses Monarchen geführt. Anch geht Als
enin in seinem schon angeführten Brief auf das
sichtbarste von der Woraussehung aus, daß der
Rapser würtlich eine göttliche Anordnung darinn
gesehen habe, und Alenin muste gemis, wie
Carl darüber bachte.

416 II. Abth. 2. Abfchn. Gigenheiten, ble in Borgang felbst bifpenfirt glaubten, über bie gub gen ber Bewilligung befonbers nachaubenten.

#### **S.** 12.

Dafar tritt bingegen eine andere etwel fchmarigere und verwickeltere Krage baben ein über bie auch immer eine mertliche Berichieben beit ber Dennungen fatt gefunden bat. uebe lich bie Rrage nach ben Gegenstanden, abe welche fich bas ber Rirche bewilligte Zehent : Reck jest icon, ober, wenn man will, jest ned erstreckt baben foll? Nach ber einen Mennint foll es wenigstens nicht bie Abficht Carls be Großen gewesen fenn, ber Rirche ein Recht auf ben zehnten Theil des Ertrags aller Gater ein guraumen 21), fonbern er foll feine Unterthants nur im allgemeinen an die Chriften Dflicht et innert haben, nach welcher jeder ber Rirche bet gebnten Theil feines Bermbgens fculbig fo; nach einer andern Mennung aber foll er ber Rim de jundchft ben Land : Bebenten vermilligt haben, mober

21) Mit dem möglichsten Glud und Scharffin if biefe! Meynung vertheidigt in Georg and. Bohmers Diff. de origine et ratione Decimand in Germania. Goetting, 1748.

## b. Gefellichafts : Ginricht, auftommen. 417

woben bann nur wieder gezweifelt wird, auf welche andere Gegenftanbe fich ihr Zehent : Recht noch außer biefem erftrectt habe?

#### **6.** 13.

. Die Geschichte fpricht indeffen fo lant und fo mticeibend fur die lette Mennung, bag man werch die wenigen Umftande, welche die erfte imm Ochein begunftigen, nicht lange abgehalten perben tann, ihr bengutreten. Es find ja felbft wch bie Cavitularien vorhanden, worinn Carl . ver Große, ober boch fein Nachfolger Lubewig er Kromme, ausbrudlich verorbnete, daß auch ite Dachter ber Rirden : Guter, welche ichon inch ihrem Dacht . Contraft die neunte Garbe an ie Rirche zu entrichten hatten, bie gehente noch azu abgeben mußten 22). Man mußte alfo bobl alauben, baß die Rirche junachft ein Recht n den Land : Bebenten babe, ja man mußte felbit on ber Beiligkeit Diefes Rechts recht fest ubers eugt fenn, weil man es ihr auch in einem Rall eins

<sup>22)</sup> G. Capit. L. I. c. 157. L. II. c. 21. und noch ein Capitular Ludwigs I. vom J. 829. Capitul T. I. p. 664.

### 418 II. Ubth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

einraumte, in welchem bas Drudenbe ber Ubgabe am fuhlbarften werden mußte. bald man nur ihr Recht bazu aus bem Dofai fchen Gefet ableitete, fo mar es ja ohnehin am naturlichsten, bag man querft barauf verfiel, da gerade in jenem Gefet ber Land : Ertrag all · ber Saupt : Gegenstand ausgezeichnet mar, auf ben fich bas Bebent : Recht ber Priefter erftreden Much ber Umftand felbft, daß ber lant follte. Behente eine ichon vorher nicht unbefannte 26 gabe mar, ober bag es vorher ichon im frante ichen Staat Land = Bebenten gab 23), welche a Lapen abgegeben wurden, tonnte febr naturlid bagu mitwurfen, bag man ihn ber Rirche wenb ger verweigern zu durfen glaubte, benn wie leicht ließ fich nicht ber Gebante auffaffen, bag man Gott eben fo viel als bem Gutsherrn fculbig fa!

6. 14

23) Diesen Umstand, daß es schon früher im frie fischen Staat decimas laicales oder seculares geb, ehe die decimae ecclesiasticae auftamen, hat nicht nur Burr a. a. D. p. 11. sondern auch Soris in Meditar, de differ, Decimar, ecclesiast, et secularum Med. 1. und Will in einer eigenen Abharding darüber in Thesaur, J. E. germ. T. VIL p. 437. ff. eingeraumt.

### Sefallineis Ginricht, auftommen. 415

#### 6. 14.

Bas aber bie fdmurigere Frage betrifft: auf elde Gegenftanbe fich bas ber Rirde hewilligte . ebent : Recht noch außer bem Laub . Erting ere rectte? fo muß man baben nur bie Anstebe ung , welche es nach ihrer eigenen Muslegung aben follte, von jener untericheiben, welche es st noch in ber marflichen Musabung batte. Es nehmlich unbestreitbar, bag es bie Rirche ibft auf nichts geringeres anlegte, als fich ein us quaefitum auf ben gebenten Theil, von jes em nur irgend theilbaren Laven . Gigenthum u verschaffen. Schon im fechften Jahrhundert atten bieg die gallifden Bifcboffe auf ber Ons pbe gu Tours febr beutlich merten laffen, ba fie re gapen fo rubrend ermabnten, baß fie ben er Schatzung ibres Bermogens, wobon fie ber liche ben Behenten fculbig fepen, boch ja ihre Sclaven und Leibeigene nicht vergeffen follten. machten Jahrhunbert fagte es ber Erzbifchoff Dert von Port ben feinigen eben fo bentlich. d bie Rirche auch von bem Gold, den ffe vers ienten. von bem Erwerb ihrer Band = Arbeit the ibres Sandels, und von bem Gewinn ibres unft . Rleifes ben Behenten an fordern bas Бe

## 420 II. Abth. 2. Ubfchn. Gigenheiten, die in

be 24). Man kann baher leicht glauben, baß bie franklichen und die deutschen Bischaffe fire Bine schenten bes Land-Erstrags einschränten mochten; aber sie kommen ja würklich auch behaupten, daß ihnen Carl ber Große noch mehr als nur diesen bewilligt haben

#### S. 15.

In den Zehent . Gesetzen Carle und seines Machfolgers Ludwig ist gewöhnlich ber Ausbrud gebraucht, daß die decimae facultatis er laboris 25) an die Kirche entrichtet werden sollten. Will man nun auch die letzte Bestimmung dies auf den Ertrag des Landbans beziehen, da sie doch wahrhaftig mehr umfassen kann, so mus man doch einräumen, daß die erste alles erword bene Eigenthum überhaupt in sich begreifen konnt

<sup>24)</sup> Decimae tributa sunt ecclesiarum et egentium animarum. O homo, inde Dominus decimas exigit, unde vivis. De militia, de negotio, de auticio redde decimas." S. Wilkins T. I. p. 107.

<sup>25) &</sup>quot;Partem substantiae et laboris" — heist es in bet Capitulat, Saxon, c, 17. In einem Capitul. 1011
3. 794. "Omnis homo ex sua proprietate leglimam decimam ad occlesiam conferat."

### h. Alfantite Cinrict. auffommen. 421

e, alfo ber Rirche ein febr fceinbares Recht w Der Forberung gab, bag fich bie Sapen auch wegen anberer Gattungen ihrer Gintanfte sit ihr abfinden mußten. Dagegem laft fich icht auführen, daß man porber noch teine ans ere Art von Bebenten, als 2and Bebenten mute, und bal alfo auch die allgemeinen Ben immungen ber neuen Bebente Befete nur auf Wie eingefdrantt werben burften, benn einmabl Die Bebauptung nicht gegründet 26), und emer fir auch noch fo gegranbet mare, fo murbe icht baraus folgen, bag man nicht ber Rirche in mehr batte bewilligen tonnen, als porber e Eigenthumer der Grund : Stude von ihren Nonen zu giehen gewohnt maren. Bingegen at man febr ftarte Grunde ju bermuthen, baß k murtlich auch Absicht ber Gefetgeber mar, # Rirche noch mehr ju bewilligen, und bag t baber ihren Musbrucken gefliffentlich eine fo it umfaffende Beite gaben.

**§.** 16.

26) Findet man boch decimes porcorum ichen in els her Konstitution des Konigs Chlotar vom Jahr 560.

### 422 II. Abth. 2. Abfan. Gigenheiten, Bie in

6. 16.

Aus bem angefahrten Brief Alcuins an Carl ben Großen muß man fcbließen, baß bie Beben ten gewähnlich nach der Reihe der Saufer 27) eingezogen wurden, und in einem eigenen Gefch Carls bes Großen murbe ben Geiftlichen form lich aufgetragen, bas Bolt und die Lapen ju unterrichten, mas zu ihrer Behent . Pflichtige feit eigentlich gehore 28)? - Gin folder Untericht murbe menigstens fehr überfinffig gemejen fem, wenn man ihnen nichts weiter als ben Link Bebenten batte abnehmen wollen, benn jebe mußte mohl von felbft, was zu diefem gehire Wenn es aber überhaupt nicht fo leicht geweien mare, ein unbeschränktes Bebent : Recht ber Rin de aus biefen Gefegen beraus ju erflaren, wit batte es tommen tonnen, bag man fie es warb lich in der Solge fo gang ohne Biderfornch ber aus erflaren lief?

S. 17.

<sup>27)</sup> Er spricht barinn von "Decimis per fingules demos exigendis."

<sup>28)</sup> S. Capitul. ann. 801. c. 6. "Ut meinefelique for cerdos cunctos fibi pertinentes erudiat, at fciant, qualiter decimas totius facultatis ecclefiis divinis for bite offerant."

## b. Gefellichafte . Ginricht. auftommen. 423

S. 17.

Co mahricheinlich es aber baburch wird, baf man ihr jest noch mehr als nur ben blogen Lands Bebenten gufprach und gufprechen wollte, fo une gewiß ift es, ob fie es in dem gangen Werlauf bes neunten Sabrbanberts nur frgendwb bahin bringen tonnte, daß man fie ihr Bebent = Recht in einem weiteren Umfang ausaben ließ. In Diefer Periode finbet man menigstens feine Spuhr, baf fich bie Lanen batu verfanden bate ten, ber Rirche noch etwas mehr als ben Lands Bebenten abzureichen. Rur an wenigen Dertern mochten fie ihr noch etwas von bem Segen ihrer Deerben 29) bagu geben, bas fie anftatt bes Bebenten von diefem annehmen mußte; fonft abet ftoft man auf gar teine Unzeige, baf fie nur baran

29) In dem Praecepto Caroli M. de Inflitutione Episcopatuum in Saxonia war es menigstens den unatersuchten Sachsen zur Pflicht gemacht, daß fie der Kirche omnium jumentorum et fructuum decimas geben sollten. Capit. T. I. p. 246. und Capit. L. VI. c. 192 werden auch die decimae ex omnibus pecoribus et fructibus terrae ausdrücklich von den Laven gefordert.

### 424 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

baran gebacht hatten, auch anbere Artitel ihres Eigenthums ober ihrer Gintunfte tonuten ber Bebent . Pflichtigfeit unterworfen fenn. Run trat zwar gewiß ben bem grofferen Theil ber Bolle : Maffe ber Fall ein, baß fie teine andere Art von Ermerb batte und fannte, als ben ihr Die Dieb : Bucht und ber Ackerbau eintrug: ba jedoch dieß nicht allgemein fatt fand, fo mußte noch eine andere Urfache mitwurfen, bie man wahrhaftig auch nicht lange fuchen barf. Diefe Urface lag in ber bochft naturlichen und bet wegen auch fehr entschulbbaren Abneigung bes Wolls, fich ber neuen Abgabe, die man bon ihm forberte, ju unterwerfen; benn biefe Mb neigung außerte fich ja fcon ben bem Land Be benten fo allgemein und fo heftig, bag es bie Rir de felbit rathlich finden mußte, es nur nach und nach baran zu gewöhnen. Mit bem Gewöhnen gieng es aber nicht nur bochft langfam, fonbern es schien sogar gegen die Mitte bes neunten Sabrhunderte, als ob man die erzwungene Gewohnheit wieder in Albgang tommen laffen woll te 30). Schon die Sohne Ludwigs bes From

30) Daber ift jest in ben Gefegen immer von dech

# Arfaffhafts, Ginricht, aufkommen. 421

sen hielten-fich wahrscheinlich durch die Werosts a ihred Grofvaters nicht mehr verhunden, ter-Rirchemuch von ihren eigenen Cammer : Gas Dem Beng Behenten gu entrichten 31). Dem Beng al Der Rhoige folgten bald bie Großen, bit Debr fcbeinder behaupten tonnten, daß wee ighters das Land, das ke pan ihnen als Les em empfangen batten, ebenfalls gebentfren fenn pace, weil es ja tonigliches Land fep. Die Bischoffe batten alfo genug ju tampfen, daß nen nur der Land Bebente nicht wieder entrife marte, und unter biefen Umftanben mar Marobl in ber Ordnung, daß fie en felbft für weifer bielten, ihre Unfprache auf ein weiteres Bobent : Recht auf einen ganstigeren Zeitpunkt aufaulbabren.

#### S. 18.

Rimmt man es aber jetzt als Thatsache an, daß die Rirche in diesem Zeitalter auch nur in

mis bis Rebe "quas populus dare non vult." E. Capitul. 200. 829. c. 4. Conc. Mogunt. 2. 847. c. 19. ann. 888. c. 17. Tribur. 200. 895. c. 13.

11) S, Darr am a. D. p. 19 in Not.

# 426 II. Mbth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

ben Befit bes Land : Bebentens tam, wem muß nicht boch der Gewinn, ber ihr ichon baburch allein gufiel, gang ungeheuer ericbeinen? gehnte Theil von bem gangen Ertrag bes Landes, bas bem Staat gehorte, fo wie er ihr bamit affignirt wurde, trug ja mehr aus, als wenn man ihr ben gehnten Theil bes Landes felbft mit einemmahl abgegeben hatte. Diefen hatte fie bann boch felbst bauen muffen, um etwas bavon gu gieben; der Bebente aber mußte ihr fren abs geliefert werden, alfo betam fie ben gehnten Theil von bem Landes : Ertrag, ohne etwas an ben Bau : Roften zu tragen, Die fur ben mahren De figer noch mehr als zwen Zehntheile wegnahmen. Dieg muß man immer mit in die Rechnung nebe men, wenn man basjenige, was bie Rirche burd Die Behenten erhielt, gehorig ichaten will; aber ben diefer Rechnung mird inan gewiß finben, daß alles zusammen, was man ihr ehmahls im Drient zugeworfen hatte, nicht halb fo viel aus tragen und eintragen konnte, als biefe einzige neue Sattung von festen Gintanften, welche fie fich in ben neuen Staaten bes Occibente gufpre chen ließ.

Rap. IV.

Agenbeiten, welche baburch in bas Abminiftrage Clous Wejen und in die Verwaltunge : Art der Rirchen, Guter felbracht werben.

I Ia.

Den der Berschiedenheit, welche sierinn zwis ich den alteren und neueren Kirchen flatt fand, lat sich jest schon voraus erwarten, daß sich ich die Administrations und Berwaltungs Art fres Sater Besens nicht ganz gleich senn konnste, und würtlich stoft man auch hier auf einige Differenzen, vorzüglich aber auf eine, deren Bemertung sehr wichtig ist, weil sie in der Folge für die Rirche sehr beschwehrlich, und selbst mehre fach nachtheilig wurde.

§. 2.

Es barf taum besonders gesagt werden, haß bis in das nennte Jahrhundert hinein auch in

## 428 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

ben neuen Rirchen bie Derwaltung bes Gater Befend ben Bifchoffen eben fo ausschließenb, und mit eben fo wenig Ginfdrantungen überlafs fen blieb, als fie ihnen im Drient eingeraumt worden mar. Buerft tonnte man es fich biet uicht einfallen laffen, etwas baran anbern ju wollen, benn ber großere Theil ber neuen Chris ften in Gallien, Spanien und Italien fand ja Die Ginrichtung icon gemacht. Die neuen politischen Berhaltniffe, in welche bier bie Die Schoffe fo bald tamen, halfen ihnen bann noch mehr, bag fie fich leichter im Befit behaubten fonnten, benn biefe Berhaltniffe ructen fie je fo viel meiter über ben übrigen Rlerus binand, ber fich allein ein Mit . Bermaltungs . Recht bit. te anmagen tonnen. Bum Ueberflug aber lieffen fie fiche auch bazwischen hinein mehr ale eine mahl recht formlich und ausbrucklich bestätigen, daß ihnen allein das Abministrations : Recht wie bas Difpositions : Recht über alle Rirchen Guter guftehe. Noch im Jahr 814. forgten fie dafür 1), daß es auch der Rapfer Ludewig L in eine**u** 

<sup>1)</sup> S. Capit. L. VII. c. 468. "Placuit, ut omnes ecclefize cum dotibus et cum omnibus rebus fuis in

### b. Gefellichafts : Ginricht. auftommen. 429

inem Capitular anerkennen mußte, bag alle tirchen mit ihren Gutern in der Gewalt der Siftibffe seyen, und zwar beynahe in den nehme ichen Ausbrucken anerkennen mußte, in welchen ie es felbst das Jahr vorher auf einer Synode wours, und auf einer andern zu Mann; des rettet hatten 2).

#### §. 3

Die einzige Einschräntung, welche ihnen die Besetze baben vorschrieben, bestand barinn, baß ie sich nicht erlauben durften, etwas von ben batern ihrer Rirchen zu veräußern; aber dadon nußte sie schon ihr eigener Wortheil so bringend urückhalten, daß die Gesetze barüber sehr überstiffs scheinen mochten. Dies waren sie jedoch ar nicht, benn es gab in biesem roben Zeitalser ber Bischoffe genug, welche sich burch die Begierbe, ihre Familien zu bereichern, ober burch einen

proprii Episcopi fint potettate atque ad ordinationem vel dispositionem corum semper pertineant."

2) 6. Conc. Turon. a. 813. c. 16. Conc. Moguntin.
4. 8. "Ut episcopi petellstem habeant res ecclesian
flicas providere, gubernare, regere, atque dispenfare secundum Canonum austoritatem."



to dame to freienten verdeutige Direction in wer wie uchille wer eren, m Carrie, be auf ber eine mein wallfierer muffer er ange in berman find auf gener in unter un fereiter Jage and an eine Berteiten : bereiten be Lieber Ginen : ar er Fantite: L. Certi Litt 31 grie . Frankt witte mar an mattein mit be was and the first of the Till Till I Contrate day to the property n ginenik th La and the same and 

Befelichafte Ginricht, auftommen. 431

Sahrhundert einige spanische Synoden barauf ielen, auch bie alte Ginrichtung mit ben Demen wieder einzuführen, welche ben Bifcoffe an bie Seite gefett werben follten 3). Es allerdings zweifelhaft, ob man fie jemable in ber spanischen Rirche gefannt batte, an der Zeit, ba die Chalcedonische Synobe ge Anstellung zu einem allgemeinen Gefetz mote, mar in Spanien bereits ber Buftand trichlichen Berwirrung eingetreten, ben rarianifche Berrichaft, unter welche bas Land dommen mar, berbepführte. Wenn man aber nd vorher folche Dekonomen vielleicht unter eis m andern Nahmen bier gehabt hatte, fo mas n fie boch mahrscheinlich mahrend jener Bers trung wieder abgetommen, benn fonft mart man nicht nothig gehabt haben, auf ihre Igemeine Unstellung fo eifrig ju bringen. in so gewiß man jett auch hier bie Absicht sben batte, ben Bifchoffen mit biefen Detono= en einen Auffeher benzugeben, ber ihnen wes inftens bas Berfdleubern und Beraußern ihrer itechen = Guter unmöglich machen follte, fo fcbeint

S. Concil. Hispalens II. c, 9. Conc. Toled, 1V.

### 422 II. Abth. 2. Abfden. Gigenheiten, We in

6. 16.

Aus bem angeführten Brief Alcuins an Carl ben Großen muß man foliefen, bag bie Bebem ten gewohnlich nach der Reihe der Baufer 27) eingezogen wurden, und in einem eigenen Gefet Carls des Großen murbe ben Geiftlichen form lich aufgetragen, bas Bolt und die Laven ju unterrichten, mas zu ihrer Bebent . Michtige Teit eigentlich gehore 28)? - Gin folder Unterricht murbe wenigstens fehr überfinffig gemefen fem, wenn man ihnen nichts weiter als ben Land-Bebenten batte abnehmen wollen, denn jeber mußte mohl von felbft, was zu diefem gebire Wenn es aber überhaupt nicht fo leicht gewefen mare, ein unbeschränktes Bebent : Recht ber Rir de aus biefen Gefegen heraus gu erflaren, wit batte es tommen tonnen, baf man fie es murts lich in ber Folge so gang ohne Widerspruch bem aus erflaren ließ?

S. 17.

<sup>27)</sup> Er spricht barinn von "Decimis per singulas domos exigendis."

<sup>28)</sup> S. Capitul. ann. 801. c. 6. "Ut antingalique & cerdos cunctos fibi pertinentes erudiat, ar fciant, qualiter decimas totius facultatis ecclefiis divinis debite offerant."

### b. Gefellicafte Sinricht. auftommen. 423

#### S. 17.

So mahricheinlich es aber baburch wird, baf nan ihr jest noch mehr als nur ben bloffen Lands ebenten gufprach und gufprechen wollte, fo uns ewiß ift es, ob fie es in bem gangen Werlauf es neunten Sabrbunberte nur irgendwo babin ringen tonnte, bag man fie ihr Bebent : Recht n einem weiteren Umfang ausüben ließ. iefer Periode findet man wenigstens Spubr, daß fich bie Lanen batu verftanden bats en, ber Rirche noch etwas mehr als ben ganbs lebenten abzureichen. Rur an menigen Dertern nochten fie ihr noch etwas von bem Segen ihrer beerden 29) bagu geben, bas fie anftatt bes Beenten von biefem annehmen mußte; fonst aber toft man auf gar teine Unzeige, bag fie nur baran

29) In dem Praecepto Caroli M. de Inflitutione Epifcopatuum in Saxonia war es wenigstens den una
terjochten Sachsen zur Pflicht gemacht, daß fie
der Kirche omnium jumentorum et fructuum decimas geben sollten. Capit. T. I. p. 246., und Capir. L. VI. c. 192. werden auch die decimae ex omnibus pecoribus et fructibus terras ausdrücklich
von den Laven gefordert.

### 424 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

baran gebacht hatten, auch anbere Artitel ihres Eigenthums ober ihrer Gintanfte tounten ber Bebent . Pflichtigfeit unterworfen fenn. Dun trat awar gewiß ben dem grofferen Theil ber Bolle : Maffe ber Kall ein, daß fie teine andere Art von Ermerb batte und fannte, als ben ihr bie Dieh Bucht und der Ackerbau eintrug; ba jeboch bieß nicht allgemein fatt fand , fo mußte noch eine andere Urfache mitwurfen, bie man wahrhaftig auch nicht lange fuchen barf. Diefe Urfache lag in ber bochft nathrlichen und best megen auch fehr entschulbbaren Abneigung bes Bolts, fich der neuen Abgabe, die man bon ibm forberte, zu unterwerfen; benn biefe Abs neigung außerte fich ja fcon ben bem Land Be benten fo allgemein und fo heftig, baß es die Rirs de felbft rathlich finden mußte, es nur nach und nach baran zu gewöhnen. Mit bem Gewohnen aiena es aber nicht nur bochft langfam, fonbern es schien sogar gegen die Mitte bes neunten Rahrhunderts, als ob man die erzwungene Ge wohnheit wieder in Abgang tommen laffen woll te 30). Schon die Gohne Ludwigs bes Froms

3.) Daber ift jest in ben Gefegen immer von deci-

### b. Gefellichafte Ginricht. auftommen. 425

en bielten fich wabricheinlich burch bie Berords ung ihres Grofvatere nicht mehr verbunden, er Rirche auch von ihren eigenen Cammer : Gus rn ben Bebenten'au entrichten 31). Dem Bens niel ber Ronige folgten bald bie Großen, bie un febr fcbeinbar behaupten tonnten, daß meigftens bas Land, bas fie pon ihnen als Les m empfangen hatten, ebenfalls gebentfren fenn affe, weil es ja tonigliches Land fen. ischoffe batten alfo genug ju tampfen, daß men nur der Land . Bebente nicht wieder entrifs u. murbe, und unter biefen Umftanben mar i wohl in ber Ordnung, daß fie es felbst fur eifer bielten, ihre Unfpruche auf ein weiteres bent : Recht auf einen ganftigeren Beitpunkt ıfzuspahren.

#### **S**. 18.

Nimmt man es aber jetzt als Thatsache an,
18 die Kirche in diesem Zeitalter auch nur in
ben

mis bie Rebe "quas populus dare non vult." S. Capitul. ann. 829. c. 7. Conc. Mogunt. 2, 847. c. 19. ann. 888. c. 17. Tribur. ann. 895. c. 13.

31) S. Darr am a. D. p. 19 in Rot.

### 426 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

ben Befit bes Land : Bebentens fam, wem muß nicht boch der Gewinn, ber ihr ichon baburch allein gufiel, gang ungeheuer ericbeinen? gehnte Theil von bein gangen Ertrag bes Landes, bas bem Staat gehorte, fo wie er ihr bamit affignirt wurde, trug ja mehr aus, als wem man ihr den gehnten Theil bes Landes felbft mit einemmahl abgegeben hatte. Diefen hatte fie bann boch felbst bauen muffen, um etwas bavon gu gieben; ber Bebente aber mußte ihr fren ab geliefert werden, also betam fie ben gehnten Theil von bem Lanbes : Ertrag, ohne etwas an ben Bau . Roften zu tragen, Die für ben mahren De figer noch mehr als zwen Zehntheile wegnahmm. Dieg muß man immer mit in die Rechnung neh men, wenn man basjenige, was die Rirche burd Die Behenten erhielt, gehorig ichaten will; aber ben biefer Rechnung mird inan gewiß finden, daß alles zusammen, was man ihr ehmahls im Drient zugeworfen hatte, nicht halb so viel aus tragen und eintragen konnte, als biefe einzige neue Sattung von festen Gintunften, welche fie fich in ben neuen Staaten bes Occibente auspre chen ließ.

### Kap. IV.

3...

Wigenbeiten, welche baburch in bas Abminiftras tions Defen und in die Verwaltunge : Art der Ritchen: Guter gebracht werben.

Den ber Berichiedenheit, welche hierinn zwis fchen ben alteren und neueren Rirchen ftatt fand, last fich jest ichon voraus erwarten, bag fich auch die Administrations = und Bermaltungs = Art fres Gater : Wefens nicht gang gleich fenn tonne te, und murtlich flogt man auch hier auf einige Differengen, vorzuglich aber auf eine, beren Bemertung fehr wichtig ift, weil fie in der Folge fur die Rirche fehr beschwehrlich, und felbft mehre fach nachtheilig murbe.

#### Г.

· Es barf taum besonders gejagt werden, baß bis in das neunte Jahrhundert hinein auch in Den.

### 428 II. Abib. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

ben neuen Rirchen bie Berwaltung bes Guter Befens ben Bifchoffen eben fo ausschließend, und mit eben fo wenig Ginfdranfungen überlass fen blieb, als fie ihnen im Drient eingeraumt worden mar. Buerft konnte man es fich bier nicht einfallen laffen, etwas baran anbern ju wollen, benn ber groffere Theil ber neuen Chris ften in Gallien, Spanien und Italien fand ja bie Ginrichtung icon gemacht. Die neuen politischen Berhaltniffe, in welche hier bie Die schoffe fo bald tamen, halfen ibnen bann noch mehr, baf fie fich leichter im Befig behaupten fonnten, benn biefe Berhaltniffe ruckten fie je fo viel weiter über den übrigen Rlerus binans, ber. fich allein ein Mit : Berwaltungs : Recht bat te anmagen tonnen. Bum Ueberfluß aber liefte fie fiche auch bazwischen hinein mehr als eine mahl recht formlich und ausbrucklich bestätigen, baß ihnen allein bas Abministrations = Recht wie bas Dispositions = Recht über alle Rirchen Guter guftebe. Roch im Jahr 814. forgten fie bafür 1), bag es auch ber Kapfer Ludewig I. in einem

<sup>1)</sup> S, Capit. L. VII. c. 468, "Placuit, ut omnes ecclefize cum dotibus et cum omnibus rebus fuis in

### b. Gefellichafte : Ginricht. auftommen. 429

inem Capitular anerkennen mußte, baß alle kirchen mit ihren Gutern in ber Gewalt ber Bifchbffe seyen, und zwar bennahe in ben nehme ichen Ausbrucken anerkennen mußte, in welchen ie es selbst bas Jahr vorher auf einer Synobe worder, und auf einer andern zu Mannz ben :retitt hatten 2).

#### §. 3

Die einzige Einschräntung, welche ihnen bie Besetze baben vorschrieben, bestand barinn, baß ie sich nicht erlauben durften, etwas von ben Bütren ihrer Rirchen zu veräußern; aber badon nußte sie schon ihr eigener Bortheil so bringend juruchhalten, daß die Gesetze barüber sehr übers luffig scheinen möchten. Dies waren sie jedoch jar nicht, benn es gab in diesem roben Zeitalzer ber Bischoffe genüg, welche sich burch die Begierbe, ihre Familien zu bereichern, oder burch einen

proprii Episcopi fint potettate atque ad ordinationem vel dispositionem corum semper pertineant."

2) S. Conc. Turon. a 813. c. 16. Conc. Moguntin.
c. 8. "Ut episcopi petesteem habeant res ecclesiag
flicas providere, gubernare, regere, atque dispenfare secundum Canonum austoritatem."

### 430 II. Ubth. 2. Abifin. Gigenheiten, die in-

einen wilben Sang jum Verschwenden fo weit Dabin reißen ließen, daß fie ben Guter. Stod ihrer Rirchen felbft angriffen, und bas Capital mit fammt ben Ginfunften verschlangen. Die Mehrheit von ihnen war indessen immer weise genug, den Rachtheil, der auf den gangen Stand bavon gurudfließen mußte, richtig ju fchaten; daber vereinigten fie fich auf mehreren Snnoben bes fechften und fiebenten Sahrhunderts bon Beit zu Beit, ben alten Gesetzen, welche je be Berauferung ber Rirchen : Guter verboten, eine neue Santtion gu geben. Um baufigften geschah bieß in Spanien, woraus man folieften mag, daß es bort am weitesten mit bem Uebel gefommen fenn modite; aber muß man nicht aus ber ofteren Wiederholung der Gesette auch aus gleich fcbließen, bag fie nur wenig, ober bod nicht lange auf bie Dauer murten, und baf es ben Bischoffen nur allguleicht werden modite, ihnen auszuweichen, fo oft fie fich durch eine besondere Bersuchung dazu gereibt fühlten?

#### S. 4

Man wird noch geneigter, dieß zu vermus then, wenn man gewahr wird, daß im flebens ten b. Gefellicafte. Ginricht, auftommen. 4

n Sabrhundert einige fpanifche Spnoden barauf erfielen, auch bie alte Ginrichtung mit ben Demomen wieder einzuführen, melde ben Bifcoffe n an bie Geite gefett werben follten 3). Es allerdings zweifelhaft, ob, man fie jemabls orher in ber fpanifchen Rirche gefannt batte. inn ju ber Beit, ba bie Chalcebonifche Synobe re Unftellung ju einem allgemeinen Gefet achte, mar in Spanien bereits ber Buffanb r firchlichen Berwirrung eingetrete , ben e arianische Herrschaft, unter welche bas Land Fommen war, herbenführte. Wenn man aber ich vorber folde Detonomen vielleicht unter eis nn andern Nahmen hier gehabt hatte, fo mas n fie boch mahrscheinlich mahrend jener Bers treung wieder abgetommen, benn fonft mar-: man nicht nothig gehabt haben, auf ihre Igemeine Unstellung fo eifrig ju bringen. in so gewiß man jest auch hier die Absicht iben hatte, ben Bifchoffen mit biefen Detonos en einen Aufseher benzugeben, ber ihnen mes iaftens bas Berfdleubern und Beraußern ihrer irchen . Guter unmöglich machen follte, fcbeint

<sup>3)</sup> S. Concil. Hispaleni II. c. 9. Conc. Toled. IV. ann. 633. c. 48.

## 430 II. 26th, 2. Abfin. Sigenheiten, Me in

einen wilden Sang jum Berfchmenten babin reigen ließen, daß fie ben Gater St ihrer Birchen felbft angriffen, und bas Capi mit fammt ben Ginfunften verfchlangen. Debrieit von ihnen war inbeffen immer wei genug ben Nachtheil, ber auf ben gange Stand bavon gurudfließen mußte, richtig. # fcagen; baber vereinigten fie fich auf mehrere Spnoben bes fechften und fiebenten Sahrhunderil bon Beit ju Beit, ben alten Gefeten, welche je be Berauferung ber Rirchen : Guter berboten, eine neue Ganktion ju geben. Um baufigfien gefchah bieg in Spanien, woraus man fdliegen mag, bag es bort am meiteffen mit bem lebel gefommen fenn mochte; aber muß man nicht aus ber ofteren Biederholung ber Gefete auch gut gleich febließen, baß fie nur wenig, ober bod nicht lange auf Die Dauer murten, und baf es ben Bifchoffen nur allguleicht werden medte, ibnen auszuweichen, fo oft fie fich burch eine befondere Berfuchung bagu gereist fublten?

S. 4.

Man wird noch gentister, bieg ju bermeiten, menn man gen

### 424 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

baran gebacht hatten, auch andere Artitel ihres Eigenthums ober ihrer Gintanfte touten ber Bebent . Pflichtigteit unterworfen fenn. Dun trat awar gewiß ben bem grafferen Theil ber Bolle : Daffe ber Kall ein, daß fie teine andere Art von Erwerb batte und fannte, als ben ibr Die Dieh : Bucht und der Ackerbau eintrug; ba jeboch bieß nicht allgemein fatt fanb, fo mußte noch eine andere Urfache mitwurfen, bie man wabrhaftig auch nicht lange fuchen barf. Diefe Urfache lag in ber bochft nathrlichen und bes wegen auch fehr entschulbbaren Abneigung bes Bolls, fich ber neuen Abgabe, bie man bon ihm forberte, ju unterwerfen; benn biefe Mb. neigung außerte fich ja fcon ben bem Land Be benten fo allgemein und fo heftig, bag es die Rir che felbft rathlich finden mußte, es nur nach und nach baran ju gewöhnen. Mit dem Gewohnen gieng es aber nicht nur bochft langfam, fonbern es schien fogar gegen die Mitte bes neunten Sabrhunderts, als ob man die erzwungene Gewohnheit wieder in Abgang tommen laffen wolls te 30). Schon die Sohne Ludwigs des Froms

30) Daber ift jest in ben Gefeten immer von dec-

## b. Gefellfcafte Ginricht. auftommen. 425

ten hielten fich wahrscheinlich burch bie Berords ung ihres Grofvatere nicht mehr verbunden, er Rirche auch von ihren eigenen Cammer : Gus mu ben Bebenten au entrichten 31). Dem Bens siel ber Ronige folgten bald bie Großen, bie un febr fceinbar behaupten tonnten, bag meigftens das Land, das fie von ihnen ale Les m empfangen hatten, ebenfalls gebentfrey fenn iuffe, weil es ja tonigliches Land fep. lischoffe batten alfo genug ju tampfen, baß men nur der Land . Bebente nicht wieder entrife m murbe, und unter biefen Umftanben mar 5 wohl in ber Ordnung, daß fie es felbst fur reifer bielten, ihre Unfpruche auf ein weiteres bent : Recht auf einen ganftigeren Zeitpunkt ufzuspahren.

#### **S.** 18.

Minmt man es aber jetzt als Thatsache an, af die Rirche in diesem Zeitalter auch nur in ben

mis die Nede "quas populus dare non vult." S. Capitul. ann. 829. c. 7. Conc. Mogunt. 2, 847. c. 19. ann. 888. c. 17. Tribur. ann. 895. c. 13.

31) G. Darr am a. D. p. 19 in Not.

### 426 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, ble in

ben Befit bes Land : Bebentens fam, wem muß nicht boch der Gewinn, ber ihr ichon baburch allein gufiel, gang ungeheuer ericheinen? Der zehnte Theil von bem gangen Ertrag bes Landes, bas bem Staat geborte, fo wie er ihr bamit affignirt wurde, trug ja mehr aus, als wenn man ihr ben gehnten Theil bes Landes felbft mit Diesen batte fie einemmabl abgegeben hatte. bann boch felbit bauen muffen, um etwas babon gu gieben; ber Bebente aber mußte ihr fren ab geliefert werden, alfo betam fie ben gehnten Theil von bem Lanbes : Ertrag, ohne etwas an ben Bau : Roften zu tragen, die fur ben mahren De figer noch mehr als zwen Zehntheile wegnahmm. Dieg muß man immer mit in die Rechnung nehmen, wenn man basjenige, was die Rirche burd Die Behenten erhielt, gehorig ichagen will; aber ben biefer Rechnung mird man gewiß finden, daß alles zusammen, was man ihr ehmahls im Drient zugeworfen hatte, nicht halb fo viel aus tragen und eintragen konnte, als diese einige neue Gattung von festen Ginfunften , welche fie fich in ben neuen Staaten bes Occibente gufpre chen ließ.

Kap. · IV.

igenbeiten, welche baburch in bas Abminiftras tions Wefen und in die Derwaltunge : Art ber Althen Guter überacht werben.

ı I.

Den der Berschiedenheit, welche hierinn zwis ben der alteren und neueren Kirchen fatt fand, ich jest schon voraus erwarten, daß sich der Administrations = und Berwaltungs = Art fres Sater = Wesens nicht ganz gleich seyn konnst, und wartlich stoßt man auch hier auf einige Differenzen, vorzüglich aber auf eine, deren demertung sehr wichtig ist, weil sie in der Folge ür die Kirche sehr beschwehrlich, und selbst mehrs
sch nachtheilig wurde.

S. 2.

Es darf taum besonders gesagt werden, baß is in das neunte Jahrhundert hinein auch in

### 428 IL Abib. 2, Abichn. Gigenheiten, bie in

ben neuen Rirchen die Bermaltung bes Gater Befend ben Bifchoffen eben fo ausschliegenb, und mit eben fo wenig Ginfdrantungen überlass fen blieb, als fie ihnen im Drient eingeraumt Buerft konnte man es fich bier worden mar. nicht einfallen laffen, etwas baran anbern ju wollen, benn ber größere Theil der neuen Chris ften in Gallien, Spanien und Italien fand ja bie Ginrichtung icon gemacht. Die neuen pelitischen Berhaltniffe, in welche bier bie Bie Schoffe fo bald tamen, halfen ihnen bann noch mehr, baf fie fich leichter im Befit behaupten fonnten, benn biefe Berbaltniffe ruckten fie is fo viel weiter über ben übrigen Rlerus binaus, ber fich allein ein Mit : Bermaltungs : Recht bate te apmagen tonnen. Bum Ueberfluß aber liefen fie fiche auch bagwischen binein mehr als eine mahl recht formlich und ausbrucklich bestätigen, daß ihnen allein das Abministrations : Recht wie bas Dispositions = Recht über alle Rirchens Guter guftehe. Noch im Jahr 814. forgten fie bafur 1), daß es auch ber Rapfer Ludewig I. in einem

I) S. Capit. L. VII. s. 468. "Placuit, ut omnes ecclefiae cum dotibus et cum omnibus rebus fuis in

### v. Gefellicafte : Ginricht. auftommen. 429

tem Capitular anerkennen mußte, daß alle rchen mit ihren Gutern in der Gewalt der ischbiffe seyen, und zwar bennahe in den nehme den Ausdrücken anerkennen mußte, in welchen es selbst das Jahr vorher auf einer Synode Rours, und auf einer andern zu Mannz des etitt hatten 2).

#### §. 3

Die einzige Einschräntung, welche ihnen die :seize baben vorschrieben, bestand barinn, baß sich nicht erlauben durften, etwas von ben ütern ihrer Rirchen zu veräußern; aber dason afte sie schon ihr eigener Wortheil so dringend rückhalten, daß die Gesetze darüber sehr übers sifts scheinen möchten. Dies waren sie jedoch r nicht, denn es gab in diesem roben Zeitals: ber Bischoffe genüg, welche sich durch die egierde, ihre Familien zu bereichern, oder durch einen

proprii Episcopi fint potettate atque ad ordinationem vel dispositionem corum semper pertineant."

2) S. Conc. Turon. a. 813. c. 16. Conc. Moguntin.
e. 8. "Ut episcopi perestatem habeant res ecclesias
sticas providere, gubernare, regere, atque dispenfare secundum Canonum austoritatem."

### 430 II. Abth. 2. Abftin. Gigenheiten, bie in

einen milben Sang zum Berichmenben fo meit babin reifen liefen, daß fie ben Guter. Stod ihrer Rirden felbit angriffen, und bas Capital mit fammt ben Ginfunften verschlangen. Die Mebrheit von ihnen war indeffen immer weise genug, ben Nachtheil, ber auf ben gangen Stand Davon gurudfließen mußte, richtig ju Schäßen; daher vereinigten fie fich auf mehreren Ennoben bes fechsten und fiebenten Sahrhunberts pon Beit zu Beit, ben alten Gesetzen, welche je be Berauferung ber Rirchen : Guter verboten, eine neue Santtion gu geben. Um baufiaften geschah bieß in Spanien, woraus man fchließen mag, bag es bort am weitesten mit bem lebel gefommen fenn modite; aber muß man nicht aus ber ofteren Wiederholung ber Gefete auch jugleich febließen, bag fie nur wenig, ober boch nicht lange auf Die Dauer murten, und baf es ben Bischoffen nur allzuleicht werden modite, ihnen auszuweichen, fo oft fie fich burch eine besondere Bersuchung dazu gereibt fühlten?

#### S. 4

Man wird noch geneigter, dieß zu vermusthen, wenn man gewahr wird, bag im fleben

Babrhundert einige fpanische Synoben barauf rfielen, auch bie alte Ginrichtung mit ben Denomen wieder einzuführen, welche ben Bifchofe an bie Geite gefett werben follten 3). Es allerdinge zweifelhaft, ob, man fie jemabls ther in ber fpanifchen Rirche gefannt hatte, m ju ber Beit, ba bie Chalcebonifche Synobe e Unftellung ju einem allgemeinen Gefet ichte, mar in Spanien bereits ber Buftanb : firchlichen Berwirrung eingetretet, ben arianifche Berrichaft, unter welche bas Land tommen war, herbepführte. Wenn man aber d porber folde Delonomen vielleicht unter eis m andern Mahmen bier gehabt hatte, fo mas t fie boch mahricbeinlich mahrend jener Bers rrung wieder abgetommen, benn fonft marman nicht nothig gehabt haben, auf ihre gemeine Unstellung fo eifrig zu bringen. Ale n fo gewiß man jest auch hier die Absicht ben hatte, ben Bifchoffen mit biefen Detonos m einen Auffeber benzugeben, ber ihnen mes aftens bas Berichleubern und Beraußern ihrer rchen . Guter unmöglich machen follte, Scheint

<sup>3)</sup> S. Concil. Hispalens II. c, 9. Conc, Toled, 1V. ann. 633. c. 48.

### 432 II. Abth. 2. Abfdin. Gigenheitengbie in

scheint es boch nicht, daß sie damit erreicht wirde, da die Bischoffe zugleich selbst dafür sorge ten, daß ihnen die Dekonomen nicht allzuber schwehrlich werden sollten. Auf einer Spnobe zu Sevilla vom Jahr 619. verfügten sie zwar ausbrücklich, daß sich kein Bischoff mehr erlauben dürse, das Dekonomat seiner Kirche einem Lapen zu übertragen, sondern immer einem Geiste lichen dazu wählen muffe 4). Bey der Wersisgung mochte es auch darauf abgesehen senn, ihnen die Hande etwas fester zu binden 5), dem wahrscheinlich hatten sie hin und wieder das Dekonomat ihren Verwandten, oder andern Personnat ihren Verwandten, oder andern Personnat ihren Verwandten, oder andern Personnat

- 4) "Ex proprio Clero oeconomum fibi conflitut."

  Can. 9.
- 5) Die Spnode führte zwar nur gegen bie Lapen Defonomen an: "es fep indecorum, ut Laicm ft vicarius Episcopi, quia in uno eodemque office non decet dispar professo." Auch fette fie die schone Ursache hinzu, es fep ja auch schon im Mosaischen Geset verboten, daß man teinen Ochsen neben einen Esel vor den Pflug spannen durfe; aber daß es zugleich darauf abgeseben war, den Bischoffen die Hande etwas zu bische, erbellt aus dem ganzen übrigen Innhalt des Ebmons.

### effchafts Einricht. auftommen. 433

ben, bie in einem abhangigen Berhaltniß mit ben fanben, aufgetragen, um fo menig als glich burch fie genirt zu werben : boch wie L founte wohl gewonnen werben, wenr mon aud warflich erzwang, bag die Detonomen wall um aus bem Rlerus genommen wurden ? ber geiftliche Detonomus blieb ja boch imr son bem Bifchoff abbangig. Auch unter ren Presbytern tonnte gemiß jeber &ifchoff mer einen finden, von bem er weber eine Bors fung, noch eine Protestation, noch eine Des nciation ju beforgen batte, wie er auch mit Batern feiner Rirche Schalten und malten chte. Ueberdieß machte man es ja ben Detos men nach befonders jut Pflicht, daß fie ihrers 3. burchaus nichts obne Borwiffen und Genebaung der Bischoffe thun burften 6); alfo mar wohl in der Ordnung, wenn fie auch bier turger Beit, wie es ichon in ber alteren Rirche deben mar, ju blogen Bermaltern und Cafe ern ber Bifcoffe berabfanten.

S. 5.

<sup>5)</sup> S. Epiftola Beati Isidori Junior. ad Leudefredum Episc. Cordubensem. Concilior. T.VI. p. 422.

### 434 II, Abth. 2. Abidyn. Gigenheiten bie in

S. 5

So blieb die Murbing bes einzigen Banbes, durch bas man die Billtabr ber Bifchoffe ben ber Abminifiration bes tirchlichen Gater Befens einzuschränten ftrebte, immer zweifelhaft unb unbedeutenb, bis auch in ben neuen Staaten bie weltliche Dacht bazwischen tam, und ihre Ginwilligung und Beftatigung jum wefentlichen und legglen Erforberniff eines jeben Contratts machte, ber über bie Weraugerung ginet be Rirche geborigen Guta burch Rauf ober Lend ober Schenfung-geschloffen werben mochte. : De burch murben erft bie Gefete, welche ben Die fcboffen bas Beraugern verboten, eigentlich in Rraft gefest, und fo weit in Rraft gefest; bas es ihnen jest eben fo fchwehr werben mußte. fe ju umgehen, ale fich barüber binwegzufeben Allein wenn man auch nicht annehmen will . was doch gewiß der gall war, daß die meiften Die schiffe fehr lebhaft bas wohlthatige einfahen. bas ber 3mang, ber ihnen bamit angelegt marte. fur fie felbft hatte, fo tann man boch taum alans ben, daß die Dehrheit von ihnen fo ungenugfam fenn fonnte, um fich ben bem überreichen Segm, ber ihnen daben noch gur frenen Difpofition abers

Ė,

Gefellfchafte Ginricht. auffommen. 435

fen blieb, burch biefe einzige Ginfchrankung relich beschwehrt zu fuhlen

### 6. 6.

Dieg muß nehmlich noch befonbers gefagt rben, baf auch in ben neuen Rirchen, wie ben alteren, alle Guter und Ginfunfte ber untlichen Rirchen, welche in bie Dibcefe eis Bifchoffs geborten, ale eine einzige Daffe achtet murben, beren Bermaltung, Bertheis a und Bermendung blog bon bem Bifchoff ulirt werben tonne. Es waren alfo nicht bloß Guter feiner eigenen Rathebral = Rirche, uber de er bifponiren burfte, fondern mas in bem gen Umfang feines Sprengels irgend einer che geschenft, ja was auf ben Alltar ber flein= Dorf : Rirche in feiner Didcefe ale fremmil= & Opfer gelegt wurbe, bieg mußte eben fo dtlich bem Bifchoff verrechnet werben, als Ertrag bes Land : Eigenthums, mit welchem Rirche botirt mar.

#### Ø. 7.

Daben behielten zwar auch hier die alteren febr ihre Kraft; nach welchen er für den Uns Ee 2 terbalt

# 434 II, Abth. 2. Abfdyn. Sigenhillen

So blieb bie Barbung bes einzigen ! durch das man bie Billtabr ber Bifch ber Udminiffration bes tirchlichen Gater einzuschranten ftrebte, immer zweifelhe unbedeutenb, bis auch in ben neuen bie weltliche Dacht bazwischen tam, t Einwilligung und Beftatigung jutt wef und legalen Erforbernif eines jeben & machte, ber über bie Weraufferung ei Rirche geborigen Guts burch Rauf ober ober Schenfung gefchloffen merben mochte burch murben erft. bie Gefete, welche: fcboffen bas Beraußern verboten, eigen Rraft gefett, und fo weit in Rraft aeien es ihnen jest eben fo fcwehr werben will gu umgehen, ale fich barüber blitte Allein wenn man auch nicht annehmer boch gewiß ber Rall mar, bag the schiffe febr lebbaft bas wohlthe bas ber 3mang, ber ihnen hamit c" für fie felbft hatte, fo tann man ben, bag bie Debrheit von ben fenn fonnte. ber ihnen



### 436. II. Abth. 2. Abschn. Eigenheiten die in

terhalt des gangen in der Didgefe Rlerus gu forgen bie nothigen Debagniffe bemt bffentlichen Gottesbienft ju beftebiten, Die Rirchen im Bau gu erhalten, und auch noch alle Urmen feines Sprengels 34 unterfichen verpflichtet war. In Begiebung guf bas wift ober auf basjenige, mas bie Bifchaffe gur Um terhaltung ber ben ben Land : Rirchen deineffel ten Geiftlichen abgeben mußten, werthen felb in diefer Periode bin und wieder Gineichtungen getroffen, die ben ber Schilberung bes eigen thumlichen in ber Dibcefan - Berfaffung ber geper Rirchen bemertt werben muffen, und bas Die fitione Recht der Bifchoffe Approbie Gietan der Land : Parochien auf eine fehr befiediche Urt einschränkten. Es wirb jugleich baben bet tommen, bag ihnen auch burch bie neu-geble beten Patropat = Berhaltniffe Die Sanbe in Am febung bes firchlichen Guter : Wefens etwas se bunden wurden: aber mag man auch noch fe viel bafur abrechnen, fo mußte boch ber bem großen Umfang ber meiften Dibcefen immer mot ungeheuer viel fur bie Bifchoffe gurudbieiben. Und wie ungeheuer viel mehr tam erft per ber Beit an bagu, ba bie Rirche bie Bebenten erhielt?

n was mußte nicht der bloße Land Bebente er ganzen Dibcefe fur den Bischoff austragen, beffen Scheunen er geliefert werden mußte?

6. 8.

Allerbings tonnte es zwar bezweifelt werben , biefer icone Segen nach ber Abficht ber Res ten, welche ibn querft ber Rirche auflieffen en, ben Bifchoffen gutommen follte? Sin reren ber Bebent : Gefete Carle bes Grofen Ludwigs bes Frommen ift es zwar ausbrucks genug bestimmt, bag ber Bebente an bie Bis ffe abgereicht werben, fo wie biefe ben Gins bavon beforgen follten 7). Dafür aber fine fich wieder andere Gefete biefer Regenten, be nicht nur allgemeine Borfcbriften über Bermenbung ber Bebenten enthalten, fonbern bestimmte Regulatio vorauszufeten fcbeinen, ber Bebente jebes Rirchfviels auch allein bie Parochial : Rirche bes Rirchfpiels; und n- ju bem Duten von diefer vermandt mer-

| In bem Capitulate vom 3, 891, heißt es aus: Phrudich: "Ur iph Sacerdores suscipiant decimas; populi." c. 7.

### +38 I. Abih. 2. Abichn. Gigenheiten, ble in

:en follte. In mehreren Capitularien Carls mb zuwies L wurde ausdrücklich verordnet, das ber dem etmanigen Auftommen neuer Rirchen in einem Diffritt die Zehenten dennoch derjenis gen Darochial = Rirche bleiben follten, an welche fie vorber abgereicht worden sepen 8). In einem ets mas ipatheren Gefet murbe bingegen biefe Bererb nung mieber von bem letten guruckanommen, ober boch etwas eingeschrändt, benn nach bem neuen Gefen follten boch in einigen gallen die Bebeuten anch von alteren Kirchen an neuere 9) transfes merben durfen: bevbe Berordnungen aber iere febr bentlich voraus, bag bie Bebenten Der Schwag nach in jebem Rirchiviel gunachk fer die Pfare-Kirche, und auch von der Pfarts Streite ameriogen murben und werben follten: ment sieten fie in die Scheunen der Bischoffe Brunen and allenfalls nur bon ben Parochen per ber ambergen merben follen, fo fonnte ja weiter beme gejegen fenn, an welche Kirche 10) eines

<sup>; 🚉</sup> Zarit unn. 804. c. 3. unn. 813. c. 19.

<sup>:</sup> E emen Sepirular Labuigs I. vom J. 816. c. 12

murbe nermito in ven Geleben leibli sot.

es Diftritts fie junachft abgeliefert wurden, fie die eine wie die andere wieder an den Bis off abzugeben hatte.

A 2001 - Note of the control control of the control of

#### 

Es ist also sehr möglich, daß die spathere fimmung, welche die Zehenten in der Folge ielten, auch schon ihre ursprüngliche gewesen i könnte, und es ist desto wahrscheinlicher, eichter es sich daben erklaren läßt, wie deße en dennoch in die ersten Zehent-Gesetze jene idrücke hineinkommen konnten, aus denen i sonst geschlossen hat II), daß sie allein den chossen überlassen worden sepen. Man war noch allgemein, daran gewohnt, den Bischoss den einzigen Verwalter aller Güter und Einskunfte

in eine Dibcefe gehörten, benn in bem Gefet vom 3. 804. wird ausbrudlich von folden neuen Rirchen gesprochen, quae cum consense et voluntate Episcopi aedificatae fint,

1) Der neuere Saupt = Bertheidiger der Mepnung, nach welcher die Zehenten ursprünglich allein den Bischoffen jugesprochen worden sein sollen, ist unstreitig Durr in der angeführten Abhandlung p: 28. ff. abne 3meifel noch ein weiterer Grund Dem man es fur nothig bielt, Die ihren Gingug ben Bifchoffen befons mufehlen , wenn man icon baben af er gunachft jeber Parochial : Rirs Immen follte. Man tonnte ja fnut norausfeben, daß alles imponirende ichen Unfebens, und vielleicht bie engung ber bischofflichen Gewalt mt merben murbe, um bas Bolf gu nabe willig zu machen. Dan muff. ibnen, daß die armen Parochen nies as babon zu feben betommen murben . Beichaft ihres Ginguge blog ihnen und überlaffen murde 13); mithin bee the

bingegen erhielten fie bier zugleich bie Beibiefe Theilung ber Bebenten immer fecuncanonicam austoritatem coram testibus porzuen, Capit, T. I. p. 359.

anderer Grund, warum in einigen der erBebent: Gefete nur von den Bifchoffen geven wurde, lag ohne Zweifel auch barinn,
in einigen Gegenden, wie z. B. in den von
Bachfen bewohnten Provingen, die erft neuteten bifchofflichen Diocefen noch nicht in

### 414 II. Abth. 2. Abifdin. Gigenheiten, Me in

abergab x\*). Der Glaube an die Berpflichtung mußte fich also gewiß bamahls auch schon in England befestigt haben; aber die erfte englische Berordnung, die man unter den Gesehen Alfreds und Sonards darüber findet, setzt auch nicht nur den Glauben, sondern selbst die schon der festigte Gewohnheit des Zehent Gebens auf des bestimmteste voraus x9).

#### · §. 11.

Nun mag man sich aber zunächst zu der Frese ge versucht fühlen, was wohl die Fürsten und Regierungen, und was besonders Carl den Groe Ben bestimmen mochte, der Kirche zu diesem ungeheuern Zuwachs von Einkunsten zu verhelsen? allein es ist nur eine Antwort, die sich darauf andietet. Man muß würklich glauben, daß er sich durch seine Bischoffe ehrlich überzew gen ließ, der Zehente gehöre der Kirche, weil ihn ihr ja Gott selbst durch ein ausdrückliches Geses zugesprochen habe, und man muß dies um so mehr glauben, weil man von Carln dem Großm

<sup>18)</sup> G. Anglia facr. T. I. f. 200.

<sup>19)</sup> S. Leges eccles. Eduardi fenioris ab Alfredo primum conditae a. 6. ben Wilkins T. L. p., 203.

### **defellschafts** Einvickt. auftongen. 425

nett vermuthen kann, daß er irgend einem mienes Grund ein so unnatürlich großes i gebracht, ober sich im eines andern is willen über die zahllosen politischen Instituten, die sich ihm daben aufdrängen wie hinweggeseit haben tännte. Döchste hindelch war es also erustlich gewennt, wenn Eingang von einer seiner ersten Zebentschmungen erklätte, daß er sich durch den bentattes dazu gedrungen fahle 20); bep sätheren Regenten aber, die seinem Norsfolgten, kann man noch weniger daran iln, da sie sich wahrscheinlich durch seinen Wors

In der Capitulatio per partibus Saxonias, wo er Jehent-Artifek anfäugt: Secundum mandamm Dei praechimm. - Bollte man auch nach mem Borgang des gelehrten Accards die Nechtseit dieses Capitulars bezweifeln, so wird ja die uehmliche Sprache noch in anderen Zehent-Gesehn dieses Monarchen geführt. Anch geht Alswin in seinem schon angeführten Brief auf das lichtbarste von der Woraussehung aus, daß der tapser würtlich eine göttliche Anordnung darinn esehen habe, und Alcuin wuhte gewiß, wie farl darüber dachte.

### 416 II. Mbth. 2. Abfchn. Gigenheiten, bie in

Borgang felbft bifpenfirt glaubten, über bie gele gen ber Bewilligung befonbere nachzubenten.

#### **S.** 12.

Dafür tritt bingegen eine andere eines fcmurigere und verwickeltere Frage baben ein, über bie auch immer eine mertliche Berfebieben beit ber Mennungen fatt gefunden bat. nehm lich bie Rrage nach ben Gegenftanben, aber welche fich bas ber Rirche bewilligte Behent Recht jest icon, ober, wenn man will, jest ned erftreckt haben foll? Dach ber einen Menning foll es wenigstens nicht bie Abficht Carls bes Großen gewesen fenn, ber Rirche ein Recht auf ben gehnten Theil bes Ertrags aller Gater eine guraumen 21), fonbern er foll feine Unterthanen nur im allgemeinen an die Chriften : Pflicht er innert haben, nach welcher jeder der Rirche ben gehnten Theil feines Bermogens fculdig fen; nach einer andern Mennung aber foll er ber Rim de junachft ben Land : Bebenten verwilligt haben,

wobep

<sup>21)</sup> Mit dem möglichsten Glad und Scharffinn ik diese! Mepnung vertheidigt in Georg Ludw. Bohmers Diff. de origine et rations Decimaum in Germania. Goetting, 1743.

### Befellichafte Ginricht. auflommen. 417

p bann nur wieber gezweifelt wirb, auf e andere Gegenstanbe fich ihr Zehent : Recht außer Diesem erftrectt habe?

### **6.** 13.

ie Gefdichte fpricht inbeffen fo laut und fo eibend fur die lette Mennung, bag man bie wenigen Umftande, welche bie erfte Schein begunftigen, nicht lange abgehalten n tann, ihr bengutreten. Es find ja felbft bie Cavitularien vorhanden, worinn Carl . brofe, ober boch fein Nachfolger Ludewig romme, ausbrudlich verorbnete, bag auch ladter ber Rirden : Gater, welche icon ihrem Dacht . Contraft Die neunte Garbe an irche zu entrichten hatten, bie gehente noch abaeben mußten 22). Man mußte alfo glauben, baß bie Rirche gunachft ein Recht a Land : Behenten habe, ja man mußte felbit er Beiligkeit Diefes Rechts recht feft ubers fenn, weil man es ihr auch in einem Kall eins

S. Capir. L. I. c. 157. L. II. c. 21. und noch ein Eapitular Ludwigs I. vom J. 829. Capitul T. I. 3. 664.

418 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

einraumte, in welchem bas Druckenbe ber 26: gabe am fuhlbarften werben mußte. bald man nur ihr Recht bagu aus bem Mofais fchen Gefet ableitete, fo mar es ja ohnehin am naturlichsten, daß man querft barauf verfiel, ba gerabe in jenem Gefet ber Land : Ertrag als · ber Baupt : Begenstand ausgezeichnet mar, auf ben fich bas Behent : Recht ber Priefter erftreden Much der Umftand felbft, daß ber Lands sollte. Behente eine ichon vorher nicht unbefannte Ih gabe mar, ober baf es porher ichon im frante fchen Staat Land = Bebenten gab 23), welche a Lapen abgegeben murben, tonnte fehr naturlich bazu mitwurfen, baf man ibn ber Rirche menis ger verweigern zu durfen glaubte, benn wie leicht ließ fich nicht ber Gebante auffaffen, bag men Gott eben fo viel als bem Gutsherrn fculbig fen?

S. 14

23) Diesen Umstand, daß es schon früher im franfischen Staat decimas laicales oder seculares gab,
ehe die decimae ecclesiasticae auftamen, hat nicht
nur Burr a. a. D. p. 11. sondern auch Sorir in
Meditat. de differ. Decimar. ecclesiast. et secularium Med. I. und Will in einer eigenen Abhandlung darüber in Thesaur. J. E. germ. T. VIL p.
437. ff. eingeraumt.

**♣** 14.

Det die schwarigere Frage betrifft: auf Remitande fich bas der Kirdle dewilligte . Recht nech außer. bem Laub . Ertrag ere 13, fo muß man baben nur bie Anstehe welche es nach ihrer eigenen Maslegung follte, von jener unterfcheiben, welche es och in ber murflichen Musubung batte. Es hmlich unbestreitbar, bag es die Rirche auf nichts geringeres anlegte, als fich ein menlitum auf ben gebenten Theil, von jer mr. traend theilbaren Laven : Gigenthum Schaffen. Coon im fechften Jahrhundert bieß die gallifden Bifchoffe auf der Ops m Tours febr beutlich merten laffen, ba fie apen fo rahrend ermabnten, baß fie bey dang ibres Bermbgens, wovon fie ber ben Bebenten Schuldig fepen, borb ja ihre en und Leibeigene nicht vergeffen follten. bten Jahrhundert fagte es der Erzbifchoff t pon Port den feinigen eben fo bentlich, ie Rirche auch von bem Golb, den fie vers n. pon bem Erwerb ihrer Sand : Arbeit mes Sanbels, und von dem Gewinn ihres Rleiftes ben Bebenten au forbern bas 20 4 JE Ьe

### 420 II. Abth. 2. Ubfchn. Gigenholten, bie in

be 24). Man kann baher leicht glauben, bag bie frankischen und die beutschen Bischaffe ihre Bunsche auch nicht bloß auf ben Zehenten bed Land-Ertrags einschränken mochten; aber sie tonnten ja würflich auch behaupten, baß ihnen Carl ber Große noch mehr als nur diesen bewilligt habe.

### S. 15.

In ben Zehent . Gefetzen Carle und seines Machfolgers Ludwig ist gewöhnlich ber Musbrud gebraucht, daß die decimae facultatis er laboris <sup>25</sup>) an die Rirche entrichtet werden sollten. Will man nun auch die letzte Bestimmung blof auf den Ertrag des Landbaus beziehen, da sie doch wahrhaftig mehr umfassen tann, so mus man doch einräumen, daß die erste alles erwer bene Eigenthum überhaupt in sich begreifen tom

24) Decimae tributa sunt ecclesiarum et egentian animarum. O homo, inde Dominus decimae et git, unde vivis. De militia, de negotio, de attificio redde decimas," S. Wilkins T. I. p. 107.

25) "Partem substantiae et laboris" — heist es in bet Capitulat, Saxon, c, 17. In einem Capitul, som 3, 794. "Omnis homo ex sua proprietate leghinam decimam ad occlesiam conferat."

# Cinalife, enformere. 421

ilso der Kirche ein sein sche scheinbares Recht i Sprberung gab, ball fich bifffigen auch migen anberer Gattungen Brev Sintanfte ir abfinden mußten. Begebte Alle fich niefahren, bag man vortit will feine ans firt tim Bebeuten , ale. Beit Bebenten , nab tal alfo auch die Macmolien Ber ungen ber neuen Beboutto Gefege pur auf ingefchrändt werben barften, benn einmahl Behanntung nicht gegründet 46), und it auch noch fo gegrändet mare, fo withe idens folgen, bag mag nicht ber Riede inte batte bewilligen thinen, als northe gentbumer ber Grund . Stude von ibren n ju gieben gewohnt waren. hingegen febr farte Granbe ju vermuthen, baß rtlich auch Abficht ber Befetgeber mar, irche noch mehr ju bewilligen, und bag er ihren Musbrucken gefffentlich eine fo nfaffende Beite gaben.

**9.** 16.

finder men boch decime porcorum ichen in eine Ranglitution des Könige Chlotar vom Jahr 60.

### 422 II. Abth. 2. Abfchn. Gigenheitun, bie in

**6.** 16.

Aus bem angefahrten Brief Alcuins an Carl ben Großen muß man fcbließen, daß die Beben ten gewöhnlich nach der Reihe der Saufer 27) eingezogen wurden, und in einem eigenen Gefet Carls bes Groften murbe ben Geiftlichen form lich aufgetragen, bas Bolt und bie Laven gu unterrichten, mas zu ihrer Bebent . Pflichtige Teit eigentlich gehore 28)? - Gin folder Untericht murbe wenigstens fehr überfluffig gewefen fent, wenn man ihnen nichts weiter als ben Land Bebenten batte abnehmen wollen, benn jeber wufte mobl von felbft, was zu biefem gebore Wenn es aber überhaupt nicht fo leicht gewefen mare, ein unbefchranttes Bebent : Recht ber Rir che aus diefen Gefeben beraus zu erflaren, wit batte es tommen tonnen, bag man fie es murt lich in ber Folge so gang ohne Widerspruch bem aus erflaren ließ?

S. 17.

<sup>27)</sup> Er spricht barinn von "Decimis per singulus domos exigendis."

<sup>28)</sup> S. Capitul. ann. 801. c. 6. "Ut ammigaleque se cerdos cunctos sibi pertinentes erudiat, ut sciant, qualiter decimas totius facultatis ecclesiis divinis debite offerant."

### **Befellifafte:** Sinticht. auftommen. 4

S: 17.

De wahrscheinlich es aber baburch wird, bas ihr feit noch mehr als unt ben blogen Taub. ifen gufpend und gufprechen wollte, fo iftie ift eb; pb fie es in bem gangen Derlauf beunten Jahrhanberts nur frigendwo bablit in tounte, daß min fie the Bebent-Recht Meitt weiteren Umfang ausaben fleg. 3u r Deriobe finbet than wenigftens teine hr, daß fich die Lapen bagu verfanben Gats ber Rirche noch etwas mehr als ben Lands Ment abzureichen. Ruz an menigen Derlern ten fie ihr noch etwait von bem Segen ihrer ben 29) bagu geben, bas fie anftatt bes Bem bon biefem annehmen mußte: forift abet man auf gar teine Unzeige, baß fie mir baran

) In bem Praecepto Caroli M. de Inflitutione Episcopatuum in Saxonia war es wenigstens ben una terjochten Sachsen zur Pflicht gemacht, daß fie der Kirche omnium jumentorum er frustuum deckmas geben sollten. Capit. T. I. p. 246., und Capit. L. VI. c. 192. werden auch die decimae ex omnibus pecoribus er frustibus terrae ausdrücklich von den Laven gesorbert.

### 424 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

baran gebacht hatten, auch andere Artitel ihres Eigenthums ober ihrer Gintunfte tounten ber Bebent . Pflichtigfeit unterworfen fenn. nun trat zwar gewiß ben dem grafferen Theil ber Bolte : Maffe ber Kall ein, daß fie teine andere Art von Erwerb batte und tannte, als ben ihr bie Dieh : Bucht und ber Ackerbau eintrug; ba jeboch bieß nicht allgemein fatt fand, fo mußte noch eine andere Urfache mitwurfen, bie man wabrhaftig auch nicht lange fuchen barf. Diefe Urfache lag in ber bochft naturlichen und bei wegen auch fehr entschulbbaren Abneigung bes Bolls, fich ber neuen Abgabe, bie man bon ibm forderte, zu unterwerfen; benn biefe Mb. neigung außerte fich ja fcon ben bem Land Bebenten fo allgemein und fo heftig, daß es bie Rirs de felbft rathlich finden mußte, es nur nach und nach baran zu gewöhnen. Mit dem Gewohnen gieng es aber nicht nur bochft langfam, fonbern es fchien fogar gegen die Mitte bes neunten Sahrhunderts, als ob man die erzwungene Gewohnheit wieder in Albgang tommen laffen wollt te 30). Schon die Sohne Ludwigs bes Froms

<sup>30)</sup> Daber ift jest in ben Gefegen immer von deci-

**Befolfcha**fte Ginricht. aufkommen. 429

bielten fich wahrscheinlich burch bie Werows ihres Grofpaters nicht mehr verbunden, lirchainud von ihren eigenen Cammer : Gus ben Bebenten ju entrichten 31). Dem Bene Der Ringe folgten balb bie Großen, Die ber fceinder behaupten tonnten, bag wee ps. das Land, das fie pon ihnen als Les upfangen hatten, ebenfalls gebentfren fenn , weil es ja tonigliches Land fep. offe batten alfo genug ju tampfen, bag nur der Land . Bebente nicht wieber entrife narbe, und unter biefen Umftanben war obl in ber Ordnung, bag fie en felbft für bielten, ihre Unfprache auf ein weiteres it Recht auf einen ganftigeren Zeitpunkt Spahren.

#### S. 18.

timmt man es aber jetzt als Thatsache an, bie Rirche in biesem Zeitalter auch nur in

mis die Rede "quas populus dare non vult." E. Capitul. ann. 829. c. g. Conc. Mogunt. a. 847. c. 19. ann. 888. c. 17. Tribur. ann. 895. c. 13. S. Darr am s. D. p. 19. in Not.

1 25

# 426 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

ben Befis bes Land : Bebentens tam, wem muß nicht boch ber Gewinn, ber ihr ichon baburch allein gufiel, gang ungeheuer erfcheinen? Der zehnte Theil von dem gangen Ertrag bes Landes, bas bem Staat gehorte, fo wie er ihr bamit affignirt wurde, trug ja mehr aus, als wenn man ihr ben gehnten Theil bes Landes felbft mit einemmahl abgegeben hatte. Diefen hatte fie bann boch felbst bauen muffen, um etwas bavon gu gieben; ber Bebente aber mußte ihr fren abs geliefert werden, alfo betam fie den zehnten Theil von bem Landes : Ertrag, ohne etwas an ben Bau . Roften ju tragen, Die fur ben mahren De figer noch mehr als zwen Behntheile wegnahmen. Dieg muß man immer mit in bie Rechnung nehe men, wenn man basienige, was bie Rirche burd Die Behenten erhielt, gehorig ichagen will; aber ben diefer Rechnung mird inan gewiß finden, daß alles zusammen, was man ihr ehmahls im Drient zugeworfen hatte, nicht halb fo viel aus tragen und eintragen konnte, als biese einzige neue Gattung von festen Gintunften, welche fie fich in ben neuen Staaten bes Occibente ausvre chen ließ.

Kap. IV

spheiten, welche baburch in bas Ibminiftrag one Wefen und in die Bermaltunge : Art der Rirchen, Gater gebracht werben.

#### h I.

Der der Berschiedenheit, welche hierinn zwis in den alteren und neueren Kirchen ftatt fand, t fich jetzt schon voraus erwarten, daß sich h die Administrations = und Berwaltungs = Art is Sater = Wesens nicht ganz gleich senn konns und wartlich stoßt man auch hier auf einige fferenzen, vorzäglich aber auf eine, deren mertung sehr wichtig ist, weil sie in der Folge die Kirche sehr beschwehrlich, und selbst mehrs h nachtheilig wurde.

#### S. 2.

Es barf taum besonders gesagt werden, baß in das wennte Jahrhundert hinein auch in

Mifdin. Gigentzeiten fie fi ben Befig bes Land Bebentent tam, wem mit nicht boch ber Gewitte, ber ihr fchen baburch allein Bufiel, gang ungeheuer erfchetel onte Theil von bem gangen Ertrag bes Landes, Das bem Staat geborte, To wie er ihr bank offigulet wierbe, trug fa mehr aus, ale wem man ihr ben Behnten Theil bes Landes felbftimit einemmahl abgegeben hatte. Diefen hatte fie Dann boch felbft bauen maffen, um etwas barbn bu fieben; ber Zehente aber mußte ihr fren ab geliefert merben, alfo betam fie ben zehnten Theil pon bem Landes Grifag, ohne etwas an be Bau . Roffeld' gu tragen, Die ffir ben mabren D figer noch mehr als zwen Zehntheile wegnahm Dies muß man immee mit in bie Rechnung n men, wenn man basjenige, was die Rirche bi Die Zehenten erhielt, gehörig ichagen will; ben biefer Rechnung wird inan gewiß fin baß alles zusammen, was man ihr ehmah! Brient zugeworfen hatte, nicht halb fo vie tragen und eintragen konnte, als biefe neue Gattung von festen Gintinften, we fich in ben neuen Staaten bes Occibents den ließ.

# 426 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, ble in

ben Befit bes Land = Bebentens tam, wem muß nicht boch ber Gewinn, ber ihr ichon baburch allein gufiel, gang ungeheuer ericheinen? gehnte Theil von bem gangen Ertrag bes Landes, bas bem Staat gehorte, fo wie er ihr bamit affignirt wurde, trug ja mehr aus, als wenn man ihr ben gehnten Theil bes Landes felbft mit einemmahl abgegeben hatte. Diefen hatte fie bann boch felbst bauen muffen, um etwas bavon gu gieben; ber Bebente aber mußte ihr fren abs geliefert werden, alfo befam fie ben gehnten Theil von bem Landes : Ertrag, ohne etwas, an ben Bau : Roften zu tragen, die fur ben mahren Des figer noch mehr als zwen Zehntheile wegnahmen. Dieg muß man immer mit in die Rechnung nehe men, wenn man basienige, was die Rirche burd Die Behenten erhielt, gehorig ichaten will; aber ben diefer Rechnung wird inan gewiß finden, baf alles zusammen, mas man ihr ehmahls im Drient zugeworfen hatte, nicht halb fo viel aus tragen und eintragen konnte, ale biefe einzige neue Gattung von festen Gintunften, welche fie fich in ben neuen Staaten bes Occibente auspres chen ließ.

### Rap. '- IV.

ibeiten, welche baburch in bas Abminiftras no Wefen und in die Verwaltungs : Arr der Airchen Güter gibracht werben.

#### **S**e I.

do der Berschiedenheit, welche hierinn zwis
ben alteren und neueren Kirchen ftatt fand,
sich jest schon voraus erwarten, daß sich
die Administrations = und Berwaltungs = Art
i Gater = Wesens nicht ganz gleich seyn konns
und würklich stoßt man auch hier auf einige
erenzen, vorzüglich aber auf eine, deren
iertung sehr wichtig ist, weil sie in der Folge
die Kirche sehr beschwehrlich, und selbst mehrs
nachtheilig wurde.

#### S. 2.

Es darf faum besonders gesagt werden, haß in das wunte Jahrhundert hinein auch in

## 428 IL Abth. 2. Abfchn. Gigenheiten, bie in

ben neuen Rirchen bie Bermaltung bes Guter Befens ben Bifchoffen eben fo ausschließend, und mit eben fo wenig Ginfchrantungen überlass fen blieb, als fie ihnen im Drient eingeraumt worden mar, Buerft konnte man es fich bier nicht einfallen laffen, etwas baran andern ju wollen, benn ber großere Theil ber neuen Chris ften in Gallien, Spanien und Italien fand ja bie Ginrichtung icon gemacht. Die neuen politischen Berhaltniffe, in welche bier Die Die schoffe fo bald tamen, balfen ihnen dann noch mehr, baf fie fich leichter im Befig behaupten fonnten, benn biefe Berhaltniffe ruckten fie je fo viel weiter über den übrigen Rlerus binaus, der. fich allein ein Mit : Berwaltungs : Recht bate te anmagen tonnen. Bum Ueberfluß aber liefen fie fiche auch bazwischen binein mehr ale eine mahl recht formlich und ausbrucklich bestätigen, baf ihnen allein bas Abministrations : Recht wie bas Difpositions : Recht über alle Rirchens Guter guftehe. Noch im Jahr 814. forgten fie bafur 1), bag es auch ber Rapfer Lubewig I. in einem

<sup>1)</sup> S. Capit. L. VII. c. 468. "Placuit, ut omnes ecclefize cum dotibus et cum omnibus rebus fuis in

## Befellicafte : Ginricht. auftommen. 429

Capitular anerkennen mußte, bag alle m mit ihren Gutern in ber Gewalt ber iffe sepen, und zwar bennahe in den nehms Ansbrucken anerkennen mußte, in welchen felbst bas Jahr vorher auf einer Synobe nurs, und auf einer andern zu Mann; bes : hatten 2).

#### **§.** 3.

ie einzige Einschrändung, welche ihnen die e daben vorschrieben, bestand barinn, baß b nicht erlauben durften, etwas von ben u ihrer Kirchen zu veräußern; aber davon fie schon ihr eigener Wortheil so dringend halten, daß die Gesetze darüber sehr übers scheinen möchten. Dies waren sie jedoch icht, benn es gab in biesem roben Zeitalser Bischoffe genüg, welche sich burch die rbe, ihre Familien zu bereichern, oder durch einen

proprii Episcopi sint potettate atque ad ordinationem vel dispositionem corum semper pertineant."

5. Conc. Turon. a. 813. c. 16. Conc. Moguntin.
a. 8. "Ut episcopi petestatem habeant res ecclesia; ficas providere, gubernare, regere, atque dispensare secundum Canonum außoritatem."

### 430 II. Abth. 2. Abfthn. Gigenheiten, bie im

einen wilden Sang jum Berschwenden fo weit babin reifen liefen, daß fie ben Guter. Stod ihrer Rirchen felbst angriffen, und bas Capital mit sammt ben Ginfunften verschlangen. Die Mehrheit von ihnen mar indeffen immer weife genug, ben Dachtheil, ber auf ben gangen Stand bavon guruckfließen mußte, richtig gu ichagen; baber vereinigten fie fich auf mehreren Ennoben bes fechften und fiebenten Jahrhunderts pon Beit zu Beit, ben alten Gesetzen, welche jes be Beraufferung ber Rirchen : Guter verboten. eine neue Santtion ju geben. Um baufigften geschah dieß in Spanien, woraus man ichließen mag, bag es bort am weitesten mit bem Hebel gefommen fenn mochte; aber muß man nicht aus ber ofteren Wiederholung ber Gefete auch gugleich schließen, bag fie nur wenig, ober boch nicht lange auf bie Dauer murten, und bag es ben Bischoffen nur allguleicht werden modite, ihnen auszuweichen, fo oft fie fich burch eine besondere Bersuchung dazu gereitt fühlten?

#### S. 4

Man wird noch geneigter, dieß zu vermusthen, wenn man gewahr wird, daß im flebens

brhabbert einige fpanische Synoden barauf en, auch die alte Ginrichtung mit ben Deen wieder einzuführen, welche ben Bifchofe bie Seite geset werben follten 3). Es erbings zweifelhaft, ob. man fie jemabls fin ber fpanifchen Rirche gefannt batte, ju der Beit, ba die Chalcebonifche Synobe Anstellung zu einem allgemeinen Gefet t, mar in Spanien bereits ber Buftanb irchlichen Berwirrung eingetretet, ben ianifche herrschaft, unter welche bas Land men war, herbeyfahrte. Wenn man aber sorber folche Detonomen vielleicht unter eis indern Rahmen bier gehabt batte, fo mas e boch mahrscheinlich mahrend jener Bers ng wieber abgetommen, benn fonft marin nicht nothig gehabt haben, auf ihre ieine Unftellung fo eifrig ju bringen. ) gewiß man jett auch hier die Abficht hatte, ben Bischoffen mit biefen Detonos inen Auffeher bengugeben, ber ihnen wes as bas Berichleubern und Beraußern ihrer m = Guter unmöglich machen follte . fcheint

3. Concil. Hispalent II. c, 9. Conc, Toled. IV. nn. 633. c. 48.

### 422 II. Abth. 2. Abfchn. Gigenheiten, Mein

**§.** 16.

Aus bem angefahrten Brief Alcuins an Carl ben Großen muß man fcbließen, daß die Beben ten gewähnlich nach der Reihe der Baufer 27) eingezogen wurben, und in einem eigenen Gefch Carle bes Großen murbe ben Geiftlichen form lich aufgetragen, bas Bolt und die Lapen ju unterrichten, mas an ihrer Behent . Pflichtige Teit eigentlich gehore 28)? - Ein folder Untericht murde wenigstens fehr überfinffig gewesen fenn, wenn man ihnen nichts weiter als ben Lanb Bebenten batte abnehmen wollen, benn jeber mußte mohl von felbft, was zu biefem gebore Wenn es aber überhaupt nicht fo leicht gewesen mare, ein unbeschränktes Behent : Recht ber Rir che aus diefen Gefegen beraus au erflaren, wit hatte es tommen tonnen, bag man fie es wart lich in der Folge so gang ohne Widerspruch bem aus ertlaren ließ?

S. 17.

<sup>27)</sup> Er spricht barinn von "Decimis per angulus demos exigendis."

<sup>28)</sup> S. Capitul. ann. 801. c. 6. "Ut uninquisque se cerdos cunctos sibi pertinentes erudiat, ut sciant, qualiter decimas totius facultatis ecclesiis divinis de bite offerant."

**S**: 17.

s wahrscheinlich es aber baburch wird, bak ir feift noch mehr als unt ben blogen Tanba en gufpruch und gufprechen wollte, fo ifie ift eb; ob fie es in bem gangen Berlauf unten Sabrbunberte nur fridenblob babist n tounte, bag man fie ibr Bebent Recht em weiteren Umfang ausaben fles. 3u Periode finbet man wenigftens feine in bag fich bie Capen bahu verftanben Bat's ber Rirche noch etwas mehr als ben Lands en abzureichen. Rur an menigen Derfern in fie the noch etwas von bem Gegen ibrer en 29) bagu geben, bas fie anfatt bes Bes i bon biefem annehmen mußte: fonft abet man auf gar teine Anzeige, bag fie mir baran

In dem Praecepto Caroli M. de Inflitutione Episcopatuum in Saxonia war es wenigstens den una terjochten Sachsen zur Pflicht gemacht, daß sie der Kirche omnium jumentorum er fructuum declemas geben sollten. Capit. T. I. p. 246., und Capit. L. VI. c. 192 werden auch die declmae ex omnibus pecoribus et fructibus terrae ausdrücklich von den Lapen gefordert.

# 424 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

baran gebacht hatten, auch andere Artitel ihres Eigenthums ober ihrer Gintunfte tounten ber Bebent . Pflichtigfeit unterworfen fepn. Dun trat zwar gewiß ben bem grofferen Theil ber Bolle : Maffe der Fall ein, daß fie teine andere Art von Erwerb batte und fannte, als ben ihr Die Dieh : Bucht und ber Ackerbau eintrug; ba jeboch dieß nicht allgemein fatt fand, fo mußte noch eine andere Urfache mitwurfen, bie man wahrhaftig auch nicht lange fuchen barf. Diefe Urfache lag in ber bochft nathrlichen und bef megen auch fehr entschulbbaren Abneigung bes Bolts, fich der neuen Abgabe, die man bon ibm forderte, zu unterwerfen; benn biefe 216. neigung außerte fich ja fcon ben bem Land Bee benten fo allgemein und fo heftig, baß es bie Rirche felbft rathlich finten mußte, es nur nach und nach baran zu gewöhnen. Mit dem Gewöhnen gieng es aber nicht nur bochft langfam, fondern es ichien fogar gegen die Mitte bes neunten Sabrhunderts, als ob man die erzwungene Gewohnheit wieder in Albgang tommen laffen woll te 30). Schon bie Sohne Ludwigs des Froms

30) Daber ift jest in ben Gefeten immer von deci-

**kfriffgests : Einricht. aufkammen. 425** 

elten-fich wahrscheinlich burch bie Werods bred Grofpaters nicht mehr verbunden, rchaibuch von ihren eigenen Cammer . Gus Bebenten gu entrichten 31). Dem Beme er Sonige folgten bald bie Großen, Die br fcbeinbit behaupten tonnten, daß mes & bas Land, bas fie pon ihnen als Les mfangen batten, ebenfalls gebentfren fenn weil es ja thuigliches Land fep. ffe hatten alfo genug ju tampfen, baß nur der Land . Bebente nicht wieder entrifs proc. und unter biefen Umftanben mar il in ber Ordnung, daß fie et felbft für bielten, ihre Unfprache auf ein weiteres #Recht auf einen ganftigeren Beitpuntt Jahren.

#### S. 18.

mmt man es aber jetzt als Thatsache an, e Rirche in diesem Zeitalter auch nur in

nis bis Rebe "quas populus dare non vult." S. kpityl. 200. 829. c. g. Conc. Mogunt. 2. 847. c. 10. nn. 888. c. 17. Tribur. 200. 895. c. 13. S. Darr am a. D. p. 19. in Not.

2.14

ben Befis bes Land = Behentens tam, wem muß nicht boch der Gewinn, ber ihr ichon baburch allein gufiel, gang ungeheuer ericheinen? Der zehnte Theil von dem gangen Ertrag des Landes, bas bem Staat geborte, fo wie er ihr bamit affignirt wurde, trug ja mehr aus, als wenn man ihr ben gehnten Theil bes Landes felbft mit einemmahl abgegeben hatte. Diefen hatte fie bann boch felbit bauen muffen, um etwas baton gu gieben; ber Bebente aber mußte ihr fren abgeliefert werden, alfo befam fie den zehnten Theil von bem Lanbes : Ertrag, ohne etwas an ben Bau : Roften zu tragen, Die für ben mahren De figer noch mehr als zwen Zehntheile wegnahmen. Dieg muß man immer mit in die Rechnung nehe men, wenn man basjenige, was die Rirche burd Die Behenten erhielt, gehorig fchagen will; aber ben biefer Rechnung mird inan gewiß finden, daß alles zusammen, was man ihr ehmahls im Drient zugeworfen hatte, nicht halb fo viel auss tragen und eintragen konnte, als biefe einzige neue Gattung von festen Ginkunften, welche fie fich in ben neuen Staaten bes Occibente guspres chen ließ.

Rap. '- IV.

theiren, welche baburch in bas Abminiftras no Wefen und in die Verwaltungs : Art ber Alreben: Gater gebracht werben.

So I.

ber Berschiedenheit, welche hierinn zwisben alteren und neueren Rirchen flatt fand,
sich jetz schon voraus erwarten, daß sich
die Administrations = und Berwaltungs = Art
Gater = Wesens nicht ganz gleich seyn tonns
mb würklich stoßt man auch hier auf einige
erenzen, vorzüglich aber auf eine, deren
ertung sehr wichtig ist, weil sie in der Folge
sie Rirche sehr beschwehrlich, und selbst mehre
nachtheilig wurde.

S. 2.

Es darf kaum besonders gesagt werden, baß in das wennte Jahrhundert hinein auch in ben

## 428 IL Abib. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

ben neuen Rirchen die Bermaltung bes Guter Befens ben Bischoffen eben fo ausschließend, und mit eben fo wenig Ginfdrantungen überlafs fen blieb, als fie ihnen im Drient eingeraumt Buerft tonnte man es fich bier worden mar. nicht einfallen laffen, etwas baran anbern ju wollen, benn ber großere Theil der neuen Chris ften in Gallien, Spanien und Italien fand ja Die Ginrichtung icon gemacht. Die neuen volitischen Berbaltniffe, in welche bier Die Bis schöffe fo bald tamen, balfen ihnen dann noch mehr, baf fie fich leichter im Befit behaupten fonnten, benn biefe Berhaltniffe ructen fie je fo viel weiter über den übrigen Rlerus binaus, ber. fich allein ein Mit : Berwaltungs : Recht bate te anmagen tonnen. Bum Ueberfluß aber liefen fie fiche auch bazwischen hinein mehr als eine mahl recht formlich und ausbrucklich bestätigen. bag ihnen allein bas Abministrations : Recht wie bas Dispositions = Recht über alle Rirchens Guter guftehe. Noch im Jahr 814. forgten fie dafür I), daß es auch der Kanser Ludewig I. in einem

<sup>1)</sup> S. Capit. L. VII. c. 468. "Placuit, ut omnes ecclefize cum dotibus et cum omnibus rebus fuis in

### Befellschafte : Einricht. auftommen. 429

Sapitular anerkennen mußte, baß alle n mit ihren Gutern in der Gewalt der iffe sepen, und zwar bennahe in den nehme Ansbrucken anerkennen mußte, in welchen felbst das Jahr vorher auf einer Synode nurs, und auf einer andern zu Mannz des hatten 2).

#### §. 3.

ie einzige Einschrändung, welche ihnen die e daben vorschrieben, bestand barinn, baß , nicht erlauben barften, etwas von ben n ihrer Kirchen zu veräußern; aber badon fie schon ihr eigener Wortheil so dringend halten, daß die Gesetze darüber sehr übers scheinen möchten. Dies waren sie jedoch icht, benn es gab in biesem roben Zeitals r Bischoffe genüg, welche sich burch die rbe, ihre Kamilien zu bereichern, ober burch einen

proprii Episcopi sint potettate atque ad ordinationem vel dispositionem eorum semper pertineant."

5. Conc. Turon. a. 813. c. 16. Conc. Moguntin.

1. 8. "Ut episcopi petestatem habeant res ecclesianticas providere, gubernare, regere, atque dispenare secundum Canonum austoritatem."

### 430 II. Abth. 2. Abithn. Gigenheiten, die in

einen wilben Sang jum Berfchmenben fo meit babin reifen liegen, daß fie ben Guter. Stod ihrer Rirchen felbst angriffen, und bas Capital mit fammt ben Gintunften verschlangen. Die Mehrheit von ihnen war indessen immer weise genug, ben Rachtheil, ber auf ben gangen Stand davon guruckfließen mußte, richtig ju Schätzen; daber vereinigten fie fich auf mehreren Spnoden des fechften und fiebenten Sahrhunderts bon Beit ju Beit, ben alten Gesetzen, welche jes be Berauferung ber Rirden : Guter verboten, eine neue Santtion ju geben. Um baufiaften geschah dieß in Spanien, woraus man foliegen maa, bag es bort am weitesten mit bem Uebel gefommen fenn mochte; aber muß man nicht aus ber ofteren Wiederholung der Gesetze auch jus gleich febließen, bag fie nur wenig, ober bod nicht lange auf bie Dauer murten, und baf es ben Bischoffen nur allguleicht werden modte, ihnen auszuweichen, fo oft fie fich durch eine besondere Wersuchung dazu gereibt fühlten?

#### §. 4.

Man wird noch geneigter, dieß zu vermusthen, wenn man gewahr wird, daß im flebens

phoert einige spanische Synoden darauf en, auch bie alte Einrichtung mit ben Deen wieder einzuführen, welche ben Bifchofe bie Seite gefett werben follten 3). Es erdings zweifelhaft, ob. man fie jemahls Lin ber fpanischen Rirche getannt hatte, in der Zeit, ba die Chalcedonifche Synobe Anftellung zu einem allgemeinen Gefetz :, mat in Spanien bereits ber Buftanb irchlichen Berwirrung eingetrett, ben ianische Berrichaft, unter welche bas Land men war, herbepfahrte. Wenn man aber werber folde Detonomen vielleicht unter eis indern Rahmen bier gehabt batte, fo mas e boch mahrscheinlich mahrend jener Bers ig wieber abgetommen, benn fonft marin nicht nothig gehabt haben, auf ihre eine Unstellung fo eifrig zu bringen. , gewiß man jest auch hier die Abficht hatte, ben Bischoffen mit biefen Detonos inen Auffeher bengugeben, ber ihnen wes 18 bas Berichleubern und Berangern ihrer n = Guter unmöglich machen follte, fcheint

3. Concil. Hispalent. II. c, 9. Conc. Toled. 1V. nn. 633. c. 48.

# 432 II. Abth. 2. Abfchn. Gigenheitensbie in

scheint es boch nicht, daß sie damit erreicht wirde, da die Bischoffe zugleich selbst dafür sorge ten, daß ihnen die Dekonomen nicht allzube schwehrlich werden sollten. Auf einer Synode zu Sevilla vom Jahr 619. verfügten sie zwar ausdrücklich, daß sich kein Bischoff mehr erlaus ben durfe, das Dekonomat seiner Kirche einem Lapen zu übertragen, sondern immer einen Geists lichen dazu wählen muffe 4). Ben der Werfüs gung mochte es auch darauf abgesehen senn, ihnen die Hände etwas fester zu binden 5), dem wahrscheinlich hatten sie hin und wieder das Deskonomat ihren Verwandten, oder andern Personant ihren Verwandten, oder andern Personant

4) "Ex proprio Clero oeconomum fibi conflitut."

Can. 9.

5) Die Spnobe führte zwar nur gegen die Laper Defonomen an: "es fep indecorum, ut Laicm ft vicarius Episcopi, quia in uno eodemque office non decet dispar professio." Auch fehre fie die schone Urfache hinzu, es fep ja auch fcon im Mosaischen Geset verboten, daß man teinen Ochsen neben einen Esel vor den Pflug spannen durfe; aber daß es zugleich darauf abgeseben war, den Bischoffen die Sande etwas zu bie den, erbellt aus dem ganzen übrigen Innhalt des Connord.

bie in einem abbangigen Berhaltniß mit ftanden, aufgetragen, um fo wenig als b, burch fie genirt zu merben: boch wie onnte mohl gewonnen werben, wenn man b murflich erzwang , bag bie Defonomen nur aus bem Klerus genommen murben? ber geiftliche Defonomus blieb ja boch im= on bem Bifchoff abbangig. Much unter Presbntern tonnte gemiß jeber Lifchoff einen finden, von bem er meber eine Bors , noch eine Protestation, noch eine Des tion zu beforgen batte, wie er auch mit intern feiner Rirche ichalten und walten . Ueberbieß machte man es ja ben Detos nach befonders gut Pflicht, bag fie ihrers urchaus nichts whine Bormiffen und Genebe a der Bischoffe thun burften 5); alfo mar blein ber Ordnung, wenn fie auch bier jer Beit, wie es ichon in ber alteren Rirche jen mar, ju bloßen Bermaltern und Cafe ber Bifcoffe berabfanten.

S. 5.

5. Epistola Beati Isidori Junior. ad Leudefredum pisc, Cordubensem. Concilior. T.VI. p. 422.

# 434 II, Abth. 2. Abfdin. Gigenheiten bie in

#### **9.** 5

So blieb die Burfung bes einzigen Banbes, durch das man die Millfahr der Bischoffe ben ber Udminiftration bes firchlichen Guter = Befend einzuschränken strebte, immer zweifelhaft und unbedeutend, bis auch in ben neuen Staaten die weltliche Macht bazwischen tam, und ihre Einwilligung und Bestätigung gum wefentlichen und legalen Erfordernif eines jeden Contratts machte, ber über bie Beraugerung eines ber Rirche gehörigen Guts burch Rauf ober Lanft ober Schenfung gefchloffen werben mochte. De burch murben erft bie Gefete, welche ben Die fchoffen bas Beraußern verboten, eigentlich in Rraft gefett, und fo weit in Rraft gefett, baf es ihnen jest eben fo fcwehr werden mußte, fe ju umgehen, ale fich barüber hinmegaufeben. Allein menn man auch nicht annehmen will . mas boch gewiß ber gall war, bag bie meiften Die ichoffe fehr lebhaft bas wohlthatige einfaben. bas der Zwang, der ihnen bamit angelegt murbe, fur fie felbit hatte, fo tann man boch taum glans ben, daß die Mehrheit von ihnen fo ungenugfam fenn fonnte, um fich ben bem überreichen Segen, ber ihnen daben noch gur frenen Disposition aber laffen

fellfchafte . Ginricht. auftommen. 435

lieb, burch biefe einzige Ginfchrantung befchmehrt gu fuhlen:

# 6. 10 M

muß nehmlich noch befonbers gefagt baß auch in ben neuen Rirchen, wie alteren, alle Guter und Gintunfte ber ben Rirchen, welche in bie Dibcefe eis boffe gehörten, ale eine einzige Daffe t murben, beren Bermaltung, Bertheis ib Bermendung blog bon bem Bifchoff werben tonne. Es waren alfo nicht bloß er feiner eigenen Rathebral = Rirche, über r bifponiren burfte, fonbern mas in bem Umfang feines Sprengels irgend einer efcbentt, ja mas auf ben Alltar ber flein= rf : Rirche in feiner Dibcefe ale fremmil= pfer gelegt wurde, bieg mußte eben fo b bem Bifchoff verrechnet werben, als ag bes Land : Eigenthums ,. mit welchem de botirt war.

#### 9. 7

m behielten zwar auch hier die alteren hre Kraft, nach welchen er für den Uns Ee 2 terhalt

# 436 II. Abth. 2. Abschn. Eigenheiten, bie in

terhalt des gangen in der Diagefe befindlichen Rlerus ju forgen bie nothigen Beburfniffe in bem bffentlichen Gottesbienft zu beftreiten, Die Rirchen im Bau ju erhalten, und auch noch alle Urmen feines Sprengels gu unterftuten verpflichtet mar. In Begiehung auf bas erfte oder auf basjenige, mas bie Bifchoffe gur Um terhaltung der ben den Land : Rirchen angeftelle ten Beiftlichen abgeben mußten, wurden felbf in diefer Veriode bin und wieder Ginrichtungen getroffen, die ben ber Schilderung bes eigen thamlichen in der Dibcefan : Berfaffung ber neuen Rirchen bemertt werben muffen, und bas Diffe fitione : Recht ber Bifcoffe aber bie Gintanfte ber Land : Varochien auf eine fehr beschwehrliche Urt einschränkten. Es wird zugleich baben betfommen, daß ihnen auch burch bie neu : gebile beten Patronat = Werhaltniffe Die Bande in Am febung bes firchlichen Guter : Befens etwas ge bunben murben! aber mag man auch noch fe viel dafür abrechnen, fo mußte boch ben bem großen Umfang ber meiften Dibcefen immer nod ungeheuer viel fur die Bischoffe gurudbleiben. Und wie ungeheuer viel mehr tam erft von ber Beit an baju, ba bie Rirche bie Bebenten erhielt?

16 mußte nicht der bloge Land Bebente 13en Dibcefe fur den Bischoff austragen, Scheunen er geliefert werden mußte?

9. miller - 6. 8. miles to company

bings tonnte es zwar bezweifelt werben, fcone Gegen nach ber Abficht ber Res melde ibn querft ber Rirde aufließen ben Bifchoffen gufommen follte? In ber Bebent : Befete Carle bes Großen vige bes Frommen ift es gwar ausbrucks a bestimmt, bag ber Bebente an die Bis gereicht werben, fo wie biefe ben Gin= m beforgen follten 7). Dafur aber fins wieder andere Gefete Diefer Regenten . iter nur allgemeine Worfdriften über enbung ber Bebenten enthalten, fonbern mmte Regulatio porduszufeben fcbeinen. Behente jebes Rirchfpiels auch allein Darochial : Kirche Bes Rirchfpiels; und? bem Nugen von diefer permandt mer-

bem Capitulas vom 3, 891, heißt es austiich: "Ur iph Sacerdotes suscipiant decimas ; pli." c. 7. 436 II. Abth. 2. Absta

terhalt bes gangen in be Rlerus gu forgen & dienthi bent bffentlichen Gottethie Rirchen im Bau ju erhale alle Urmen feines Em verpflichtet mar. 3n 4 ober auf basjenige, ma terhaltung ber ben ben ten Geiftlichen abgeben in biefer Periobe bin getroffen , bie ben Di thumlichen in ber Di Rirchen bemertt mer fitione : Recht ber ber Land : Parodilen Urt einschränkten. occoen: fommen, bag ibm ben 2 beten Patronat = 0 febung bes firchtte bunben murben : viel dafur abred großen Umfang be utigeheuer viel fi Und wie ungeben

Beit - Lun, be

mricht. auffommen. 439

nnachft abgeliefert murben, anbere wieber an ben Bis

6. O. ola second hours in moglich, bag bie fpathere Die Bebenten in ber Folge m ibre urfprungliche gemefen if befto mabricheinlicher, aben erflaren lagt, wie bege ole erften Bebent : Gefege jene ommen fonnten, aus benen en bat II), baf fie allein ben en worben fepen. Man mar baran gewohnt, ben Bifchoff Bermalter aller Guter und Gins tunfte

fe geborten , benn in bem Gefet wird ausbrudlich von folden neuen othen, quae cum confensu et volunaedificatae fint.

Saupt = Bertheibiger ber Mennung, Die Bebenten urfprunglich allein ben ngefprochen worden fenn follen, ift her in ber angeführten Abhandlung

### 438 II. Abth. 2, Abfibn. Gigenhaten, bie in

ben follte. In mehreren Capitularien Carls mit Lubwige I. wurde ausbrudlich verorbnet, bas ber bem etwenigen Auftommen neuer Kirchen in einem Diffritt die Bebenten bennoch berjenis gen Parochial = Rirche bleiben follten, an welche fie porber abgereicht worden feven-8). In einem ets mas fpatheren Gefen murbe hingegen biefe Bererb nung wieder pon bem letten guradamommen. ober boch etwas eingeschrantt, benn ned, bem neuen Gefet follten boch in einigen Gallen bie Bebenten: anch von alteren Rirchen an meuere 9) tranbfie rirt werben burfen : bepbe Berorbnungen aber feten fehr beutlich voraus ... baf bie Bebenten ber Orbnung nach in jebem Rirchfpiel gunachk fur die Pfarr Rirche, und auch von ber Pfarrs. Rirche eingezogen murben und werben follten: benn hatten fie in die Scheunen ber Bifchoffe fommen, und allenfalle nur bon ben Paroten fur diefe eingezogen werben follen, fo tonnte ja nichts baran gelegen fenn, an welche Rirche 10) eints

<sup>8)</sup> S. Capit. ann. 804. c. 3. ann. 813. c. 19.

<sup>9)</sup> In einem Capitular Ludwigs I. vom 3: 816. c. 12-10) Es murbe nehmlich in den Gefeben felbit vot: ausgefest, baf bie neuen und die alten Rirden

iftritte fie gunachft abgeliefert murben, ie eine wie die anbere wieber an ben Bi= bzugeben hatte.

### 

a bus o'th morning and and and

ift alfo febr moglich, bag bie fpathere jung, welche bie Bebenten in ber Folge , auch ichon ibre urfprungliche gemefen mte, und es ift befto mabricheinlicher, er es fich baben erffaren lagt, wie begs ennoch in Die erften Bebent : Gefege jene fe bineinfommen fonnten, aus benen ft gefchloffen bat II), baf fie allein ben in überlaffen worben fepen. Dan mar allgemein baran gewohnt, ben Bifchoff einzigen Bermalter aller Guter und Gin= funfte

eine Diocefe gehörten, benn in bem Gefet n 3. 804. wird ausbrudlich von folden neuen then gesprochen, quae cum consensu et volun-Episcopi aedificatae fint.

er neuere Saupt = Bertheibiger ber Mennung, b melder bie Bebenten urfprunglich allein ben ichoffen gugefprochen worden fenn follen, ift ftreitig Durr in ber angeführten Abhandlung 28. ff.

# 440 Ili Woth, 2. 206fcbn. Gigeribeitele Me ich

tinfte seiner ganzen Didtese anzusehen. Mich erkannte auch, daß alles, was jebe einzelne Rich che betraf, nur von ihm regulirt und versicht werden könne. Wenn man also auch unt einer bestimmten oder einzelnen Kirche etwas zuwenden wollte, so konnte man doch fehr säglich die An volltung gleichsam an den Wischoff, als en den guneinschaftlichen Repräsentanten von allen und stellen, woben er democh verduiden blieb, dur nach der ihm noch weiter gegebenen Worschift darüber zu disponiren 200. Bey ben Zehnten

12) Diese Vorschrift wurde ja auch ben Bifchifee febr bestimmt babep gegeben. Rach bem Ept tular vom J. 801. c. 44. sollten sie einen Abell auf ihren Alerus, einen zwepten auf die Armen, einen dritten für die fabricam ecclesiae verwenden, und nur den vierten für sich behalten. Nach einem aussührlicheren Capitular von die sem Jahr scheint ihnen der dritte Theil zugesprochen zu sen, indem sie hier angewiesen werden, ein Orittheil für die Unterhaltung der Airde und ein anderes für die Armen auszusesen, weben ohne Zweisel der Antheil, der dem Parechus und Alerus der Airche davon zukammen sollte, zu dem ersten Orittheil geschlagen wurdelte, zu dem ersten Orittheil geschlagen wurden.

### fellichafts. Ginricht, auffommen. 44

er ohne Zweifel noch ein weiterer Grund egen bem man es fur nothig hielt, Die får ihren Gingug ben Bifchoffen befons empfehlen, wenn man icon baben e, bag er gunachft jeber Parochial Rirs aut tommen follte. Man fonnte ja fnur viß vorausfeben, bag alles imponirenbe dofflichen Unfebens, und vielleicht bie Unftrengung ber bifchofflichen Gewalt forbert merben murbe, um bas Bolf zu en Abgabe willig zu machen. Dan ning. uf rechnen, bag bie armen Parochen nies etwas babon gu feben befommen murben , bas Gefchaft ihres Gingugs bloff ibnen gen und aberlaffen murbe 33): mithin y a house bee

; bingegen erhielten fle bier angleich bie Beina, biefe Theilung ber Bebenten immet feeund nit canonicam auctoritaciem coram testibhe sortane bmen, Capit, T. I. p. 359.

Ein anderer Grund, warum in einigen ber er: en Bebent : Gefene nur von ben Bifchoffen ge= rochen murbe, lag ohne Bweifel and barinn, eft in einigen Gegenden, wie g. B. in ben von en Sachfen bewohnten Provingen, Die erft neueftifteten bischöfflichen Diocefen noch nicht in Ce 5 /

# 442 II. Usth. 2. Abichn. Gigenheiten, ife im

befam man auch baburch eine fehr beingenbe. Weranlaffung, die Bifchoffe aufzuforbern, bag: fie fich felbft bafur verwenden follten.

#### §. · IO.

Allein wie es sich mit der ursprünglichen Beftimmung der Zehenten verhalten mochte, so iked doch nur allzugewiß, daß sie sogleich iberakin die Hande der Bischöffe kamen, und nichts
erklärtisch auch leichter, als wie sie selbst gegen
ihre ursprüngliche Bestimmung darinn hängen
bleiben konnten. Durch den buchstäblichen Imhalt einiger darüber erlassenen Gesetze waren sie
ihnen doch würklich zugesprochen. Wenn man
auch wünschte, daß sie ganz von ihnen auf die Unterhaltung der Parochial = Kirchen und der
Parochen verwandt werden sollten, so wollte
man es doch ihnen überlassen, ihre nähere Verwendung und Vertheilung zu diesem Behuf zu

H

32

30

<u>=</u>

3

=5

 $\Xi$ 

ri Ž

i

regus

Rirchspiele und Parochien eingetheilt waren. Wenn es also auch in der Absicht Carls des Gr. lag, daß in Zufunft auch hier die Zehenten an die Parochial = Kirchen kommen sollten, so mußte er sie doch vor der Hand den Bischöffen übergeben, weil jene noch nicht erifitten.

# fellichafte . Ginricht. auftommen. 443

n 14). Gin Difpositions : Recht baruber fie alfo immer unter einem febr fcheinbas emand fich anmagen; und wenn fie bann Is nur etwas mehr ale borber fur bie en und ihre Rirden thaten, wenn fie nur ib ba auf ben Bau ober auf bie Berichos einer Rirche in ihrer Didcefe etwas n, wenn fie nur Unffalten machten, bag ar Lichter weiter auf bem Altar biefer ober irche aufgeftectt werben fonnten, fo moch: ja fcon borgeben, bag fie bie neue Gine ihrer Bestimmung gemäß verwandt hate Die Pfarrer burften feine Rechenschaft, nen fordern, und bor ihren Klagen maren, er genug. Much fonft batten fie feinem in Rechnung abzulegen: "mer fann fich arfiber munbern , wenn fe ben größten, ber neuen Ginnahme fich zueigneten ? Doch eint bennahe, bag man es auch um biefe Ibst nicht anders erwartet hatte; menige raf man nicht nur teine Unftalten bogegen,

Dieß bewilligte man ihnen auch anebrudlich: Ut decimae in potestate fint Episcopi, qualiter a resbyteris dispensentur." Capit. L. I. e. 143. L. V.

## 428 IL Abib. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

ben neuen Rirchen bie Bermaltung bes Guter Befens den Bifchoffen eben fo ausschließend, und mit eben fo wenig Ginfdranfungen überlas fen blieb, als fie ihnen im Drient eingeraumt worden war, Buerft tonnte man es fich bier nicht einfallen laffen, etwas baran anbern ju wollen, benn ber großere Theil der neuen Chris ften in Gallien, Spanien und Italien fand ja bie Ginrichtung ichon gemacht. Die neuen politischen Berhaltniffe, in welche bier Die Die fcoffe fo bald tamen, balfen ihnen bann noch mehr, baf fie fich leichter im Befig behaupten Fonnten, benn biefe Berhaltniffe ruckten fie je fo viel weiter über ben übrigen Rlerus binans. ber. fich allein ein Mit : Verwaltungs : Recht bate te anmagen tonnen. Bum Ueberfluß aber liefen fie fiche auch bagwischen binein mehr ale eine mahl recht formlich und ausbrucklich bestätigen, baf ihnen allein bas Abministrations = Recht wie bas Difpositions = Recht über alle Rirchens Guter guftebe. Noch im Jahr 814. forgten fie bafur 1), bag es auch ber Rapfer Ludewig I. in einem

<sup>1)</sup> S. Capit. L. VII. c. 468. "Placuit, ut omnes ecclefize cum dotibus et cum omnibus rebus fuis in

fellicafte : Ginricht. auftommen. 429

Sapitular anerkennen mußte, daß alle mit ihren Gutern in der Gewalt der e fepen, und zwar bennahe in den nehme tusbrucken anerkennen mußte, in welchen elbst das Jahr vorher auf einer Synode rs, und auf einer andern zu Mannz beshatten 2).

#### §. 30

einzige Einschräntung, welche ihnen die daben vorschrieben, bestaud darinn, daß nicht erlauben durften, etwas von den ihrer Rirchen zu veräußern; aber dason sie schon ihr eigener Wortheil so dringend alten, daß die Gesetze darüber sehr übersscheinen möchten. Dies waren sie jedoch ht, denn es gab in diesem roben Zeitals Bischöffe genüg, welche sich durch die ze, ihre Familien zu bereichern, oder durch einen

oprii Episcopi sint potestate atque ad ordinatiom vel dispositionem eorum semper pertineant."

Conc. Turon. a. 813. c. 16. Conc. Moguntin.

"Ut episcopi petestatem habeant res ecclesia, cas providere, gubernare, regere, atque dispense secundum Canonum austoritatem."

### 430 II. Abth. 2. Abfthn. Gigenheiten, die in-

einen wilden Sang jum Berichwenden fo weit babin reißen liegen, daß fie ben Guter. Stod ihrer Rirchen felbst angriffen, und bas Capital mit fammt ben Ginfunften verschlangen. Die Mehrheit von ihnen war indessen immer weise genug, den Nachtheil, der auf den gangen Stand Davon gurudfließen mußte, richtig ju Schätzen; baber vereinigten fie fich auf mehreren Spnoben bes fechsten und fiebenten Sahrhunderts bon Beit ju Beit, ben alten Gesetzen, welche je be Berauferung ber Rirchen : Guter verboten, eine neue Santtion ju geben. Um baufigften geschah dieß in Spanien, woraus man ichliefen maa, bag es bort am weitesten mit bem Uebel gekommen fenn mochte; aber muß man nicht aus ber ofteren Wiederholung der Gesette auch jus gleich febließen, bag fie nur wenig, ober bod nicht lange auf die Dauer murten, und bag es ben Bischoffen nur allzuleicht werden mochte, ihnen auszuweichen, fo oft fie fich burch eine besondere Bersuchung bagu gereißt fühlten?

### S. 4.

Man wird noch geneigter, dieß ju vermusthen, wenn man gewahr wird, daß im flebens

höfert einige spanische Synoden barauf , auch bie alte Ginrichtung mit ben Des wieder einzuführen, welche ben Bifchofe Die Seite gefet werben follten 3). Es bings zweifelhaft, ob. man fie jemabls in ber spanischen Rirche gelannt batte, ber Beit, ba die Chalcebonifche Synobe aftellung ju einem allgemeinen Gefet war in Spanien bereits ber Buftanb dlichen Berwirrung eingetretet, ben mifche Berrichaft, unter welche bas Land en war, herbepfahrte. Wenn man aber rher folche Detonomen vielleicht unter eis bern Nahmen bier gehabt hatte, fo mas boch mahrscheinlich mahrend jener Bers t wieder abgetommen, benn fonft marı nicht nothig gehabt haben, auf ihre ine Unstellung fo eifrig ju bringen. gewiß man jest auch bier bie Abficht atte, den Bischoffen mit biefen Detonos nen Auffeher benzugeben, ber ihnen mes bas Berichleubern und Beraufern ibrer : Suter unmöglich machen follte, fo fceint

<sup>.</sup> Concil. Hispalens. II. c. 9. Conc. Toled. IV. n. 633. c. 48.

# 432 II. Abth. 2. Abfchn. Gigenheitengbie in

scheint es boch nicht, daß sie damit erreicht wirde, da die Bischöffe zugleich selbst dafür sorge ten, daß ihnen die Dekonomen nicht allzuber schwehrlich werden sollten. Auf einer Synode zu Sevilla vom Jahr 619. verfügten sie zwar ausdrücklich, daß sich kein Bischoff mehr erlauben dürfe, das Dekonomat seiner Kirche einem Layen zu übertragen, sondern immer einen Geiste lichen dazu wählen müsse 4). Ben der Werfüs gung mochte es auch darauf abgesehen senn, ihe nen die Hände etwas fester zu binden 5), dem wahrscheinlich hatten sie hin und wieder das Deskonomat ihren Berwandten, oder andern Personomat ihren Berwandten, oder andern Personomat ihren Berwandten, oder andern Personomat

4) "Ex proprio Clero oeconomum fibi conflitut."

5) Die Spnobe führte zwar nur gegen die Lapen Dekonomen an: "es fep indecorum, ut Laicm ft vicarius Episcopi, quia in uno eodemqne officiono non decet dispar professio." Auch fette fie die schone Ursache hinzu, es sep ja auch schon im Mosaischen Geseh verboten, daß man teinen Ochsen neben einen Esel vor den Pflug spannen durfe; aber daß es zugleich darauf abgeseben war, den Bischoffen die Sande etwas zu bi den, erbellt aus dem ganzen übrigen Innhalt des Exunds.

## Michafts: Cinricht. auftommen. 433

bie in einem abhangigen Berhaltniß mit tanben, aufgetragen, um fo wenig als burch fie genirt zu werben : boch wie inte wohl gewonnen werben, went: mat wartlich erzweng, bag bie Defonomen mer aus bem Rlerus genommen wurden? er geiftliche Defonomus blieb ja boch ims bem Bifchoff abhangig. Auch unter Dresbutern tonnte gewiß jeber Lifchoff inen finden, von bem er weber eine Bors , noch eine Drotestation, noch eine Des on an beforgen batte, wie er auch mit itern feiner Rirche fchalten und malten Ueberdieß machte man es ja ben Detos auch besonders aut Pflicht, daß fie ihrers rchaus nichts ohne Borwiffen und Genebe ber Bischoffe thun durften 6); alfo mar I in der Ordnung, wenn fie auch bier Beit, wie es ichon in ber alteren Rirche n mar, ju blogen Bermaltern und Cafe er Bifcoffe berabfanten.

S. 5.

Epificia Beati Isidori Junior. ad Leudefredum isc, Cordubentum. Concilior. T.VI. p. 422.

# 434 II, Abth. 2. Abfan. Gigenheiten bie in

**S**. 5

Go blieb die Murbung bes einzigen Banbes, durch bas man bie Milltabr ber Bildoffe benber Abminifiration bes tirchlichen Gater-Beims einzuschränten ftrebte, immer zweifelhaft unb unbedeutenb, bis auch in ben neuen Staaten die weltliche Macht bazwischen tam, und ihre Ginwilligung und Beftatigung gut wefentlichen und legalen Erforderniff eines jeben Contralts machte, ber über die Weraugerung , eines :: ber Rirche geborigen Guts burch Rauf ober Tenth ober Schenfung gefchloffen werben mochte. De durch murben erft bie Gefete, welche ben Die fcoffen bas Beraugern verboten, eigentlich in Rraft gefest, und fo weit in Rraft gefest; bas es ihnen jest eben fo fchwehr werben mußte, fe au . umgeben, als fich barüber binmegaufeben. Milein wenn man auch nicht annehmen will , was boch gewiß ber Rall war, bag bie meiften Bis ichoffe febr lebhaft bas wohlthatige einfahen. bas ber 3mang, ber ihnen bamit angelegt murbe. für fie felbft hatte, fo tann man boch taum glans ben , daß die Mehrheit von ihnen fo ungenugfam fenn tonnte, um fich ben bem überreichen Seam, ber ihnen baben noch gur fregen Difposition abers

Ufchafte Ginricht. auftommen. 435

eb, burch biefe einzige Ginfchranfung befchwehrt gu fahlens

6. 6.

muß nehmlich noch befonbere gefagt bag auch in ben neuen Rirchen, wie Iteren, alle Guter und Ginfunfte ber en Rirchen, welche in Die Dibcefe eis offe gehorten, ale eine einzige Daffe murben, beren Bermaltung, Bertheis Bermendung blog bon bem Bifchoff erben tonne. Es waren alfo nicht bloß feiner eigenen Rathebral = Rirche, über bifponiren burfte, fonbern mas in bem mfang feines Sprengele irgend einer cbentt, ja mas auf ben Alltar ber flein= Rirche in feiner Didcefe ale fremmila fer gelegt wurbe, bieg mußte eben fo bem Bifchoff berrechnet werben, als a des land : Eigenthums, mit welchem e botirt war.

§. 7.

behielten zwar auch hier die alteren re Kraft, nach welchen er fur den Un-Ee 2 terbalt

# 436 II. Abth. 2. Abschn. Eigenheiten, die in

terhalt des ganzen in der Digefe bufindlichen Rlerus gu forgen bie gothigen Bebaginife it bem bffentlichen Gottesbienft an beferbitten, Die Rirchen im Bau ju erhalten, und auch noch alle Armen feines Sprengeis 34... unterftagen verpflichtet war. In Beziehung auf bas wift Der auf besjenige, mas bie Bifchoffe gur Um terhaltung der ben den Land : Riveben augefielle ten Geiftlichen abgeben mußten, werten felbf in diefer Periode bin und wieher Ginrichtungen getroffen, bie ben ber Schilberung bes einen thumlichen in ber Diocefan . Berfaffung ber wegen Rirchen bemertt werben maffen, und bas Die fitions : Recht der Bifchoffe Aper bie Eintanfte der Land : Parochien auf eine febr beschweiteliche Urt einschräntten. Es wird jugleich babembip tommen, bag ihnen auch burch bie nen : gebie beten Patropat = Werhaltniffe Die Banbe in Mr. febung bes firchlichen Guter : Befens etwas ge bunden wurden : aber mag man auch noch fe viel bafur abrechnen, fo mußte boch ben bem großen Umfang ber meiften Didcefen immer noch ungeheuer viel fur bie Bifchoffe gurudbleiben. Und wie ungeheuer viel mehr tam erft won ber Beit an baju, ba bie Rirche die Bebenten erhielt? benn

Ufchafte : Ginricht. auffommen. 437

mußte nicht ber bloße land Bebente en Dibrefe fur ben Bifchoff austragen, Scheunen er geliefert werden mußte?

imas primir de illigio mui Maranta de granda de Cilia

inge tonnte es gwar bezweifelt werben, done Segen nach ber Abficht der Revelche ibn querft ber Rirche gufliegen en Bifchoffen gutommen follte? ber Behent : Gefete Carle bes Großen ige bes Frommen ift es gwar ausbrucks bestimmt, baß ber Bebente an bie Bis gereicht werben, fo wie biefe ben Gin= beforgen follten 7). Dafur aber fine pieber andere Gefete biefer Regenten, tet fur allgemeine Borfdriften über nbung ber Bebenten enthalten, fonbern mer Regulatio porquezufeben fcheinen. Bebente jebes Rirchfpiels auch allein arodial : Kirche Bies Rirchfpiels; und? bem Rugen von diefer permandt mers

em Capitulate vom 3, 801, heißt es ausich: "Ut ipfi Sacerdotes fuscipiant decimas; i." c. 7.

# 438 II. Abth. 2. Abfchn. Gigenheiten, bie in

ben follte. In mehreren Capitularien Carls mit Ludwigs I. murbe ausbrudlich verorbnet, bas ben dem etwaniaen Auftommen neuer Kirchen in einem Diffrift die Zehenten bennoch berjenis gen Parochial = Rirche bleiben follten, an welche fie vorber abgereicht worden fepen.8). In einem ets mas fpatheren Gefet murde hingegen biefe Bererb nung wieder von dem letten zuruckgenommen, sterboch etwas eingeschrankt, benn noch bem neuen Gefet follten boch in einigen Sallen die Bebenten auch von alteren Rirchen an neuere 9) transfes rirt werben burfen : bepbe Berordnungen aber feten fehr beutlich voraus, daß bie Bebenten ber Ordnung nach in jedem Rirchfviel gunachft fur die Pfarr : Rirche, und auch von der Pfarrs Rirche eingezogen murben und werben follten: benn hatten fie in die Scheunen der Bischoffe fommen, und allenfalle nur von den Parocen fur diese eingezogen werden follen, so konnte ja nichts baran gelegen fenn, an welche Rirche 10) eints

<sup>8)</sup> G. Capit. ann. 804. c. 3. ann. 813. c. 19.

<sup>9)</sup> In einem Capitular Ludwigs I. vom 3: 816. c. 12-

<sup>10)</sup> Es murbe nehmlich in den Gefeben felbft vot: ausgefest, daß die neuen und die alten Rirden

fritts fie junachft abgeliefert wurden, eine wie bie andere wieder an den Bis ugeben hatte.

The said morn amost apply to the

#### S. 9.

also sehr möglich, baß die spathere ng, welche die Zehenten in der Folge auch schon ihre ursprüngliche gewesen te, und es ist besto wahrscheinlicher, es sich daben erklaren läßt, wie deße moch in die ersten Zehent Gesetze jene hineinkommen konnten, aus denen geschlossen hat 11), daß sie allein den überlassen worden sepen. Man war Agemein, daran gewohnt, den Bischoff inzigen Berwalter aller Guter und Einskunfte

ne Diocefe gehorten, benn in bem Gefet 3. 804. wird ausbrudlich von folden neuen jen gesprochen, quae cum consensu et volun-Episcopi aedificatae fint.

neuere haupt Vertheibiger ber Mennung, welcher die Zehenten ursprünglich allein ben boffen sugesprochen worden senn sollen, ift eitig Durr in der angeführten Abhandlung

# 440 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, Die in

kunfte seiner ganzen Didcese anzusehen. Mind erkannte auch, daß alles, was jede einzelne Kim che betraf, nur von ihm regulirt und versägt werden könne. Wenn man also auch nur einer bestimmten oder einzelnen Kirche etwas zuwenden wollte, so konnte man doch sehr füglich die Anweisung gleichsam an den Viscoss, als an den zweisung gleichsam an den Viscoss, als an den zweisung gleichsam er dennoch verbunden blieb, mur nach der ihm noch weiter gegedenen Vorschrift darüber zu disponiren 122). Bey den Zesenten trat

12) Diese Vorschrift murbe ja auch ben Bischsfen sehr bestimmt baben gegeben. Nach bem Capitular vom J. 801. c. 44. sollten sie einen Theil auf ihren Alerus, einen zwepten auf die Armen, einen dritten für die fabricam ecclesiae verwenden, und nur den vierten für sich behalten. Nach einem aussührlicheren Capitular von die sem Jahr scheint ihnen der dritte Theil zugesprochen zu sen, indem sie hier augewiesen werden, ein Drittheil für die Unterhaltung der Kirche und ein anderes für die Armen auszusetzen, woben ohne Zweisel der Antheil, der dem Parochus und Klerus der Kirche davon zukammen sollte, zu dem ersten Drittheil geschlagen wurden, zu dem ersten Drittheil geschlagen wurden.

### Ufchafte Ginricht, auffommen. 441

ohne 3meifel noch ein weiterer Grund en bem man es fur nothig hielt, Die ir ihren Gingug ben Bifcoffen befone empfehlen , wenn man icon baben , bag er gunachft jeber Parodial Rirs ut tommen follte. Man tonnte ja fnut & porausfeben, bag alles imponirende öfflichen Unfebens, und vielleicht bie Unftrengung ber bifcofflichen Gewalt orbert merben marbe, um bas Bolf gu i Abgabe millig zu machen. Dan nings f rechnen, bag bie armen Parochen nies twas babon ju feben befommen murben , is Geichaft ihres Ginguge blog ibnen en und aberlaffen murbe 18)g: mithin granding the state of the state

bingegen erhielten fie hier zugleich bie Weig', diese Thellung ber Bebenten immet leeunt canonicam auctoritation coram teftibbe sorguemen, Capit, T. I. p. 359.

n anderer Grund, warum in einigen der ers Bebent : Gefene nur von den Bifchoffen gesochen murbe, lag ohne Zweifel and darinn, I in einigen Gegenden, wie 3. B. in den von Sachfen bewohnten Provinzen, die erft neuifteten bischfsichen Didcesen noch nicht in Ricch-

# 442 M. Usth. 2. Abichu, Gigenheiten, ich im

befam man auch baburch eine fehr beingenbe Beranlaffung, die Bischoffe aufzuforbetu, daß: fie fich felbst bafur verwenden sollten.

#### 6. IO.

Allein wie es sich mit der ursprünglichen Beflimmung der Zehenten verhalten mochte, so ift,
es doch nur allzugewiß, daß sie sogleich überall
in die Hände der Bischöffe kamen, und nichts
erklärtisch auch leichter, als wie sie selbst gegen
ihre ursprüngliche Bestimmung darinn hängen
bleiben konnten. Durch den buchstäblichen Inw
halt einiger darüber erlassenen Gesetze waren sie
ihnen doch würklich zugesprochen. Wenn man
auch wünschte, daß sie ganz von ihnen auf die Unterhaltung der Parochial = Kirchen und der
Parochen verwandt werden sollten, so wollte man es doch ihnen überlassen, ihre nähere Verwendung und Vertheilung zu diesem Behuf zu
regus

Rirchfpiele und Parochien eingetheilt waren. Wenn es also auch in der Absicht Carls des Gr. lag, daß in Zukunft auch hier die Zehenten an die Parochial = Kirchen kommen sollten, so mußte er sie doch vor der Hand ben Bischoffen überges ben, weil jene noch nicht eristitten.

### Ufcafte . Ginricht. auftommen. 443

14). Gin Difpositions = Recht barüber ie alfo immer unter einem fehr fcheinbas wand fich anmagen; und wenn fie bann nur etwas mehr als vorber fur bie und ihre Rirden thaten, wenn fie nur ba auf ben Bau ober auf bie Derfchos einer Rirche in ihrer Dibcefe etwas , wenn fie nur Unffalten machten, bag Lichter weiter auf bem Altar biefer ober che aufgestecht werden fonnten, fo moch: fcon borgeben, bag fie bie neue Gins brer Beftimmung gemäß verwandt bate ie Pfarrer burften feine Rechenschaft, n fordern, und bor ihren Rlagen maren, genug. Much fonft batten fie feinem n Rechnung abzulegen: wer fann fich uber munbern, wenn fie ben großten r neuen Ginnahme fich zueigneten ? Doch it bennahe, bag man es auch um biefe ift nicht anders erwartet hatte; menige f man nicht nur teine Unftatten bogegen,

ieß bewilligte man ihnen auch ausbrudlich: decimae in poiestate sint Episcopi, qualiter a sbyreris dispensentur." Capit. L. I. 6, 143. L. V.

444 II Abrig. a. Abicin. Eigenheiten, Die in

fondern aus dem neunten Jahrhundert finden fich fcon mehrere Urkunden, in welchen die Zebenten gang ausbtücklich den Bifchoffen zugesprochen wurden 15).

#### 6. II.

Nun barf es nicht mehr bemerklich gemacht werben, wie ungeheuer badurch bie Gintunfte permehrt murben, welche Die Bifcoffe im Rabs men ber Rirde gogen : aber nun tann man fic auch vorffellen, bag gu einer nur etwas regele maßigen Bermaltung Diefer griferen Daffe bon Einfanften und Gutern mande Unstalten ges troffen, und mehrere Unordnungen gemacht wer ben mußten, in benen man erft bas eigentlich auszeichnende in ber inneren Saushaltung ber neuen Rirchen ju finden erwarten barf. And auf folche ftoft man bann allerbings; nur muß man fich recht lebhaft baben erinnern, bag in Diefem Zeitalter die Ginrichtungen der affentlichen Stagts : Detonomie noch eben for tunfilos : eine fach maren, als die Ginrichtungen ber bauslie den

<sup>13)</sup> S. Diploma Ludovici Germ. ann. 848. collat. Epifcopo Osnabrugenfi in Satzheims Conc. Germ. T. 11, p. 164.

# elfchafts Ginricht, auflommen. 445

pft wird wan immer erwarten, daß sich berre, finden sollten, weil man es kanm ifinden wird, daß man mit so wenigen m konnte.

### Kap. V.

t, die zu der Verwaltung des Giter : Wer ebraucht werben. Ibpotacen und Voges der Airchen.

### §. I.

hat hier zuerst Ursache zu vermuthen, Bischoffe der neuen Kirchen eher weniger r Personen zu der Berentltung ihrer Gas zu der Bescryung ihrer Caffe als die e der alteren brauchten; wenigstens ist B, daß jene Personen, welche man ehe in den alteren Kirchen vorzüglich dazu dee, in den neueren fast gar nichts das thun hatten. So gewiß nehmlich die m ihre ursprüngliche einzige Bestims

# 446 II: Abth. 2. Abfchn. Gigenheiten, Me in

mung, bas oeconomicum ber Rirde ja befor gen, febr bald und jum Theil fcon vor ben vierten Sahrhunbert verlohren hatten, um einen zu ligibfen Charafter anzunehmen, ber ihnen ben thur erften Unftellung nirgenbs jugebacht worben war, fo glaubten boch bie Bifchoffe auch noch einige Beit nach dem vierten Jahrhundert die tauglichften Wertzeuge in ihnen gu finden, beren fie fic ben ben Geschäften, welthe bie Abminifiration Des Guter : Defens, erforberte, bedienen tonne Sie fellten jest nur baben mehr bie Berwalter ber, Bifchoffe, ale ber Rirche vor, aber ba fie felbft ihr neuer religiofer Charafter von ben Bischoffen abhangiger machte, fo murben fie Daburch auch in jener Qualitat fur fie nur beile brauchbarer. In ber Anfficht über bie Gater und Grundfinde, bie ju ihrer Rirche geborten, gum Ginzug ihrer Gefalle - auch mobl gun Abboren ber Rechnungen, die von ben Land Parochen eingeschickt werben mußten, brauchlie fie also meiftens ihre Diatonen. Auch Die Rb mifchen Bischoffe mabiten gewöhnlich bie Defen foren, welche fie auf ihre entfernten Patrimos nien gu ichiden hatten, aus biefer Rlaffe ibres Alerus aud. Ohne Zweifel blieben fie auch moch

meisten Derkern die Almoseniere der Bischingegen in den Kirchen der neuemfindet man den allen diesen Werrichs ie Nahmen der Diakonen fast nie oder erst selten erwähnt. Selbst die Archischie doch sonst darinn eine so bedeutens spielten, und zu einem so großen Ansangten, hatten nichts unmittelbar mit ter-Wesen zu thun. 1), und vom neumbundert an wurden sie durch ihre neuen isse immer weiter davon entsernt.

g. 2.

ans der Beschaffenheit der Guter, aus r die Kirche ihre meisten Eintunfte zog, der besondern Berwaltungs : Art, die einführte, ertlatt es sich hochst nature rum jest die Bischöffe theils überhaupt Personen zu ihrer Berwaltung brauchs ten.

in dem angeführten Brief Isidors von Se, in welchem er ebenfalls de officio Diaconound Archidiaconi handelt, kommt kein Wort
n vor. Conc. T. VI. p. 421. Doch in Gallen
iten sie nach einer Stelle ben Gregor Tur.
II. c. 39. noch damit fu thun haben.

## #48 II. Abth. 2. Abichn, Gigenheiten, Me

ten, theils ihre Diafonen im befonbern weniger ale vorher bagu brauchen tonnten. . Es wiete ja meiftens liegende Grunde, melde mun bas Sanpt : But jeber Rirche ansmachten; von lie genben Grunden aber tamte man um biefe Beit außer der Gelbftbebauung durch bie daget gefte tigen Rnechte faft feine anbere Benutunge Ent, als baf man Colonen barauf feste, beuen mas gegen bie Entrichtung eines festgefenten jabel den Binfes ben nugnieflichen Gebrand haust aberlieft. Belbft ben ben Gatern ... bie mit burch bie bagu gehörigen Anechte bauen lief; tam es im Grund eben barauf binans; wenig ftens begunftigte man fcon bier und ba die Ber wandlung ber Rnechte in Colonen; dur daß ines meiftens bobere Binfen bon ihnen eingog, und von ben Berhaltniffen ihrer urfpranglicher Dienft : Pflichtigfeit, Die jeboch auch ber bet Colonen in einem gewiffen Grad fatt fand, med mehr bestehen ließ. Gben fo thaten bann and die Bischoffe ihre Guter aus, und daben fount man wohl mit einer fehr einfachen Adminifte tion gurechtfommen. Es geborten nur ein Doat Perfouen bagu, welche ein genaues Regifter ib ter Bine : Leute, Der Dienfte, melde fie an leb

b ber Binfen, welche fie gu entrichten z waren 2), und bann bloß bie Aufficht gu fubren hatten, bag biefe geborig rt und jeue pflichtlich praffirt wurden.

**5**. 3

r biefem floßt man auf Cpubren, bag i bin und wieder eine Einrichtung aufs iburch die Berweltung bes kirchlichen Befens noch einfacher und des Geschäfts d weniger wurde. Auftatt besjenigen. Bischöffe auf ben Unterhalt bes zu ibs en gehörigen Klerus zu vorwenden hate ten.

e Dienste und Jinken, welche die Kirche von n Solonen und Anechten fordern durfte, was auch in den Sapitularien der franklischen Kde, und in den Gesehen der Bojoarier austlicht bestimmt. Nach den lehten betrugen Binsen die zehnte Garbe, den zehnten Eimer n, den zehnten Bienen : Korb, das Weids dan dem Hertommen jeden Orts, und ze vier Huhnern funfzehn Ever. S. LL. Bejuar. c. 14. S. 1. Die eben daselbst bestimmten nitet machten die schwehrere Last aus, doch en sie ohne Zweisel uicht überall gleich.

's Zirchengefch. 2. II.

# 470 II. Abth 2: Abichn. Gigenheiten, bie in

ten miefen fie bier und ba eirem Presbnter, einem Parochus, ober fonft einem ihrer Ganfts linge aus ber Didcefan : Beifilichteit gewiffe Grundflucte gur eigenen Benugung, ober Die Bins : und Galt : Fruchte von mehreren gufams men an, und brachten bamit bas Beneficien Befen jett icon in feinen eigentlichen Gang, benn folde Guter, bie einem Geiftlichen affe gnirt, ober and wohl auf immer an einem Amt geschlagen wurden, bezeichnete man nun burch ben Ausbruck Beneficien, ber fcon in ber geis Beren Staats : Detonomie biefe Bebeutung ber tommen hatte, und fie auch in ber Sprache bes etwas fpather ausgebilbeten Leben : Rechts mur mit einigen weiteren Bestimmungen bepbebielt. Gewiß geschah es inbeffen noch nicht allgemein, daß die Bischoffe auch nur ben Saupt . Berfonen aus ihrem Rlerus gemiffe Grund . Stude unt Selbst : Abministration, ober einen Theil ber Einfunfte bavon jum Gelbft : Gingug affignire ten; aber aus den einzelnen Benfpielen 3), bit

<sup>3)</sup> Berfpiele finden fich icon aus dem fechten Jahrhundert. Schon im 3. 506. erlaubte bie Sputbe ju Mgde den Bifchoffen c. 7., baß fie tleinete

n in ber Geschichte bieser Periode bavon nug man immer schließen, daß os boch justien vortam, und noch gerner mag iben, daß die Ersahrung der Bortbeile, aus bieser Einrichtung ziehen; und ber nzen, bie man sich baben machen tonn allgemeine Einführung in der Folge am ten beförberte.

or on 1993 and in 5 South te Landes ihren Beiftlichen aber mich Areme jun Mubniefung, jedoch folig Jore ecclefice laffen burften. Auch Synod, Amelian I., & ommen foon vingolag et terrulae var, ques opus clericis vel monachis praestiterit excois vel pro tempore tenendas. Eine fpathete obe gu Orleans (Aurelian. Ul.) verordnete Can. 17. und Synod. Lugdun. II. c. 5. aus !lid .. bat tein Bifcoff. folde Beginftignne anridnebmen barfe, Die fein Borganter eie Geiftlichen verlieben babe; bingenen: verbeauch andere Spunden ben Betklichen unter ichwerften Strafen, von biefen geliebenen ern etwas ju verauffern, Conc. Paril ann. c. 34., fo wie es ihnen andere aur Bflicht iten, fie beständig in gutem Stand an erbale Conc. Arelat. V. c. 5. Mebr baraber bat maffini T. III. L. II. c. 16. 17. -

Dafür machte bingegen bie Berfaffung, ber neuen Staaten in bem Abminiftrational Befen ihrer Rirchen : Guter im Berfolg ber Beit eine eigene Gattung von Personen nothwendig, we pigstens in den frantifden und beutschen Rirden unthwendig. hurch welche in ihre Daushaltme eine Eigenheit hineinkam, Die ihnen balb in de nem hohen Grab laftig wurde. Dief warm bie fogenannten Abugfaten und. Wagte ber Abr den, bie unftreitig fcon in biefer Deriobe auf famen, and icon in diefer Beriobe thre befor Bere Beftimmung erhielten, aber bbit basienies noch nicht gang vorstellten, was in ber Folge

a al Den vielen Schriften über Rinden Boats un Bogtes ? Rechte ; die in ber marrerifden Mitters roch tur bed beutiden Staats : Rechts und ber Alle berifche Rortfebung berfelben verzeichnet find, fann jest eine neuere vortreffliche bengefigt wet: . ben , nehmlich ein "Atabemifcher Berfad abet : ... das Wogten - Recht im allgemeinen , mit Anwen bung auf bas bobe Eraftift Salaburg - unter bem Borfis bes wurdigen Grn. Prof. Corbi nian Gartner jur Prufung aufgeftellt von Ignas Channer, Galzburg, 1794. in 8.

## Ifcafts . Ginricht. auftommen. 453

S. 5.

einige Aehnlichkeiten, die man zwis
n neuen Abvokaten, und den sogenanns
soren einiger älteren Kirchen wahrnehs
, wird man sicherlich noch nicht bes
ihren Ursprung, von diesen abzuleiten,
auch diese Aehnlichkeiten noch weiter
, als sie würklich gehen 5), so wäre
nmer möglich, daß ben der Ausstellung
Abvokaten kein Mensch an die alten
i gedacht haben könnte; aber aus als
nden, unter denen man sie in den
chen auskommen sieht, wird es auch

ind bloß ben jenen Defensoren mertlich, ifich ehmahls die Afritanischen Bischoffe von Rapfern im fünften Jahrhundert auf den den zu Mileve, Can. 16. und Carthag, V. c. line Scholasticorum ausbaten "ur effent ipsis sores adversus poteutias divitum." Die altelahmen: causidici, tutores, vicedomini, bezeten andere Personen, wiewohl sie immer einiges mit den neuen Abvotaten gemein n, daher auch diese Nahmen in der Folge sie übertragen wurden. G. Dufresne Glossar: diesen Wortern.

# 474 II. Abib. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

mehr als wahrscheinlich, daß würklich tein Mensch daran dachte. And bemjenigen, was fie in dieser Veriode noch wurden, erkennt mat am deutlichsten, wie sie es wurden, und dies giebt auch über die nächsten Peranlassungen ihrer Anstellung das meiste Licht.

### · **S**. 6.

Der. Abvotat murbe ber bestellte und gefete maßige Wertheidiger der Rirche in allen jenen Bollen, in welchen fie fur ihre Gater ober fit Die Perfonen, die ju ihr gehorten, rechtlichen Schutz und Benftand gegen Gewalt und Unrecht bedurfte. Run bente man fich nur ben Buftanb Des frantischen Staats und ber frantischen Ber faffung im fechften und fiebenten Sahrhundert, und ben Geift bes Zeitalters baju, fo wird men gewiß nicht niehr fragen, was bie Bijcoffe Dazu bringen mochte, fich um folche Bertheibi ger umgufeben, und zwar unter ben Laven in ihrer Nachbarichaft umzusehen? Duften bant nicht taglich hundert galle vortommen, wo ib nen bas Unfehen, ber Schutz und bie Wermen bung eines machtigen Laven gegen andere Laven nothig war? Denn mußten fie nicht afle Tage

## Ifchafte : Ginricht. auffommen. 455

baß fie mit ben geiftlichen Baffen, er Gelbit Bertheibigung in ihrer Geen, nicht leicht einen ber Angriffe abonnten, die von allen Seiten her von en Raubern auf ihr Eigenthum und Buter gemacht wurden?

#### 5. 7.

erfennt man leicht, bag und wie auch beren Gigenheiten ber Gerichts = Der= nb bes Juftig : Gangs unter ben Rrans Bijdoffen nicht felten Die Dienfte fole e und Stell : Bertreter, mo nicht gang ig, boch bochft nuglich machen fonnten. richte : Berfaffung legte zuweilen bem nb bem Beflagten Die Berbindlichfeit gemiffen Kormlichfeiten zu unterziehen. riffe Forberungen gu erfullen, Die fich mit ber Burbe bes geiftlichen Stans bertrugen, ober wenigstens von einem ter an die Stelle bes Geiftlichen trat, fchicflicher und mit befferem Erfolg als felbft übernommen werben fonnten. Es jer immer auch angenommen werben, bie Bifchoffe guerft bie neuen Abpotaten 476 II. Abth. 2. Abschn. Sigenheiten, ble in ganz vorzüglich zu diesem Behuf hielten und bestegten, und daß auch dieß als ihre einzige rechtsmäßige Bestimmung von dem Staat anersant wurde '): allein wer kann wohl zweifeln, daß auch bald genug, daß auch schon im siedentm und achten Jahrhundert Fälle genug vorkamen, wo die Abvokaten ihren Bischöffen nicht nur rechtlichen, sondern auch andern, und selbst gewassenten Schutz?) gegen Sewalt und Unvertet

- 6) Sie hatten also zuerst unt advocatos forenses und noch nicht oeconomicos und protectores vorfiellen sollen, wie sie Gallade in seiner Dissert. de Advocatis eccles in Schmide Thesaurus Jur. eccl. T. V. p. 453. eintheilt.
- 7) Man kann ja fagen, daß sie ihnen auch bin und wieder rechrlich gewaffneren Schut bloß in ihrer Qualität als Patroni und Causidici, wie fie auch zuweilen genannt wurden, zu leisten hatten, denn nach dem rechtlichen Berfahren des Beitalters mußte sich ja der Advolat auch dem Gottes = Gericht des Zwepkampfs in mehreren Fällen unterziehen, und dieß kam auch den den Advolatien der Kirche nicht selten vor. S. Manterie Dissert de Advocatie eccles. T. V. Antiquis. Ital, med aeri p. 275 ff. und Mabillen Ad. Sandor. Ord, Bened. Sec. ill. P. L. v. 112.

### Ufchafte : Ginricht. auftommen. 457

leiften hatten 8). Allerbings mochte nicht fefte Ordnung geworben fenn, t ber Folge bagu murbe. Allerdings baber auch jest noch feine eigentlichen Dogte im Gegenfat gegen fogenannte Bogte geben 9). Aber es war auch t in ber Ordnung, bag man fich mit n ben Befit eines ber Rirche geborigen en, ober ihr bas Bieb von ihren Git. reiben, ober ibre Rnechte und Leibeis fuhren burfte, und boch tam es alle ju: warum batten alfo bie Bifchoffe in folden Rallen auch um gewaffneten egen gewaltfame Bebrudungen umfeben und von wem fonnten fie ibn naturlis irten, als von ibren Bagten?

S. 8.

wartlichen Ursprung ber advocatia armata man baber immer mit Mager De Advocat, t. Cap. 5. p. 121. über bas siebente Jahrhunnoch hinauffeten, aber es bleibt zweifel, ob auch ihr rechtlicher Ursprung so weit ufgesett werden barf.

e Advocatos fagatos ober armatos im Gegen: gegen togatos.

# 458 IL. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

§. 8.

Gewisser mag es hingegen senn, daß man sie zuerst noch zu einer andern Bestimmung, web de sie in der Folge erhielten, nehmlich zu dem Gericht halten, und zu der Verwaltung der Instiz auf den Gutern der Kirche nicht nothig hatte. Selbst unter Carl dem Großen und seinem nach sten Nachfolger hatten und bekamen nur außerst wenige Bischöffe eine Gerichtsbarkeit auf ihren Gutern, sondern es waren die Grasen, welche sie noch überall im Nahmen des Königs verwalteten; also bedurften sie dazu keine Wögte 10), und hochst wahrscheinlich wurde man ihnen auch in der Folge das Geschäft nicht überlassen haben,

10) Am unwiederleglichsten hat dieß Moreau bes wiesen T. III. p. 318. T. V. p. 386. 387. 392. und im Anhang Not. X. XI. Aber doch sindet sich in den Monumentis Paderdonnensibus ein Diplom Sarls des Gr. vom J. 803., worinn er dem Bischoff Wiho von Osnabruck "omne regale et secundare judicium super suos servos, et liddones, et met liberos malman et mundman, et omnes utriuspeue sexus homines eidem ecclessae pertinentes" bewissigte. S. Monum. Paderdonnens, (ed. 3. 1713.) p. 297.

# Michafte : Ginricht. auffommen. 419

n fie nicht zu der Zeit, da den Bischofs die weltliche Jurisdiktion auf ihren Gustragen wurde, schon gehabt hatte. es aber auch wahrscheinlich, daß man r frühzeitig ein anderes, nehmlich das übertrug, die Leute, welche die Rirche rzug zu stellen hatte, anzusühren. Eis hrer für diese mußte doch der Bischoff aben, auch wenn er selbst mit zu Feld aber Carl der Große und der fromme ven Bischoffen das unschiedliche zu Feld igewöhnen wollten, so legten sie ihs die Verpflichtung auf, daß sie ihre i ihrer statt schieden sollten.

§. 9.

h biese historischen Ratizen über bie Ber und über die Dienste, zu welchen die n Abvokaten zuerst gebraucht wurden, sich zuverlässig am besten auf, wie man Anstellung kam, ohne daß wan weitere und Dokumente barüber nothig hat, weisel war es das fühlbarste und das te Bedürfniß, was ihre Anstellung vers und gewiß war es auch das nehmliche Bedürfa

# 460 II. Abth. 2. Abfon. Eigenheiten, die fü

Bebarfniff; bas bie Bablen ber Bifchoffe ben ben Perfonen, welche fie guerft bagu ausfuchten, leitete und bestimmte. Da ber Aboofat ibr Bo fchuger werden follte, fo war es naturlich, bes fie fich, wo fie nur tonnten, Manner von Ber Deutung und Ginfluß bagu aubfuchten, bie fic burch ihren Stand, burch ihre Werhaltniffe in ber Gefellichaft, burch ihre Gater, ober auch burch ibr perfontiches," burch Lapferfeit ober am bere Berbienfte erworbenes Anfehen auszeiches ten, benn nur von folden Dannern tonnten f ben Schut erwarten, ben fie beburften. Be fre her aber bie Bifchoffe bas Bedarfnig folder Befduser im frantischen Staat fublen, and recht allgemein fublen mußten, besto sicherer barf man es auch ohne weitere Beweise fur ente Schieden annehmen, baf ihnen bie erften Abvos taten gewiß nicht von bem Staat ober von ben Ronigen aufgebrungen, sondern von ihnen, selbft gemablt murden.

#### **5.** 10.

S tann wenigstens nicht viel bagegen ber weisen, bag fich schon aus bem fiebenten !!)

II) Sr. Pithon führt in seinem Glossar, ad libr. Co-

## Ifchafte Sinricht. auftommen. 46%

ent Urkunden produciren laffen, nach die Könige selbst far gewisse Kirchen, pegünstigen wollten, oder ifar neue welche sie gestiftet hatten, Abvotaten welche sie gestiftet hatten, Abvotaten welche sie gestiftet hatten, Abvotaten wan den Dokumente senn, in denen man den der Advotaten sindet, so ist es doch nebar, daß man die Sache schon längst Nahmen, und also auch schon verben aben könnte, ehe der Nahme in eine kam; auf der andern Seite aber läst ewiß noch leichter denken; wie die Köst kommen konnten, gewisse Kirchen auch zeitig dadurch zu begünstigen, daß sie ihnen

lar. T. II. p. 707. eine Stelle aus einem ChroBesuens an, nach welchet, schon der Könis
etar einem Aloster einen gewissen Gengulf,
vir illustrissimus genannt wird, zum Abvosabestellt haben sollte. Das ganze Diplom
etars lieferte hernach Biguon in seinen Rozu den Formularien Marculso; wenn also
i die von Thomassini T. III. L. II. a. 55. beiselte Aechtheit der von Mager angesührten
lome des Königs Dagobert zweiselhaft: sepn
te, so sehlt es doch nicht an andern.

## 462 II. 26th. 2. Abichn. Gigenheiten, ble in

thnen selbst Abvolaten aussuchten, sobald man nur einmahl ersahren hatte, wozu man sie bramden konnte. Wenigstens sollte es gewiß zwaft nur Gunit-Bezeugung seyn; baber thaten sie es gewöhnlich auch nur ben folchen Kirchen, mit benen sie in besondern Werhältnissen standen; wenn es aber Carl der Große in der Folge jum Geset machte, daß jede Kirche einen Abvolum haben musse. 22), und bamit jedem Bischoff we

12) C. Capir. ann. 802. c. 13. ann. 819. c. 14. dem erften biefer Capitularien wird ausfahild bestimmt, wie ber Advotat beschaffen fenn mife; in bem andern wird nur im allgemeinen erin nert, die Bifcoffe follten folde mablen, qui re-&i et boni fint, et habeant voluntatem rede et is-Re causas perficere, aber angleich wird ihnen anf geneben, folde vorzugleben, welche ihre Gites in ihrer Dibcefe batten; "qui in illo Cominau propriam habeaut haereditatem." In einem bes Longobarbifchen Gefete L. II. tit. 47. 'c. o. wird auch die Urfache angegeben, warum fich' ieber Bifcoff einen Advotaten aulegen follte, weil nehmlich "Episcopi universique Sacerdotes ad folam "laudem Dei et bonorum operum actionem confi-... tuti fint." Belegenheitlich erhellt bann and

# ellichafts . Cinricht, auftommen. 463

machte, einen folchen fur die feinige len, so glaubte er ohne Zweifel auch nen damit einen Beweid feiner Obers t ober feiner schutherplichen Corgfalt ju geben, und eine Pflicht von biefer gu

#### C 11.

och waren es höchst wahrscheinlich zus von den Königen ernannten Abvolaten, as ganze Abvolaten-Wesen noch in dies de auch in manchen Dinsichten für die Lirche

us, daß fich die Bischoffe ihre Advolaten er noch felbst wählen durften, und dies wird t durch ein anderes Capitular Carls des sen nicht zweiselhaft gemacht, worinn er den jen besiehlt oder erlaubt, daß sie von dem ig einen fordern möchten, denn dies Capitual. V. c. 33. bezieht sich offenbar auf den Fall, i sie sonste aber behämmen könnten. Dies Fall konnte aber behämmen könnten. Dies Fall konnte aber behämmen Kirchen und tern leicht eintreten, denn er trat ja würlben dem Aloster zu St. Gallen ein, das in Advolaten bekommen konnte, die Ludwig Fromme die Stelle übernahm. S. Du Chees. 1. p. 127.

464 Illath. 2. Abichn. Gigenheiten, die in Rirche laftig genug, und in der folgenden ned unenblich laftiger, ja gulett gur unertraglichen

Laft machten.

Die von ben Ronigen ernannten Bogte biel ten fich nehmlich balb berechtigt, ben Richm fur die Dienfte, welche fie ihnen leifteten, and einen hoberen Dreis angufeten, als fie fonft bem jenigen, mit benen fie felbst accordirt hatten, zu bezahlen gewohnt waren. Umfonft waren allem Unsehen nach biefe Dienfte auch von iben felbst = gewählten Abvotaten niemable geleiftt Die Bifchoffe felbft mochten es and morben. für ficherer gehalten haben, fie burch gewiffe Wortheile, die sie ihnen machten, fester in ihr Interesse zu ziehen; doch bestanden vermuthlich Diefe Wortheile zuerft meiftens nur barinn, bof man ben Wogten einige Stude von bem Lanb ber Rirche 13), die an ihre eigene Befitungen arans:

13) So überließ der Bischoff Angilram von Reb feinem Abvokaten "partem terrae et hominum pro advocatione, aber doch auch zugleich zu einiget weiteren Aufmunterung tertiam partem emondarum, scilicet placitorum, ad quae vocatus fuerk."

6. Chronicon Senouens, in Dachery Spicileg, T. III. p. 304.

# Mile Cintigle auftennien

fie balb bamit nachtamen, kann man ichen is schließen, weil es bereits Angiltam no land, seinen Abvornten zu erinnern, man intentus nihil penitus juris in hominibus, turanno, aquis, nemoribus, placials, junitilis, omnibus escletise dependentils amplius usur lebent.

Bufreene & v. Advocatus. Salchaus in

Birdengefd. B. II.

G g

#### 466 II. Abth. 2. Abfan. Eigenheiten, bie in

ten baburch ibre Stellen fo eintraglich au me chen, baf fie in turgem vielleicht nicht siel fcblechter als bie Bischoffe felbit ftanben. Co bald fich aber einige ber toniglichen : Wagte in biefe Lage einmahl gerückt batten, fo folgten and bie meiften übrigen ihrem verfahrerifden Benfpiel. Die Bischoffe konnten fich nicht abers all nachbrudlich genng bagegen feten. In einis gen Dertern faben fie mobl felbft unthatig be ben zu, weil fie es mit ihren Abvotaten nicht verberben burften, und weil fie auch nicht un mittelbar baben litten, ba meiftens ber Wogte Druck nur die Bachter und die Leute ber Rieche traf x6); bingegen bas Ganze ber firchlichen haushaltung tam bald ben bem fleigenben Uebel in eine folche Berruttung, bag fich auch bie Bifcoffe ftart genug baburch befcmehrt fable ten, um es auf bas bitterfte zu bebauern, baß fie ihm nicht fruber gesteuert batten.

#### S. 12.

So weit tam es jeboch in dieser Periode noch nicht mit dem Abvotaten : Uebel, wiewehl

16) Diefe maren es nehmlich, benen fie unter einer Mente

# Biboftes Gintigt. auffeitunen. 467

gewiß auch von tem Uebet schon et efest batte: ebefr befinegen muß man h fagen .- baff bie Rirche für jest aud n befonberen Wortbeil' baraus 10a, bes ber Laft, welche fie bevon batte, bub picht bielt. Diefen Bortbeil batte fie Junuchft bem Bogten ju banten, welche n ben Ronigen für ffei beftellt murben. s Umftands willen betrachteten fie fic nicht als bloge Dienste Manner ber , fonbern faben fich gewiffermaßen als an, die ihnen jugegeben feven. paratter bestanden fie bann barauf, baß nach ber Saushaltung ber Bifchoffe fen ) bin und wieder ein Wort barwifchen burften, weil' fie ja im allgemeinen bie tung batten, fur bas Befte ber Rirche Dagegen burften auch biefe nicht otestiren." Sie mußten auf jeden Rall Name Unge des Bogts fcbeuen, ber t gang von ihnen abhieng, und viele · leicht .

ige vericiebener Rabmen von Bogtgeld, tichillingen, Bogtgalt, Bogtmiethe, Schufe Borfpruch : Gelb bas meifte abnahmen.

## 468 II. Abihia, Mifine Gigenheiten, bie in

leicht sonk in Nerbindungen fand, durch die en ihnen funchthar werden tonnte. Wenigstens die Möglichkeit, etwas von den Gatern ihrer Kirchen unter der Land zu veräusern, wurde ihnen gewiß durch die Pogte merklich erschwehrt, und dadurch ersetzten sie der Kirche im Ganzu vielleicht schon die Kosien, welche sie ihr jest voch verursachten.

#### ... Kap. VI

Bigenbeiten, durch welche bas Monche und Ales in fier : Wefen ber neuen Airchen fich auszeichnet.

#### §. I.

Nach diesen Eigenheiten in der eigentlichen Paushaltung verdienen jetzt vorzüge lich noch diesenigen eine nahere Beleuchtung, durch welche das Kloster und Monche Besen im Occident ein so ganz anderes Institut, oder wenigstens für die Kirche und für den Staat so viel bedeutender wurde, als es ehmahls in dem christe

in Orient geweffen mar. Coon burch Derbinbung, worinn es ale reffilbles mitt ber Rirche fant, Tomite und muß ich auf ibre auffere Geffulchafte Det. bleifuch einwarten : boch burch'bie Bes ien, welche in ben neuen Staaten bamit m, murbe es in bie Berfaffung bet nco fo innin's unmittelbar unto fo vielfach dlungen, bag es von blefel'erften Del einen ergenen Abfdnitt in ibrer GR ्रानेक्षेत्र । वेला अंतर अधि rhalten muft. 6. 2. 3 mill aniene n von bem Ende bee fechken Sahrbund Batte ber Dibnois ? Weiff nich ber neuen , welche ber beilige Benebitt bon Dur 8 Dibndie Leben gebrucht batte. aufit iche Fortfchritte im Becibent'aembebt! Sallten und Spanten waren fogleich. ) England spar in einter aufferft furgelf ichbem es wieder chriftliches Land ges par, mit einer Denge von Rloffern nach n Cinrithtung Beneditts iberbeitt more i einigen biefer Lander molbten vielleicht nbigen Unrubeit und Releur, barch wele Gg 3

# 470 II. Abthra. Michn. Gigenheiten, bie in

de fie in diefem Zeitraum gerrattet wurden, aus ginigen Untheil baran gebabt baben, benn 6 war naturlich genug, baf jest bunberte auch Deswegen in Slofier fich flüchteten, weil fie am gewiffeften Rube und Sicherheit barinn gu finden bofften Bemif aber ift es, baß in biefem Beit raum ber Bermirrung bie Ribffer bie einzigen Derter geworden maren, in welchen fich unter ben außeren Upruben noch etwas . von; chriftliche Biffenichaft und Gelehrfamteit, und von Wif fenschaft und Gelehrfamfeit überhaupt erhaltes batte. Sie waren baber eine Beitlang auch bie einzige Pflang : Schule, aus ber man bie Bis fcoffe und bie boberen Geiftlichen nahm, bie man nothig batte, fo wie es auch allein Monche mgren . Die man um biefe Beit ben bem Go fchaft, bas, Chriftenthum unter ben mancherles bephnifchen. Billerichaften, mit benen man in Berührung tam, auszubreiten, als Miffionarim brauchte und brauchen fonnte.

\$3.4 mille 4. 5. 3.

Daburch mußte febr natürlich die Achtung immer bober fleigen, in welche die Monche ber bem Woll kamen, so wie es auch zunächst ber burd

# lichafts. Cineicht. auffommen. 47 f

teleitet wurde, baf bier bie Danche rit bem eigentlichen Rlerus in eine gus Ben mußten. Der beil. Benebift feine in feiner Regel bieß Busammenfließen ide mit bem Rierus bem Unfeben nach wehren als Begunftigen wollen, benn' wenigstens nicht baben, bag man in fter mebrere Dibutte au Presbytern bilte," als gerade bie Bebfrfniffe bes' ottesbienfte erforderten. Auch waniche i man Presboter, bie in bas Riofter offten, nicht fo leicht aufnehmen mochs r beforgte, bag bie Presbyters Mono leicht an ben tibfterlichen Gebotfom . ober darinn erhalten werben fonns ber jene Umftanbe fabrten nun ibre alition mit bem Klerus von felbit ber-Bischoffe und die Miffionarien, bie inige Beit hindurch fast allein aus ben abm, mußten ohnebin auch die bobes glischen Bephen fich ertheilen laffen; Jeichter Bifchoffe werben, gu tonnen, , allmablig immer mebr Donde ju

eg. S. Bened. c. 60. 64.

# 472 II. Abth. 2. Abfan, Gigenheiten, Me in

Presbyter und Diakonen ordiniren. Als endlich gegen den Schluß des achten Jahrhunderts bie Decrete der zwenten Synoda zu Nicka auch in den occidentalischen Kirchen angenommen warden, so denutzen bier zuerst die Ashte und Wersteber der Albster die ihnen dariun eingerkumte Gewalt ?), daß sie soldst ihren Nomben bie Ordination zu den unteren Graden des Klerifath ertheilen, also in dieser Beziehung, einen wahren

2) Doch gefcab es noch nicht allgemein, benn es gab and im neunten Jahrhundert bin und wie ber noch Aebte, welche felbft bir Priefter - Bei be nicht angenommen hatten, und baber feinen ... Bebraud bapon machen durften. Golde Rette waren es, benen ber Bifchoff Retherins von Bei tona noch um biefe Beit verbot : Cloricum nemo. veftrum fine licentia faciat noftra. G. Thomafini, T. I. L. III. c. 16. n, 5. Aber bie meiften machten Ro bod balb bas Borrecht gu unbe; ja es fam, fo mett, daß auch die Medtiffinnen ber Albfet Ach unn bie nehmliche Gewalt berausnahmen, - und ben Actus ber Orbination gu verrichten was wa. Es mußte ihnen felbft fcon in chance. gitular Carls bes Gr. vom 3. 789, c. 74. unb bann noch einmabs von einer Parifer Contle verboten werben.

## thaftes Ciuricht, auftommen. 473

n Actus ausüben bärften; und nun kurzer Zeit fast Teinen Mönch mehr, und als würkliches Mitglied des Alse setrachtet werben nühffen 2).

#### . . . **. . . 4..** . . . .

p gewann indessen wahrscheinlich bes Stand mehr als der Monche Stand; sehr gewiß, daß die Monche um deße der Achtung des Wolfs nicht höhen a war nehmlich schon langst- gewohnt, Wond etwas noch ungleich höheres aneneres als in einem gemeinen Geisten, und in diesem Mahn wurde es er bestärtt. Es fab ja selbst oft, gen Geistliche und sagar, Wischoffe in einen ngen 4), und Ronche wurden, um

der Zeit Carls bes Großen an wurden dasonachi et Clerici auch schon in allen Constianonen und Capitularien zusammengesett,
son in dem Capit. Aquisgrad, ann. 789. c. 26.
100. Wischen and Bastrick; der
100. 651. nach Riederiegung seines Biss
110. in das Kloster zu Einen zurückzog. C.
bepies Ad. Sandor. T. L. Febr. p. 837.

## 474 II. Abth. 2. Abithn. Gigenheiten, Die in

es in ber Beiligfeit weiter ju sbringen, als fit es in ihrem bisberigen Stand bringen tonnten, und es fab auweilen wenigstens Monche, welche fich weigerten, Bifcheffe ju werben, mn nut nicht in ihrem volltommeneren Christenthim w rudautommen. Daraus mußte es eber fcblie Ben, baf ber Rierns burch bas Unichließen ber Donche an ibn, als duß bie Monche burch ibre Aufnahme unter ben Rierus geehrt murben, nind zuverläffig entgleng es auch den Wifchoffen nicht, bag biefe Unficht ber Sache bie allgemeis nere unter bem Bolt mar. Mon barf baber im met annehmen, baf fie unter anderem auch befie wegen im fechften und fiebenten Jahrhundert in Gallien und in Spanien b) fo viele Klofter feibit flifteten, benn gewiffer und mit weniger Roffen tonnte fich teiner in ben Ruf eines Beilb gen, und augleich in ben gangen Rredit bringen, ber biefem Ruf anhieng, ale burch bie Stifftung cines Riofters.

Š. 5

5) In Sallien zeichneten fic baburch vorzäglich ber beil. Eligius von Ropon, Dumnolus von Mans, und Siagrius von Antun, in Spanien aber ber beil. Indoer von Sevilla und Frattwofus von Braga aus.

46 ...

eichneten fich zwar immer einige Albe inen gang befondern Geruch von Dele b baber auch, burch einen baberen folls - Achtung par anbern aus, woich ungleich mehr Inlauf als anbere In biefe Rlaffe geborten außer bem lofter ber Benediftiner ju Mente Cofe ers bie frangbfifchen Ribfter ju Leries, au Luren ober Lurenil, und au ferner bas Rlofter bes beil. Martins und bes beil. Dionpfius ju Paris, Nofter ju Lob in ber Lattidifden Did-5ft. Gallen in ber Schweig nebft einis ben und schottischen; fobald aber eine Rlofter in einen folchen befonbern Ruf mar, fo erhielt es auch burch biefen immer mehr Mittel, fein Anfeben n, und gu vermehren. Wus biefen en Rloftern, wie aus bem Rioffer an olte man icon frahzeitig Die meiften Mus anbern, wie aus einigen

a et felix infula Lerinenfis - fagte fcon Cd: § Homil. 25. - ques eximies nutris Monachan.

# 476 Al. Milli: Miffin. Gigenheiten, Mich

englischen und schottischen und aus dem Aleste zu Lüfellt glengen die meisten Missionarien aus. Mant'schifte baber unit als Muster Atolier in, mid gab stad vestwegen gewöhnlich sehr viele Wiche; zu dem ersten Say in jedem neuen Ales Webe; zu dem ersten Say in jedem neuen Ales ibe aus einem dieser Paupt Aldster zu belieb inen. Die tweisten schiften aber untip selbst dei Beit zu Beit einige ihrer Glieder in der Weit bei min, um hier und ba liede Atolier zu stiften "),

chos, praestantissimos eriam per amuse propincies erogat Sacerdotes. Dieß war aber zu Anfang bes stebenten Jahrhunderts auch der Fall mit dem Albster zu Lutehil, f. Le Cointe Annat ad and Stofter zu Lutehil, f. Le Cointe Annat ad and steht Heit Hen Bepbeibekehrer nach den englichen, die der heil. Columban, Enstasius, Gallus und and Drs. ausgiengen. Auch, muß bemerkt werden, daß noch im achten Jahrhundert den Aebten mehr rerer Lichter der Litel und Charafter von Western bergelegt wurde, wovon Matilion mehrere Bepspiele anführt, Annal. Benedick. T. II. p. 59. 60. und auch Schöpftin in Alsat. diplom.

79 Auch bieß that vorzäglich das Alofter git Lurenil,

hand Simple suffragency 415

Top ist verfolik, ein engeftief. intlinkannist onnte es bann nicht fehlen, baff eis geiftlichen Gefellichaften auch balb inen Schat bon weltlichen Gutern gten. Man mußte es ja, ben ben trie Sums in all the con-Aggrifa-रेश्यम है। एक असम एक महेर्युक्त है। जुड़कुरी ich feine Emifarien mehrere Sinfter meit stiften lief. S. Pengart Coden Di-Alemanniae et Rurgundise Transfer. Yol. Im achten Jahrhundert that es besow ich bas "Alofter an Melchan Spingflers Germy P. S. with aber gant fronmillie.

## 478 IL Abth. 2. Abfin. Gigenheiten, ble in

Begriffen, die man sich von dem Monche Rein machte, für das gotigefälligste und verdimfilchte Wert halten, zu bem Ban oder zu bein Umterhalt eines Klosters etwas benzutragen. Auch könnte man noch nicht glauben, daß ein Riefer allzureich werden könnte, da man nicht auberd bachte, als daß es bloß beswegen mehr Einkaste wänsche und wänschen darfe, um mehene Mitglieder erhalten zu können. Im siebentin und gehen Jahrhundert kam es aber mehrmahls dazu; daß sich Prinzen und Prinzessinnen und Baiglichen Hausern in Klöster begaben 1), ja

3) Ble Carlmann, ber Bruder Pipins, bie engh
fchen Könige Ethelred und Scolulph, und noch
im 3. 750. der longobardische König Macic.
Die abgesesten Könige" und herzoge, die man
degen ihren Willen in Ribster steate, wie den
letten Mervoinger, und den Baperschen Herzes
Kastlo, mögen nicht hieher gehören; aber de
merkt mag es werden, daß schon im 3. 691. de
ne Spnode zu Garragossa Can. 5. das Gesch
machte, daß ulle spanische Königinnen nach dem
Kode ihrer Männer sogleich den Schleper nehmen müßten. Mehrere englische Königinnen,
wier z. B. die Königin Edelbutge, nahmen spu
aber ganz freywillig.

# Militar Civille in Colinical 4100

bnige ben Burfter mit ber Monche bifdien. auf mulbandriben und Dies bitfchen geginungen wurden." Dief unthelity wishen stalents laises. in and mit ben Erlathin Sonbenn Brankten bein St marvil meifiens ettos du Benfotel, bus fit nating whelt " Rlaffe , : bir ihnen am machfich ! Befchlechter-and: beni Derbeit Ebill thenfalle pine ciatat Chro bautitla dies in thre Austile an belonimed? ben baber ibret Maibersoft Good im ? er einem Rioftet "L'Die wien Rinie" n Saufern nahmen einebingfaff allgw-! m Tobe ihrer Manner best Schlener! bem Rind and Giner folden Raffille" Rlofter meiftens und ein Genteffact und bem Schweftern Daufe, in wels : me oble Bittwe eine Celle aussuchte tich von ihrer Werlaffenicheft noch

mular einer folden Erabition eines Kinvet fich in der Nova Collectio fordialiseiten Ing No. XXXI. Copic. T. 18. p. 574.

# 480. IL Abth. 2. Abfchu. Gigenheiten, blein

S. .7.

. Dach biefein bebarf man far bie Reichtha mer, und fur die unermeglichen Befigungen, ju melden einige einzelne Rloffer ichon in diefer Po riobe gelangten, feine meitere Erflarung: bed muß man aus Gerechtigleit immer bazu faam. daß bennoch die meisten, bie nicht icon vor ben Eintritt biefer Beriode eriffirten, besonders bie meisten von jenen, bie im fiebenten und achten Jahrhundert in ben fur des Chriftenthum gen neuerlich gewonnenen Provingen, gestiftet wur ben, ben erften Out ihres in ber Folge fo fete vermehrten Eigenthume, burch ben Schweiß einer bachft fauren, aber bochft verdienftvollen und wohlthatigen Arbeit erwerben mußten. erfte Sat bestand gewöhnlich in einem Stud wuften Laubes, bas fich ein Daar fromme Die che, die als Missionarien in die Proving getom men maren, anweisen ließen, ober als berren lofes Land ohne weitere Unweifung in Befit nebe men tonnten, um bie Sutten, aus benen in In Bunft ein neues Rlofter werben follte, baranf bin ju bauen, und jugleich bie Mittel ju ihrem nothdurftigen Unterhalt baraus ju gieben. De Den burften fie auch meiftens fur ben Unfang auf ·· feinen

#### icafte . Ginricht. auftommen. 481

teren Benftand und auf teine frembe ng rechnen, bis fie unter ben wilben welche fie betehren wollten, einige gewonnen botten. Dief jog fich aber n Gegenben febr in bie Lange, benn Dertern fanden fie felbft fo biel Bis baß fie ihre Wohnplate nur in unbes Bildniffen aufschlagen und es mehr egen niuften, die Landes . Bewohner ilig burch bas neue bes Unblicks, ben arftellten, aus einer weiteren Entfere fich zu locken, ale unmittelbar burch predigen auf fie zu murten. ie auch einmabl an einem folden Ort und Gehalfen befommen hatten, muße imer noch ber angeftrengtefte Bleif eis : Jahrhunderte dazu geboren, ebe fie n Boben, ben fie gu bebauen batten, : ale notbbarftigen Ertrag abgewinnen

#### **9.** 8.

d, und gunachft badurch wurden aber Monche, wenigstens einige von ihnen, n Wohlthater ihred Beitaltere, und Birchengefch. B. II. Ih inan

# 482 II. Abth. 2. Abidin. Gigenheiten, bie in

man barf mohl fagen, die größten Boblthater Durch das Chriftenthum, Menschheit. bas fie ihren Profelnten benbrachten, ober burch jene Religione : Renntniffe, welche fie ihrer Der. nunft vorhielten, hatten fie unmittelbar mur wenig murten tonnen, benn biefe Renntniffe war ren ben ber redlichsten Frommigfeit, welche fie haben mochten, im bochften Grad mangelhaft, und in Bergleichung mit ber achten Religims Lehre Sefu außerft entstellt: aber bas Benfpid eines bem blogen Würken für andere gewil meten Lebens, bas Benfpiel ber erhabenfic Gelbstverlaugnung, ber tein Opfer fur andere ju fdwehr mar, auch bas Benfpiel ber fillen Thatigfeit, des anhaltenden Bleifes, und ber bedachtsamen Dronung, welches fie in ihren in ihren Sandlungen und in ihrer Wandel , haushaltung gaben, und zu diefem der Anblid von bem Erfolg Diefes Bleifes und biefer orbe nungemäßigen Thatigteit, ber fich nach ben Berfluß eines halben Jahrhunderts jedem Mide in ben jest bewohnten Buffenepen, in ben ause gereuteten Balbern, in ben ausgetrochneten De raften und in fruchtbare Felber vermanbelten Sumpfen in ber Diche eines Rlofters barftet

Je Mist dale

# Ifchafte : Ginricht, auftommen. 483

3 jusammen mußte in die Lange einen :hlichen Ginfluß auf den gangen Zeits 8. Geift haben, und diesem Ginfluß r der größte Antheil an feiner allmahs vildung und an den Fortschritten feiner Eultur zugeschrieben werden.

#### **§**. 9.

ermaßen mochte es inbessen ben allen bep ersten Jahrhunderten bieses Zeits stifteten Klöstern ber Fall seyn, daß riken Bewohner immer gezwungen sas durch ihren eigenen Fleiß ihren Unterstschaffen. Selbst ben mehreren von jest die andächtige Frömmigkeit königlicher er reichen Fundatoren botirte, schränks ihre Frengebigkeit nur barauf einschränken baß sie ihnen unbewohntes und uns and schenkte, das sie urbar und bes nachen sollten 10); benn man sah es

ichten Jahrhundert tam es freplich fcon i. Unter dem Land, das zuerft der Pring ann dem heil. Bonifas für fein neues Alo-

# 484 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, Diein

noch als mesentliches Erforderniß ben der Stifftung eines Alosters an, daß man den Monden nicht nur die Mittel zu ihrem Unterhalt, sow dern auch Gelegenheit zum arbeiten geben muffe. Eben daraus erklärt es sich aber zugleich, war um es fast nicht fehlen konnte, daß doch die meinsten Klöster, auch wenn sie sich völlig selbst über lassen

fter gu Fuld fcentte, mochte wohl auch ein itt fer Theil noch unbebaut und muft fern - 6. Broweri Antiquit. Fuldeul, p. 15. - aber die Ville Einningen in Schwaben, welche bas Riofter in 3. 762. von Pipin gefdeutt erbielt, muste Men in einem Buftand feyn, ber: bas Befchent Hoft betrachtlich machte, denn gu ber Villa gehorten 25 Familien, 50 Suben herren : Land (Habet dominicales), 400 Morgen anderes Land und eben fo viele Biefen, 52 Pferde mit 54 Fohlen, 80 wilde Pferde, 58 Rube mit 55 Ralbern, 200 Som fe, 90 Comeine, 28 Lente (Lidi) mit ihren Subet. 3 Rirden mit ihren Suben und 9 Dublen. 6 Schannat Corp. Tradit, Fuldens, p. 10 Doch reich licher murbe vielleicht, fenon etwas fruber gleid bey feiner Stiftung im 3. 728., bas Rlofter # Murbach im Elfaß bedacht, bem ber Graf Ebers bard, ber Bruber bes Elfaffifchen Bergogs Luit fried, fein ganges Familien : Gut abertrng. C. Grandidier Hift, de l'Egl. de Strath, Vol. Il. nr. 31

## fcafts , Ginricht. auftommen. 485

ven, in einem nicht allzulangen Zeits einem beträchtlichen Wohlstand gelane n. Der bloße Fleiß ihrer Bewohner uch ohne weitere Zustäffe reich machen, eits erarbeitete er immer mehr, als m, und auf der andern Seite wurde, woraus er zu schöpfen hatte, turch verwandte Arbeit selbst immer ergies cht. Wenn eine Gesellschaft von viere, iszig Monchen II), denen ihre Regel Arbeits

anden Klöstern, besonders in dem englisnd schottischen, war die Anzahl der Monit größer. So bestand das Kloster zu:
t im siehenten Jahrbundert aus siehen Abs;
gen, zu deren jeder drephundert Mönche,
m, welche insgesammt, nach dem Ausion Beda, von ihrer Hände Arbeit leb:
- "de manuum suarum labore vivedant."
nglic, L. 11. c. 2. Doch gab es auch in Deutsch:
br zahlreiche; wenigstens lebten im Ko:
Stt. Gallen im nannten Jahrhunderrundert Mönche bepsammen, unter denensbyter, 24 Otatonen, 15 Sub: Diakonen.
Monachi non initiati waren. S. D. Reus,
piscop. Constantiens. T. I. p. 255.

## 436 II. Abth. 2. Abichu. Gigenheiten, bie in

Arbeitsamfeit, Magigteit und tie einfachfte fte bens : Ert au Religione : Pflichten, und benen Gewoonbeit biefe Pflichten bald leicht machte wenn eine folde Gefellichaft nur alle Jahre ein Ctud wuften Lantes urbar machte, fo mußte fie nach bem Berfluß einer furgen Beit im Derhaltnig zu ihren Bedurfniffen fcon lieberfluf haben, und wenn fie muftes Land genug in ihm Nahe hatte, um bie Arbeit ein halbes Jahrhum bert fortzusegen, mas ben mehreren Rloftern ber Rall war, fo mußte am Schluf von biefem ihr Ueberfluß ichon wahrer Reichthum, und nach bem Maafftab bes Beitaltere bochft bedeutenber Reichthum geworben fenn. Bielleicht barf man baber ben mehreren Albstern mit Recht anneb men, bag ber Zeitpunkt, mo ihr Wohlstand gu fleigen aufhorte, mit jenem jusammenfiel, wo ihnen die unbedachtsame Frommigkeit mit vollen Sanben andere Reichthumer gugumerfen anfleng, ben denen sie nur die Dube bes Nehmens bat ten: benn von diefer Beit an borten bie Monde allmablig zu arbeiten auf; und bie Schwelgere bes Duffiggangs, ber fie fich nun überließen, verfcwendete in furgem weit mehr, und machte in die Ersparniffe ihres alten Bleifes und ihrer alter

## Ifchafte Sinricht, auftommen. 487

Ngleit größere Lucken, als die Flege ber blinbeften Andacht erfegen ober tonnte.

#### Kap. VII

rfassung der Aloster. Ansang der Alesser Gremeionen.

#### **G**. 1.

e. immere Verfassung ber Albster, die Beitraum in den neuen christlichen, erichtet wurden, oder fich darinn erg ag hier vielleicht bloß die allgemeine zweckmäßig senen, daß ihre Gesells dnung im Ganzen meistens nach der heil. Beneditts zugeschnitten war 1),

man boch jur Beit Carle bee Gr. bie Fraa : "Utrum aliqui Monachi effent praeter cos, gulam S. Benedicti observant?" S. Interroid Episcop. et Abbates in Concil. Gall. T. II.

# 488 II. Abth. 2. Abschn. Gigenheiten, bie in

obne daß man fich jeboch in allen einzelnen mim ber michtigen Ginrichtungen an ben Buchftaben ber Regel gebunden glaubte. Ginige ber alte ren Alofter, wie g. B. bas Rlofter ju Lerind, behielten ohne Zweifel, auch nachbem fie einiges bon bem Inflitut bes Beiligen von Rurfia ans genommen batten, noch mehrere ihrer urfprunge lichen Gigenheiten beb. Die Stifter einige neuen fetten gewöhnlich in ben Statuten, well de fie ihren Monchen gaben, auch noch einiges 34 2), wenn auch auweilen nur in ber Abficht gu, um ihr Rlofter von einigen in ber Dachbare Schaft auszuzeichnen, ober ihm eine auffallenbere Mehnlichteit mit einem anbern gu geben, bob in einem besonderen Ruf ftand. Ben ben Bore fchriften über Die fleine Policen ber Gefellicaft, aber ihre Tifch : und Tages : Ordnung, aber bie-Bertheilung ihrer Arbeiten, und ihrer Er beite: Stunden und aber Dinge biefer Art muß te man fich nothwendig, so gern man sonft baben

in

<sup>2)</sup> So führte der heil. Columban feine aus Irrland mitgebrachte Regel in das Kloster zu Luxenil ein, und in der Folge trug der heil. Benedikt wan Anian auch für das seinige eine neue zusammen.

6. Holsten, Cod. regul. P. N.

## hafts : Einricht, aufkommen. 489

lichte gieng, überall nach Lotal : Umsten; und so mochte wohl jedes Alos er bauslichen Einrichtung irgend ets , das von den Einrichtungen auderer

#### **∮**. 2.

semeinen ergiebt fich indessen aus als hlen dieses Zeitalters, daß die über Iahrhundert hinaus in den meisten neueren Alditern der ursprüngliche Regel, oder der ächte alte Mönchssortdauernd erhielt, und vielleicht in en Reinigkeit erhielt, als er ben seiner Erwachen in den Sandwüsten Egypsichatte. Die Schwärmeren, die ihmite, nahm hier weniger fremdartiges an,

vurden vom siebenten bis in bas neunte indert die Monche auch von mehreren Spaausbrucklich auf die Regel des h. Benedikts sen. S. Syn. Augustodun. ann. 670. c. 15. Francosurd. ann. 794. c. 14-16. Conc. Reann. 813. c. 9. In Deutschland hatte es ier heil. Bonisaz auf seiner Synode vom , gethan, Conc. Germ, T. L. p. 50.

# 496 II. Mith: 2: Abfton. Gigenheiten, bie in

an, und verleitete ihn zu meniger Musichweifuns ger, ohne eine geringere Rraft ju außern; benn fle zog ihn hier nicht fo gewaltsam in das bloße Beschanen ber Bolltommenheit hinein, beren Ers reichung er fich jum Biel fette, fonbern machte ihn nur fabiger, fich eine Gewohnheite : Fertigs feit in ber Erfallung der Pflichten, und in ber Augubung ber Sandlungen ju erwerben, burd Die er fich ju biefer Bollfommenheit erheben ju Bonnen hoffte. Wenn auch diefe Schwarmeren fcon hier und ba, besonders in einigen Monnen-Rloftern, etwas erschlafft. fenn mochte 4), in be nen vielleicht der Bumache, den fie beständig aus ben ebleren und reicheren Ramilien bes tam bes erhielten, einen fruberen Berfall ber Orde nung und ber Disciplin nach sich zog, so zeigten ſīΦ

4) Wie man aus dem schon angesührten Bepspiel des Klosters der heil. Rabegunde zu Poitiers aus Gregor Tur. L. IX. c. 39-41. schließen muß. Im achten Jahrhundert mußte es aber in den meisten Nonnen-Klöstern schon gar übel aus sehen, wenigstens macht der heil. Bonifaz in einem Vrief an den englischen Erzbischoff Eudbert eine gar häßliche Beschreibung von den englischen Nonnen. S. Epistolze Bonifac. (ed. Würdenen) p. 201.

## hafte Sinticht. auftommen. 491

e verberblichen Folgen, die aus ihrem richwinden entspringen mußten, und entsprangen, selbst im achten Jahrs h nichts weniger als allgemein; viels man jetzt immer noch Aldster, die r die Mehrheit ihrer Bewohner dass is sie ihrer Bestimmung nach seyn smlich eine Schule der höheren relistbst Weredlung auf dem Wege der ugnung wurden.

#### S. 2.

gab es aber zugleich einen Punkt, Ginrichtung aller Klosser dieses Zeits gleich war; weil man ihn allgemein lich zu dem Institut des Monchesetrachtete, und dieß war die monarssierungs Form, die in allen einges Darauf war man nicht nur durch die gebracht worden, daß sich Ruhe und n den oft sehr zahlreichen Monchesen durch das unumschränkte Unsehen vorgeseizten Oberen am leichtesten ers, sondern man sah darinn das Mittel, zuch der höhere religibse Sweck des Klos

## 492 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

fier Lebens am wurksamften beforbert werben Die monarchische Gewalt, Die man ben Mebten ber Ribfter einraumte, follte ben Done den mehr Belegenheit ju ben ichmehrften ber Uebungen, bie man von ihnen forberte, ju ben Uebungen des blindeften Geborfams geben, benn burch diefe glaubte man, und wohl nicht obne Grund, fich am schnellesten ju ben bochften für Menschen möglichen Anftrengungen ber Gelbft perlaugnung abharten, und bamit gu ber boche ften Stufe chriftlicher Bollfommenbeit erheben gu tonnen. Die Regel bes beil. Beneditte hatte baber nicht nur jedem Mond die unbedingtefte Untermurfigfeit unter alle Befehle feines Ubts gur erften Orbens : Pflicht gemacht, fonbern von feiner Zeit an war auch ber Glaube an bas ver Dienstliche einer folden Unterwürfigfeit, und an den Werth eines fremwilligen, bis gur vollie gen Willenlofigfeit ftlavischen Geborfame in als Ien Rloftern martlich herrschend geworden, weil fic alle Mondie : Beilige bes Beitaltere vereis nigten, ihn als die erfte aller Monche: Tugen ben anzupreisen 5). Wenn baber auch burch ei niae

<sup>5)</sup> Schien doch felbst Gregor der Gr. feine Dialogen blof

htungen den Aebten die Hande etwas varen, daß sie in Beziehung auf dass s das ganze Kloster und seine Bersraf, nicht immer willführlich verfahs, so war es doch für jeden einzelnen dohl äußere Zwangs als innere Gesticht o), sich mit gänzlicher Berzichts st alle Rechte eines freyen und eines Wesens von dem Willen seines Abts lassen, und dieß war es, was in rn die monarchische Regierungs Form chielt, als darinn die bindende Kraft

eswegen geschrieben gu haben, um ben a Geborsam als den Innbegriff aller is = Eugenden schildern gu tonnen, denu bofte, was et darinn von seinen Alosteren zu erzählen weiß, läuft immer darauf i, daß sie es im Geborchen bis zur gänzlimaschinenartigen Willenlosszeit gebracht

par ben Aebten eine Straf : Gewalt über .
Ronche eingerdumt, die weit genng gehen ., benn auf der Synode zu Frankfurt vom .. hielt man es nur für nothig, ihnen zu ten, daß sie ihren Monchen nicht mehr die Mugen

494 II. Abth. 2. Abschn. Gigenheiten, bie in bes außeren 3manges burch ben Gewiffenss 3mang verstärtt wurde.

6. 4.

Aufer ober ju biefem mag bloß noch baran erinnert werben, daß fich jest noch und bice gange Periode hindurch bie Gewalt eines Abts nur über fein eigenes Rlofter erftrecte, weil jett noch jedes Kloster eine eigene Rommunitat ober einen eigenen fleinen Staat fur fich bilbete. Bu ber Erfindung jener großeren aus mehreren tonfo: berirten Ribftern in ber Folge errichteten Donche Mepubliten mar ber Monche : Geift biefes Zeitals ters noch nicht fein und noch nicht politisch genug. Es fiel baber auch noch niemand ein, daß ein Alos fter dem andern subordinirt fenn, oder baf dem einen eine Superioritat über andere gutommen Bonnte, ja felbft zwifchen folchen Ribftern, zwie fchen benen außere zufällige Umffande, wie gum Benfviel das Angebenten an einen gemeinfchafte lichen Stifter, einen gewohnteren Rommunite tiones ober einen engeren Fraternitate : Mems geknupft hatten, fand boch teine abbangige Der binbung

Augen ausstechen, ober fie auf eine anbere Art verstämmeln burften. Can. 18.

## lfcafts : Einricht. aufkommen. 495

att 7). Nur aus dem Anfang des ihrhunderts finden sich Bepfpiele, daß mehrere Albster untergeben wurden 8); dadurch kamen die Aldster selbst in re Gemeinschaft und in kein naheres mit einander; denn der Umstand 3 ein Abt mehreren zusammen vorges, hatte nur in zusälligen und temposchen seinen Grund, die vielleicht auch schon

ieng so weit, daß selbst ein Abt, der eis Ronche aus seinem Rlotter ausgeschickt haten an cinem andern Ort ein neues zu stiffe aus seinem Gehorsam entließ, sobald ihrem neuen Kloster unter einem eigenen ben konnten. Dieß that ber Abt Balbes in Lureuil mit den Monchen, durch die er loster zu Grandvaux hatte stiften lassen.

3. Dipl. Alemanu. T. L. pr. I.

par im sechsten Jahrhundert von der Span Epaon ausdrücklich verboten worden. "Abbatem duodus monasteriis interdictaeesse." Auch Capit. L. VI. c. 155. Bu Anses neunten Jahrhunderts untergab aber j der Fromme dem Abt Benedikt von Anismahl mehrere Albstery um sie durch ihn iren zu lassen, S. Du Cheine T, ill. p. 392.

wear of the transfer of the

496 II. Abth. 2. Abiden. Gigenheiten, bie in fcon fruher hier und ba eingetreten fenn mochten 9).

#### S. 5.

Dafür fieng fich aber in ben außeren De haltniffen ber Ribfter und Donde fcon in bie fem Beitalter bie wichtige Beranderung ju at wickeln an, burch welche fie erft eine felbftftanbige Eriffens erhielten; benn jest fcon gelang es ib nen, fich ber Dberherrichaft ber Bifchoffe, be inen fie gesetmäßig unterworfen waren, twa nicht gang zu entziehen, aber boch ihrem unmit telbaren Druck etwas auszuweichen. Die erften Rlofter : Exemtionen, ober bie erfte Gattung bon Eremtionen, welche fich die Monche ju ver ichaffen mußten, failt unftreitig in bieß Beitalte hinein: um aber einen richtigen Begriff von bem jenigen zu befommen, mas fie jest noch baburd erhielten und allein erhalten follten, muß mat die Umftande forgfaltig ins Auge faffen, welche auerft biefe mertwurdigfte Erfcheinung in ber **Drands** 

9) So batte schon Gregor der Gr. einigemehl im Berfügung getroffen, daß mehrere Alofter af einige Zeit unter einem Abt fteben follten G. Gregor Epik. L. X. ep. 61. L. XI. ep. 72.

Mi-Einglist auftgrunden.

efdicite biefer Aeriobe berbenführten. ett nuch die Genechigteit gegen die wen man in der Folge fo oft ein Ward nuch machte, bach fie jemelist und Powilegien getrachtet hatten.

**.** .

inehmlich bie exwissenste Thatsache; bende nie daran igndacht wo), wonige em Beitraum nuch nicht waren gedacht ien, jaus ber Abbangigkeit von den heraustreten zu wollen, wenn ihnen dem Druck der härtesten Aprangen iersättlichlien Habitacht, der Bischoffe der Selbsterhaltung, den Gedanken m hätte. Nach inresechten Jahrbuns ioch zu der Beit, dardie meisten Monsoch zu der Beit, dardie meisten Monsoch zu der Beit, dardie meisten Monsoch zu der Beit, dardie meisten Wonsoch zu den den den

ton Aften einer Carthaginenfifchen Synds B. 325. läßt fich awar fichlegen, baß fie is fcon in Afrifa barangehamt ihaben n.; aber es ift noch etwas zweifelhaft, ob ben Aften biefer Synobe feine Richtige

Lirdengeich. 20. II.

t.

# 498 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, die in

den Kommunitaten, welche sie in Italien, in Gallien und in Spanien bilbeten, in den Sim, daß die Bischöffe kein Recht hatten, sich weiter um ihre Lebens = Art als um die Lebens = Art und um die Angelegenheiten aller onderen Lapen zu. bekümmern 11), sondern da sie sich dennoch als eine religibse Gesellschaft betrachteten, so saw den sie es selbst ganz in der Ordnung, und hitze ten sich vielleicht noch daburch für geehrt, daß den Bischöffen durch die Gesetze eine ganz besondere Aussicht und Gorge für sie empfohlen und einen

außert zwar die scharssinnige Bermuthung, daß die ersten Exemtionen der Klöster dadurch moth virt, oder die Monche auf den Gedanken einer Exemtion zuerst dadurch gebracht worden semt könnten, "parceque le corps de la communaut étoit composé de Laiques, qui se choississient un Suverieur." Allein weder in der Geschichte des Spnode zu Arles vom J. 354., auf die er sich beruft, noch in der Geschichte einer früheren vom J. 455., die er wahrscheinlich im Sinn babte, von welcher ein Streit zwischen dem Bischoft von Arles und dem Kloster von Lerins bezelest wurde, sindet sich etwas, das die Vermuthung bestätigte.

#### Mafte Cinricht, auftommen. 499

Diefe Gefege murben auch en gallifden und fpanifden Synoben Dahrhunberte von Beit ju Beit wies nd genauer bestimmt. Schon auf bet ich frantischen Synobe in Orleans III. wurde es ben Biebten bet Ribftet radlich eingescharft. 12), bag jeber r Unterwürfigfeit gegen feinen Dibces ff verpflichtet fen, welche feine Dons bft fchulbig fenen. Huf einer Opnobe 10m Jahr 517. fetten es bie Bifchiffs nable unter ber burgundischen Bette en, als langft eingeführte Ordnung af auch jeber Bifchoff bas Recht bas ebte feines Sprengels in portommens gur Strafe gu gieben, und felbft ibe ju entfeten 13), benn fie geftatteten von feinem Bifchoff abgefetten Mbt. ter gewiffen Umftauben noch an ben

19. In J. 567. verfüste feboth die zwennode zu Cours Caur 7., daß ein Bischoff Abt absetzen sollte — nic facto Concilio am.

# 500 II. Abth. 2. Abschn. Gigenheiten, bie in

Metropoliten returriren durfte. - Noch im Jahr 554. forderte eine Spnode zu Arles die Bischöffe auf, ihre Straf : Gewalt über die Worsteher de Klöster gegen einen besondern Uebelstand zu zu brauchen, der damahls unter ihnen eingeriffen senn mochte 14). Niemahls aber wurde wedn den diesen noch ben andern Gelegenheiten auch nur ein Laut des Widerspruchs von Seiten der Monche dagegen erhoben.

#### **9.** 7

Hingegen kam von ber Mitte bes sechsten Jahrhunderts an fast keine Synode mehr zu Stand, auf welcher nicht die Monche die kaute fen Rlagen über die Bedrückungen der Bischoffe erhoben hatten; und dieß beweist vielleicht am stärksten, das es ihnen noch nicht in den Sich gekommen war, den Bischoffen ihre gesetzunkstrien Kechte über sich streitig zu machen. Es beweist übrigens auch am stärksten, wie hoch die Bedrückungen schon gestiegen, und wie gerecht ihre Besetwerden darüber seyn mußten, den

<sup>14)</sup> Can. 7. "Ut Abbatibus longius a suis Monasteriis vagari, non liceat. Quodsi fecerint — ab Episcopis corrigantur."

# Maffe Gincicht. auftommen :: 194.

es ihnen nicht einsallen thupen, von nur seicht. Dalle zu verlangen. Doch a wohl nach sichtharer daraus bervor, ichthese selbst sich gehrungen fühlten, igkeit ihrer Alagen anzuerkennen, und ihren Sunoben bas Urtheil zu sprach sie ihre Gewalt über die Aldster auf lichte mißhraucht hätten, benn es ch allein die Spyndal-Verdrbnungen, bagegen gemacht murden, burch weis nit dem Misbrauch bekannt gewopen

§. 9.

vanische Synode zu Toleho vom Jahr is als landtundig aus 15), dast die n den Bischöffen gewöhnlich nicht besser laven und Anschte hehandelt würden, twas späthere im Jahr 655. eben das itene glaubte es Gott selbst klagen zu as durch die Raubsucht und Frechheit ste mehrere Klöster gänzlich zu Grund gerichs

51. "Nuntiatum est - quod Monachi, epi-

# 502 II. Abth. 2. Abschn. Gigenheiten, ble in

gerichtet worden senen 16). Aus ben Aften ans berer Synoben lagt fich aber leicht eine gange Renhe besonderer bischöfflicher Kloster Bebrahd Tungen zusammenbringen, von benen jede schon für sich allein zur unerträglichen Last werden konnte.

#### §. 9.

So ersteht man z. B. baraus, baß bie Bie schöffe einen Antheil von allen Geschenken prastendirten, die einem Aloster gemacht, oder auf dem Altar seiner Kirche geopfert wurden 13). Man ersieht daraus, daß sie sich für das heilige Chrisma, das man in den Kloster Kirchen brauchte, für die Consecration ihrer Kirchen und Altäre, für die Ordination derjenigen Wonsche, welche die heiligen Wenhen bedurften, sür die Benediktion und Introduktion ihrer Aeste ganz ungeheure Taxen bezahlen ließen. Man ersieht daraus, daß sie ben jedem Visitationss Wesuch in einem Kloster gewöhnlich ein Viertel seiner jährlichen Einkünfte auszehrten, und ihm

<sup>16)</sup> Can. 2.

<sup>17)</sup> Dief batte icon eine Synobe zu Leriba 1448 3. 524. perbieten muffen, Cun. 3.

bem unter dem Nahmen des Epnos de Cathedraticon noch eine feste jahrs ze abnahmen, die für manches ärmers ich allein drückend genng sepn mochte. ersieht daraus noch dazu, daß sie ges Litte des siebenten Jahrhunderts den ich schon das Recht, ihre Nedte selbst, entrissen hatten, daß sie sich num ationen von diesen allein anmasten, e selbst die Abts Stellen nicht immer en aus dem Aloster, sondern mit ihr andten und Ereaturen besehren, um eichter unter ihrer Herrschaft erhale ganz nach ihrem Gutdünken darüber zu können 128).

**5.** 10.

lonc. Toled, X, ann. 656. c. 3. Aus anbern bal-Berordnungen ergeben fich noch mehterten von Rlofter-Placerepen, welche fich ifchiffe erlaubten, worunter eine ber fcrepen auch diese war, daß sie nach dem Lobe Abts fich seine ganze Berlaffenschaft zueige, und daben gewöhnlich auch aus dem Rlosechaft mitnahmen, was fich nur nehmen

# 504 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

#### J. 10.

Ben biefen Umftanden tonnte man es wahr baftig nicht befrembend finden, wenn es bie Monde jest schon darauf angelegt hatten, sich der Derrschaft der Bischoffe allmablig gang zu entziehen; allein daß fie auch jest noch daran nicht dachten, dieß geht am sichtbarften aus ben Mitteln selbst hervor, zu benen sie nun, um sich nur einige Erleichterung zu verschaffen, ihre Zus flucht nahmen.

Nachdem fie nehmlich mehrmable die Erfahe rung genracht hatten, daß fie von ber Inftang, ben ber fie allein ihre Beschwerben anbringen fonnten, nur wenig Bulfe erwarten burften; fo wandten fich jetzt einige Rlofter an die Bijchoffe felbft, in beren Bann fie geborten', um von ib nen einen fremmilligen Nachlag ber Bewalt ausjumurten, welche fie bisher über fie ausgeubt hatten. Den unbestreitbarften Beweis bafar bat man in den Kormularien Marculfe, benn bas erfte Buch feiner Sammlung eroffnet fich mit bem Formular eines Privilegiums, bas einem Rlofter von feinem eigenen. Bischoff ausgestellt wurde, und gerade burch bas unbestimmte in Diesem Formular wird seine Mechtheit am meiften gegen

# Master-Bineligt, aufbeniused, 30

e Zweifel geschütt. Man men Arsache ien, in mehrere solcher Privilogien, itze einzelne Klöster aus dem fechsten iten Jahrhundert produciren zu somen einen farten Werdacht zu fetzen, wie ewiß auch ächte \*\*\*) darunter geben mag ?

mag g n and nicht das derähmte Peivlleginm des igen Afosters zu Ett. Germain zu Poels liman L. Ul. c.a. poer jenes darunten gedas der Bischoff Landerich, ein Zeitgenasse ulfs, dem Kloster des beil. Dionpsins ero

ulfd., bem Rlofter bes beil. Dionpfins ers baben foll - Bigness Nopes ad Marculf. in il, T. II. p. 867. , beren Medtheit ber gelebeunoy fo zweifelhaft gemacht bat, f. Job. ii Opera T. III. P. I. p. 1-358. - fo giebe m andere, ben benen meniger 3meifel eine t, mie 3. B. bas Privilegium, bas ber Bis Bertfried von Amfens im 3. 664. bem', r an Corbie, und ber Bifcoff Binbicianus imbray bem Rlofter des beil. Bebaftus 18 i ertheilt haben foll. Jenes findet fich bep oy p. 58., Diefes in Aub. Miraeus Diplo-Belgic. L. I. c. g. Das erfte bezweifelt aber on ebenfalls p. 252. Mehreres von folden fflichen Privilegien f. ben Grandidier HM. Iglise de Strasbourg T. 1. 254-257.

315

# 506 II. Abth. 2. Abschn. Gigenheiten, bie in

mag; allein ware auch fonft teines auf uns gestommen, so wird es durch das Formular ben Marculf anger Zweifel gesetzt, daß es damable Albiter gab, welche schon von ihren Bischoffen solche Privilegien erhalten hatten.

#### §. 11.

Aus diesem Formular ersieht man aber hock authentisch, daß sich die Monche allein noch dars auf einschränkten, sich von den Bischöffen nur Befrepung von solchen Lasten, und Eremtion von solchen Bedrückungen versichern zu lassen, die ihnen ohnehin bloß widerrechtlich aufgelegt worden waren; denn der Bischoff bewilligt dars inn dem Rloster bloß sechs Punkte, zu deren meisten ihn die Kirchen: Gesetze schon vorher verspslichteten. Er verspricht nehmlich

- 1) bem Rlofter, daß er er in Zukunft alle Ors binationen und Konfecrationen, welche barinn vorfallen mochten, umsonst verrichten, bag er
- 2) das heilige Chrisma alle Jahre eben fo unentgeltlich in die Rlofter-Rirche liefern, bag er
- 3) die Abts : Wahlen fren laffen, und den von ben Monchen kanonisch gewählten Abt ebenfalls ohne dem Kloster Kosten zu machen, introduciren, daß er 4)

lemjenigen, was dem Aloster geschenkt nen Antheil mehr verlangen, auch ahls anders, als auf Requisition des ihren Aloster - Airchen fenerliches halten; und wenn er endlich doch bep t andern Veranlussungen in das Aloster

tiner mäßigen und bescheibenen Bewitwnugen 20), und bey bem Weggeben nehmen wolls.

#### J. 12.

s ergiebt fich bann fefer klar, baf bie elbst zuerst keine Privilegien, durch re gesetymäßige Abhängigkeit von den völlig aufgehoben — sondern nur langten, durch welche sie vor gesetywis brückungen der Bischöffe gesichert werein. Sie wurden auch marklich durch biese

l rogatus ab Abbate, pro Orazione incranda alli nostrum liceat monasterii adire secreta ab eis Pontisex postulatus — accesserit, celeet peracto divino mysterio, post simplicem es am benedictionem receptam absque ullo requilomum studeat habere regressum."

#### 508 Il. Abth. 2. Abidin. Gigenheiten, bie in

diese ersten Privilegien von jener kanonischen Absbängigkeit gar nicht eximirt. Es stand kein Wort darinn, daß der Bischoff das Alosker nicht mehr visitiren, daß er sich um die Disciplin des Aloskers nicht mehr bekümmern, daß er seine sow stige Jurisdiktion über die dazu gehörigen Perssonen aufgeben wolle. Es stand vielmehr wörts lich darinn, daß durch daszenige, was dem Alosker hewilligt werde, nichts von den sonstigen Legalen Verhältnissen zwischen dem Vischoss und den Mönchen verrückt werden sollte 21); also war es mit einem Wort keine würkliche Exemtion, was sie dadurch erhielten.

# Rap. VIII.

21) "Si aliquid ipfi Monachi de eorum religione tepidi secus egerint, secundum eorum regulain ab Abbate corrigantur: sin autem, Pontifex civitatis eor
coercere debeat, quia nihil de canónica austorinte — hoc privilegio — convellitur" Also aussdrudlich war dem Bischoff die Aussicht über das
Kloster porbehalten. In spatheren Privilegien,
welche einige Kloster noch im achten Jahrhundert
von Bischöffen erhielten, war ebenfalls der Botbehalt der bischöfsichen Inspektion deutlich genus

#### Kap. VIII.

trung von Privilegien, welche bie Rlos r in diefem Zeitraum erhielten.

n bie Donche ju ben erften Privilegien famen, bieg laft fich swar nur vets iber febr mabrichemlich vermuthen.

Milen

brudt, wenn fcon fonft noch ungleich mebr 1 enthalten mar. Go murbe in dem beten Privilegio, das ber Buchoff Bidegerte Strasburg im J. 728. bem Rlofter gu Murrtheilte oder ertheilt baben foll, den Monuch icon ansbrudlich bewilligt, bag fie albofflicen Attus im Rloiter burch jeden ibelbit gefälligen Bischoff verrichten laffen en, alfo nicht an den Diocefan = Bifchoff ben fenn follten. G. bas Diplom ben Bran-. Vol. il. unter ben Urfunden nr. 39., und raf. auch bas von bem Bifcoff Bebbo im 8. bem Rlofter ju Schwarzach ertheilte faft be Privilegium nr. 42.

# 7 to II. Abth a. Abfthn. Eigenheiten, A

Allem Anfeben nich waren guerft ei Bifchoffe felbft fo billig, bağ fie einem ! anf fein Unfuchen ein folches Bribilegim theilten, um es nicht forobl vor ihren el als ver ben Bedruckungen ihrer Nachfola Was ficherer zu ftellen 1). Nachbem fich et ein Rlofter auf eine folche Art geholfen ! fo reigte fein Benfviel balb noch mehrere abmide Austunft ju berfuchen, und Bifd die nicht gerabe billig genug waren, um Die Dand bagu gu bieten, ließen fich both ein felches Privilegium abtaufen. Sobald aber tinige Erfahrungen gemacht hatte, baf fich burd einen folden Schutg Brief boch Dulfe, gegen bifchoffliche Bebrudungen ver fen tonne, fo forgten nun alle diejenigen, de von jest an ein neues Rlofter ftifteten gleich ben ber Stiftung baffte, bag es perfeben murbe ; und tauften, ober fcmeich ober nothigten bem Bifchoff ber Dibcefe gu mit feiner Conceffion ju ber Erbauting bes fters auch ein foldes Privilegium ab.

<sup>1)-</sup>Dieß wird im Eingang bes Formulars best wif wortlich gefagt, bas vorzäglich die fal

Uschafts: Ginricht. aufkommen. 511

hrerer Sicherheit wurde bann gewöhns bie tonigliche Confirmation baben nache, und von einigen Rloftern hat man, baß fie auch auf Synoden bie Prismfirmiren ließen, welche fie von ihren erhalten hatten.

#### 6. 2

ftand es aber nicht lange an, ja viels jah es zu gleicher Zeit, daß einzelme ich auf einem andern Wege zu Privilen, die zwar auf ihre Werhaltniffe gesischöffe zunächst keinen Einfluß haben ber doch bald auch auf diese einen sehr n außerten.

Berlauf bes fiebenten und im achten ert wurden immer mehrere Klöffer von en felbst gestiftet, oder boch in befons tition genommen. Diese toniglichen Kundas

des Rlofters badurch gefichert werden foll-

zwepte von ben Formularien Marculfo lt einen solchen königlichen Confirmationsunter dem Litel: Concessio Regis ad Privi-

# 512 II. Abth. 2. Abfchn. Gigenheiten, bie in

Sundatoren und Patrone suchten aber eine eigene Shre darinn, ihren Klöstern Borzuge vor andern zu verschaffen, und gaben ihnen zu diesem Ende auch ungewöhnliche Immunitats = Privilegien, indem sie ertlarten, daß sie unter ihrem unmibtelbaren und besonderen Schutz stehen follten.

#### 6. 3.

Daben war es jedoch wahrscheinlich von Seiten ber Könige selbst zuerst nicht darauf abgeschen, den gesehmäßigen Rechten der Bistoffe über die Klöster etwas entziehen zu wollen: Ihre nachste Absicht gieng vielmehr unstreitig der hin, theils den Klöstern den ruhigen Besitz ihre Eigenthums und ihrer Guter gegen alle Eingriffe einer fremden rauberischen Hand gewisser zu seichen, theils ihnen für ihre Guter gewisse Bestrepungen 3) von besonderen Lasten, welche dan auf hafteten, zu versichern. Einzelne Klöster, besonders einige englische, erhielten zuweilen Bei ausstlie

3) S. Formul, Marculf. nr. II. Das dritte Korms.
Lat eines Privilegii de Emunicate regia, bas Marca L. III. c. 16. S. 3. auch auf ein Klofter bezühl, scheint eher einem Bischoff für seine Kirche ertheilt worden zu sehn.

# **Chillis Einblife, auf Espanien**

in frantifchen Sonat bingegenischten bill im frantifchen Sonat bingegenischipe bill Könige auch benjenigen, welcht feit beganfligen walken, welcor nichts beit ihres Eigenihung verschaffen an

f ber König Suntpam im Jahr gest.

besten: Synobe zu Walence ein Priseffätigen, das er dem Aloster des heil.
zu Chalons ertheilt hatte; das Prisnthielt aber weiter nichts, als eine
daß sich niemand, und zwar ausund weber der jeweilige Bischoff von
noch auch der jeweilige König von
oder son Baraund untersieben dur-

ba

toenste Privilegium, has die ansgezeichnete Deganstigungen enthielt, stellte wohl der Withlass dem Kloster zu Erapland aus, ieh es noch im I. USB, auf vipor Synode abou besonders bestätigen. S. Wilking Conc. E. L. p. 1766

Mofter bon ben Gutern, bie 26 fcon

Airchengesch. B. U.

21

# 5.14 Il: Mbib. 2: Abfibu. Gigenheiten, bie in

besitze, ober in beren Besitz es noch kommen mochte, etwas zu entreißen 5). Ein völlig ahne liches Privilegium hatte vorher schon der König Sigismund dem Klosser bes heil. Mauritius in Wallis 6) ausgestellt; und im siedenten Jahr hundert hielten sich gewiß mehrere Klöster für glücklich genug, wenn sie nur solche bekommen konnten. Aber auch durch die weiteren Priviles gien, wodurch sie nun im Perlauf dieses Jahr hunderts auch noch in den Besitz gewisser Imsmuni

5) Concil. T. V. p. 991. Aimon. L. III. c. 81.

6) Monafterium Agaunense. G. Fredegar, Chronic, c. 1., und das Privilegium felbit, aber allerbings in einer bochft verbachtigen Geftalt, in Gallia chriftian. T. III. Gin Privilegium bes Ronigs Chlotar II, fur bas Alofter ju Corbie, und ein anderes fur bas Rlofter ju Foutenelle f. Labbe . Concilior. T. VI. p. 525. 1241. Man bat aber auch felbit noch aus bem achten Jahrhundert eine . Denge folder fonigliden Privilegien, Die jest allgemein als unacht erfannt werden, wie s. B. ein angebliches von Theoderich III. fur die Ab ten Cheremunfter, und ein anderes von Theo: berich IV. fur bas Alofter gu Mermontier. S. Grandidier Hift. de l'Eglise de Strasbourg T. L p. Q4. 97.

# Ifcafte : Ginricht. auftommen. 515

tamen 7), wurden boch nicht alle ig beganftigt.

#### §. 5.

entlichsten und auffallendsten erhellt 3, weil man ja noch im Carolingischen ibst diejenigen Aldster des frantischen velche in seiner damabligen Cangleps urch den Nahmen Monasteria regalia en wurden, in Ansehung ihrer Immus nitäs

weiteren Immunitäten giengen vorzäglich "ut nullus judex publicus — in ecclesias villas vel agros — seu reliquas possessiones eril — ad causas judiciario more, audienfreda exigenda — mansiones vel paratas as — sidejussores tollendos — ingredi au-wodurch aber nur ausgedrückt wurde, is Kloster unter der unmittelbaren Jurisbes Königs stehen sollte. S. das Diplom nigs Ludwig für das Kloster zu Stt. Galan J. 833. in Neugares Codex Diplom, in. nr. CCLV. und ein anderes für das che Kloster von Ludwig dem Deutschen vom, in Muratori Antiqq, Ital, med, avi T. V.

# 516 II. Abth. 2. Abfchn. Gigenheiten, die in

nitaten bochft ungleich gefest findet. ter Lubwig I. tonnten biefe Ribfter in bren mabre baftia febr ungleich bedachte Rlaffen vertheilt werden 8), nehmlich in folche, von welchen ber Ronig bie Deer - Rolge und noch einen fahrlichen Bins an fordern batte, in andere, welche mut zu einem jahrlichen Bind, aber nicht gur Dem Rolge verpflichtet waren, und wieder in andere, benen meder die Berpflichtung gur Deer = Rolge, noch zu einem jahrlichen Bins, fonbern nur zut Rurbitte für ihn oblag. Un biefer Bericbiebens heit mochte zwar allerdings auch bie verschiebene Befchaffenheit ber Guter und Befigungen, bie fich einige Ribfter im Berlauf ber Beit acquirirt hatten, oder auch bie verschiedenen Arten bes Erwerbe einigen Antheil haben 9), wodurch fie bazu

<sup>8)</sup> S. Notitia Monasteriorum, quae regi militiam, et dona, dona sine militia, vel solas orationes nec dona nec militiam debent, scripta in Convents Aquisgran ann. 817. Capitul, T.I. p. 589.

<sup>9)</sup> Auch die verschiedenen Umstände, unter benen ein Rloster sein Cremtions : Privilegium von dem König erlangt hatte, also refele geworden war, konnten Antheil daran haben. Als im 3. 854-Ludwig ber Deutsche dem Kloster zu Str. Gal-

#### Mafts, Einricht, aufkommen. 517

mmen fenn konnten. Es lußt fich auch en, daß und wie ein und ebendaffelbe gen einem Abeil feiner Gater in die neisten beganstigte — wegen einem ang in die erste oder zwente Rlasse gebos auch wohl erst durch ein neus erwors aus der letten am meiften beganstigs in eine weniger beganstigte kommen Babrscheinlich mochten daber die Rlosenen der Staat oder der König weiter ihre Kurditte verlangte, nicht gerade gesegnetsten gehoren; benn es konnte ihre Armuth senn, welcher sie die Bassie sie sie genossen, größtentheils zu dans

ţţn

in neues Privilegium gab, so ructe er hinaf es in Zutunft dem Könige ichrlich zwep
e, zwep Schilde nud zwep Lanzen als Bins
sollte. Er versette es also in die Alasse
löster, quae regi dona debebant, da es nach
früheren Privilegien von Pipin, Carl dem
nd Ludwig I. nichts hatte bezahlen durfen
er er befrevte es zugleich von einer Abgatie es dem Bischoff von Costanz bisber hattrichten mussen, und dafür legte er ihm
eue an den König auf.

# 518 II. Abth. 2. Abichn. Sigenheiten, ble in

ten hatten 10). Doch wird man fich wohl im mer genothigt feben, auch eine verschiedene Ausbehnung der Privilegien daben voraushufeten, welche fie von ben Konigen erhalten hatten.

#### g. 6.

So gemiß aber die Privilegien, welche bie Albster noch in diesem Zeitraum von den Konigen erhielten, gewöhnlich nur ihre Guter, ihre Berfreyung von gewissen Lasten, und meistens auch die Befreyung ber Personen, welche dazu gebter, von dem Gerichts = Zwang der unterm weltlichen Obrigkeiten zum Gegenstand hatten

10) In dem angeführten Berzeichnis werden zwar 18 dieser Klöster angeführt, die metsten darumter schienen aber noch nicht lange gestistet, und mochten also auch noch nicht sehr reich geworden sepn. S. Baluzii not. ad Capit. T. 11. p. 1093. K. Die bedeutendsten der damahligen Klöster, wie das Kloster zu Fleury, zu Corbie, zu Stavels, zu Flavigny findet man in der ersten Klasse, quad dona er militiam debebat, in der zwepten Klasse aber sindet sich auch das Kloster zu Fuld. Uedrigens ist das Verzeichnis nur sehr unvollständig und verstümmelt auf uns gekommen. S. Vieus gart Episcopatus Conkandens, T. L. p. 109.

# schäfts Einelick aufkomitien. 719

follten, fo lagt fich boch nicht zweis es barauf abgesehen man, ihnen einis s auch gegen bischoffliche Bebrudungen a verschaffen, und fie auch gegen biefe vas gunftigere Lage au feben. Wenn Privilegium auch weiter nichts in fich. 3 Beziehung barauf zu baben fcbien. Igemeine Bestimmung, bag ber Dibe boff eben fo wenig ale fonft jemanb: baben follte, fich von ben Gutern beer mode zuzueignen, fo werben ben Bige bon baburch bie Sanbe auf eine Mrt? welche fie als febr beschwehrlich fuhg. n, benn burch bie lange Gewohnheit. : in Rontribution ju feten, glaubten. langft in ben Befit eines murflichen izu getommen zu fenn. Doch in ben toniglichen Privilegien aus bem ochten ert murbe es nicht nur meiftens noch : ausgebruckt, baf fich bie Bijchoffe mittelbaren Ginmifdung in bie Detes ) in bas Guter : Befen ber Rloffer an hatten 11), fondern ben letten murbe auch

in dies auch nicht bestimmt barinn ausge, Rf 4 brück 720 II. Abth. 2. Abfchn. Sigenheiten, Beis auch barinn besonders bas Recht ber frepen Bahl ihrer Nebte eingeräumt.

S. 7.

Dieß gieng zunächst gegen die Bischöffe, welche noch bis tief in das achte Jahrhundert hinen bin und wieder das Befugniß sich anmastm, den Rlöstern ihrer Didcese nach ihrer Willicht Mebte zu geben, und es gewöhnlich gerade du durch sich möglich machten, daß sie ihnen um mittelbarer benkommen — ober mit größem Leichtigkeit auch unmittelbar beptommen kom ten. Sie siengen nehmlich jest an, sich in den größeren und reicheren Rlöstern ihrer Didcese zu weilen selbst die Abts Stellen vorzubehalten x3),

umb Original

drudt war, fo lag es in der Formel, die unn das wesentlichste in den neuen Privilegien aus:
machte, "ut Monafterium nemini nist regi fit deincepa lubjectum."

Dazu gab wohl auch ber Umftand einigen Anlaf, daß im fiebenten und achten Jahrbundert gewiffe Bisthumer fast immer mit Monchen aus einem Kloster der Diocese besett wurden. Go betam Strasburg um diese Zeit fast immer seine Bitchiffe aus bem Roster zu Manfter, Speper aus bem

#### ifhafts : Cinrict. auflommen. fal

ben Abts - Stab zu bem Bifchoffe. bre eigenen Sante gu nehmen, ober nicht immer angema, fo fuchten fie nach ber alten Beife bie Stelle mit r Bermanbten zu besetzen. Co bebielt & Jahr 760. gewählte Bifchoff Johann 18. der vorber Abt bon Stt. Gallen ar, nicht nur els Bifchoff diefe Abtes , fondern er machte fich auch fogleich bon Reichenau 13), gegen bas .Enbe ens aber verfiel er noch auf die feine in, die brep iconen Memter, Die en s gebabt batte, unter feine brep Defs ertheilen, und ben erften mit feinem ben andern mit St. Gallen, unb. n mit der Ubts : Stelle ju Reichenauien 14)."

**§.** 8.

Rlofter ju Weissenburg, und Coftanz aus tloftern zu Stt. Gallen ober zu Reichenau.
n Bischöffen konnte es dann auch leichter len, und leichter werden, sich ihran ehrigen Aloftern auch als Nebte aufzudrängen, des auch sein Borganger, der Bischoff Siets, gewesen war.
Zeugart Episcopatus Confantiense T. I. p. 83.

#### 422 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bu in

j. 8.

Doch die Bifcoffe mertten es felbft am beffen, baf es mit biefen Privilegien, welche bie Ribfter bon ben Ronigen auswurften, auch gum Theil auf fie abgefeben fent baher verfuchten fie is auch, mo es mir mbalich war, ihnen Schwis rigfeiten baben zu machen, ober ihnen auf it gend eine Urt ben Mugen, ben fie baraus ju jies ben hofften, wieder zu verfummern. - Sat man boch felbst Benspiele, baf fie bie Diplome ju verfalschen magten, welche bie Privilegien ber Rlofter enthielten, ober die Monche fo lange plagten, bis fie fich über basjenige, was ibnen barinn bewilligt mar, noch in einen Bereleich thit ihnen einließen, ben dem fie ihnen wieber Die Balfte bavon aufopfern muften 15). Dod "ebez

IS) Das erfte erlaubte fich ebenfalls ber Bifcoff Johann II. von Softanz mit einem Privilezio, das Carl der Gr. bem Alofter zu St. Gallen gegeben hatte. Das andere hatte sich feln Botzgänger Sidonius erlaubt, denn gegen das Privilegium, welches die Monche von Piptn erhalten hatten, zwang er ihnen einen Bergleich ab, wodurch sie sich verpflichten umsten, ihm jahre lich eine Unze Gold, und ein Pfers von dem

#### Ifchafts : Cinricht. auftommen. 523

gab ja auch die nächste Beranlassung ß man jest schon darauf versiel, diese n zuweilen von den Pabsten nicht so sirmiren, als vielmehr agnosciren zu mit man die pabstliche Agnition den entgegen halten konnte, wenn sie ja anonisches darinn sinden wollten.

#### **§**. 9.

war sie aber wahrhaftig überflussig, ieben so entschieben erwiesener als bes verther haupt umstand in der Geste Rloster Cremtionen, daß den gesetzen Rloster Exemtionen, daß den gesetzendten der Bischoffe über die Ribster den den Königen erhielten, nichts entsche, und nichts entzogen werden sollte, en darinn inhibirt wurde, daß sie sich prisse in die Gäter der Ribster mehr erstauben.

b eines Pfundes zu entrichten. S. Geugart 2f. p. 84. Der Nachfolger Johanns II., eine Bischoff Egino, machte aber den Mon- ihr Privilegium burch einen fürzeren Prosindrauchbar, beine er warf es ins Jener. das. p. 86.

#### 524 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, die in

lauben burften, fo tamen fie baburch um tein Recht, bas ihnen porber augestanden mare, bem bon welcher Snnobe und in welchem Befet wat ihnen benn jemable bas Befugnif, Die Rlofter willführlich zu plundern, zugesprochen worben? Befest aber auch bag fie einige rechtmäßige, durch eine lange Difernang gegrandete Unfprache auf einen gemiffen Untheil an bem Segen, ber ben Ribftern zufloß, gehabt hatten, fo ubten boch die Ronige, wenn fie in einem Privilegio ertlarten, daß basjenige, mas fie einem Rlofter geschenft batten, auch immer bem Rlofter allein verbleiben follte, nur das naturlichfte aller Das tronat = Rechte aus, bas man fonft jebem, ber eine Rirche ober ein Rlofter fundirt ober botirt batte, jugeftand 16). Aus eben diefem Recht konnte aber auch ibr Befugniß, ben von ihnen fundirten Rloftern Die Frenheit ber Ubte : Dab len burch ein Privilegium gu verfichern, recht fåglid

<sup>16)</sup> Dieß erkannte eine spanische Spuode ju Boledo in der Maße, daß sie den Patronen der Ajoset und Kirchen selbst das Recht einer Aftion gegen die Bischöffe zugestand, die ihnen etwas von ihten Gutern entreißen wurden. S. Synod Tolod, IX. aun. 655. C. I.

# lfcafte . Einricht. aufkommen. 529

igeleitet werben. Gestand man boch jebem Patron einer Rirche bas Recht Beistlichen, ber sie zu bedienen batte, ju barfen. Aus bem nehmlichen uste man auch den Stiftern und Pas-Ribster das Nominations Recht ber aumen 17), und wenn sie dies wies berum

ben Monafteriis regulibus übten es and biele febr baufig aus, obne baf jemand baran : etwas ordnungswiedriges bariun au fe-S. Du Cange ad voc. Monasteria regulia. i fie alfo die Grepheit ber Abte : Bablen folden Rloftern durch ein Privilegium bet batten, so fonnte würflich gesagt werben, ie ihnen blog ein Recht übertrugen, bas fie andauuben befnat maren: allein fie bemils i fie auch Rloftern, die niemable unter die a gebort batten, und ben diefen mußten fie sohl aus einem andern Grund bazu befugt en. Aber fonnte es ihnen an einem folden feblen? Und bann murbe ja ein Rlofter baburch regale, wenn es ein Drivilegium It, nach welchem ed in Butunft bem Sonig unterworfen febn follte. 3mmer aber erin fie bieg gugleich mit ber Grepbeit ber 2 Mablen. 1. 1. 1

#### 526 II-Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

berum ber Aloster = Communitat übertragen, und fremwillig cebiren wollten, wer konnte etwas, wher wie konnte in einem solchen Fall ein Bischoff etwas bagegen haben, wenn ihm auch sonft im allgemeinen das Befugniß, Aebte zu machen, als Ordinariats = Recht zugestanden ware?

#### §. 10.

Daß aber die Könige selbst ben diesem Punkt in ihren Privilegien wurklich nur in dem Charabter von Patronen, oder doch nur ats die oder sten Schutherrn der Rloster handelten und ham deln wollten, dieß wird durch alle jene Umftände außer Zweifel geset, aus denen es überhaupt am sichtbarsten hervorgeht, daß sie nicht einmahl von ferne haran dachten, die Monche der geset, mäßigen Aufsicht der Bischoffe entziehen zu wols len 28). In diesen Privilegien selbst findet sich

<sup>18)</sup> In einigen ihrer Privilegien war sogar wortlich die Clausel eingerückt: salva per omnia reverentia sacrosanchi Antisticis, in cujus consistic texticorio, wie in einem Diplom des Königs Chilperis vom I. 717. für das Kloster zu Str. Stephen in Grandidiera Hist. de l'Eglise de Straeb. T. Ik

:. moburch biefe Mufficht nur eingewrben mare, bingegen finden fich von ichen Regenten, von benen die meiften vilegien jest noch herrührten, bie bes 1 Gefete, in welchen mehrmable bie felbft zur genaueren Aufficht über bie b gur gewiffenbafteren Bermaltung ibe : Umte über die Donche aufgeforbert int werben 19). In mehreren Capis rangen Carl ber Gr. und Ludwig ber medrudlich barauf, bag bie Monche ffen unterworfen bleiben. baf auch unter den Bijchoffen fteben, und bas von Umte wegen barüber machen auch von Beit zu Beit barnach feben baff und ob in den Rloftern der Dons als ber Monnen auch ihre Regel genau merbe.

#### S. '11.

wurde zwar den Kloffern von eben enten auch mehrmable das frene Wahle r Aebte im allgemeinen bestätigt, aber zem ausdrücklichen Vorbehalt der bis

apic. T. I. p. 904. 946. 1283

# 728 II. Abth. 2. Abfchn. Gigenheiten, die in

fcbfflichen Confirmation bestätigt. Der Ausbrud ift wortlich in einem Cavitular gebraucht 30), in welchem auch den Monnen. Rloftern bas Rect, thre Mebtiffinnen felbft zu mablen, eingeraunt wurde; in anbern Gefegen bingegen wurde ben Bischoffen ihr Recht daben eben so vollftandig burd bie Wendung gefichert, "bag tein Abt go gen ben Willen bes Dibcefan : Bifchoffs ge wählt werden burfe" 21). Doch es findet fic ja felbft ein Gefet, burch welches die Mebte bet nicht - toniglichen Rlofter verpflichtet murben, auch dem Dibcefan : Bifcoff, wie Die toniglichen bem Ronige von ihrer Saushaltung und Gater Werwaltung Rechnung abzulegen 22). Es findet fich ein anderes, burch welches ibnen ausbrach lich verboten murbe, ohne Bormiffen des Dil cefan : Bifchoffe von ben Gutern ihrer Riofter et was zu veraußern 23). Es ift alfo flar, baf

<sup>20)</sup> Capitul. L. V. c. 386. "Et tunc confirmetur si

<sup>21)</sup> S. Conc. Francofurd, a. 813. c. 17. "Ut Abbet non eligatur - nich per confenium Episcopi iod illius."

<sup>22)</sup> G. Capitula Syn. Vernensia a. 755. c. 20. Capitul T. I. p. 175.

<sup>23)</sup> S. Capitul L.VII. c. 173.

# ligafts e Cinciat auftimmen. 729

Uffen :: bierch ibiefe Drivilegien ber: Re be einmabl bie Mufficht über bas tens "Ribiter: gang entrogen werben folltet ift es entichiebens bad bie Monthe fcb noch zu feiner alnalichen Eremtion Besichtsbarteit ber Bijchiffe gelangten ine follten. Bur ber ber ihr bei beit helfs and the section is decided that had been 1. America . march of fight made north affent en frie en bei ber ber beite in tonia and Kap. IX. Sense hadrage sung von Privilegien, welche die Albfier efem Zeitraum von ben Dabften erhalten n. Schlimme Beit, Die noch erwas vor Mitte bes neunten Sabtbanberes mitte iffie figeintritt,mas ibn a. 3111 - printer amount of the countries of the million to a 1.66 of the William S. Jefe beinerft mig bie ?

verhalt es sich aber selbst auch mit Gattung angeblicher Exemtions Bries i bie Albster in diesem Zeitraum noch absten auszumurten wußten, wiewohl nit der Lechtheit der allermeisten, wels on Pablien des sechsten, siebenten und Birchengesch Bith. 21 gehent

# 450 II. Abthanalbfchm. Eigenheiten, blein

nehren Jahrhunderts schon perbincirf bat, back bebenflich aussieht. ... Don bem berahmten Det pilegio an, bas Gregoril. im Jahr Ap4. ben Mofter bes beit Deborbus ju Coiffond; and won dem eben fo berühmten, bas der Babit Aber Datus achtzig: Lighre frather beite Rloffer bei beil. Martins zu Tours ertheilt baben fallet, bis auf jenes berab, womit bas Rloffer au Rub bon bem Pobit Bacharias ausgeffattet wurde, eiebt es tein einziges, bas nicht fcon von Em ten feiner Mechtheit von ber Rritit angefochten worden mare, behit es giebt felbft nur wenige barmtet , bie fid nicht battb bie Tenutlidia Tutteren und anferen Mertmable "bes Betrud ale Sabritate eines foatheren Beitalters verrie Doch bem Betrug liget immer noch de mas von Wahrheit jum Grund ; und im Roth fall laft fich bas Bahre baben felbft aus bent Erdichteten berausbrimen.

1) Meber diese bepden berühmtestem Privilegien bat Launoy in seinem Examen de certains privilege und in seiner inquisitio in Privilegium S. Medard, welche den zwepten Theil des Britten Bandes feiner Werte aussullen, so vollstandig den Stadt gebrochen, ball inte die daben interessiren Mom

# felligefte e Ginricht, auftommen. \$31.

r ben Briefen Gregord I. find uns meh alten worden , welche fich auf Belchmit ben, Die von ben Webten einzelner Sloffer en Romifchen Didcefe über ihre Bifchaff erhoben murgen; unter andern aber auch f. an ben Ergbischoff, Marinian von Ras ing meldem lich obne Imeifel Die meifte ng azieben lagt 2). Der Pabft giebt daring bem, Erabifchoff, nicht nur pon en Rachricht, Die ein Rlofter feiner Pros r feinen Bifchoff angebracht habe, fone forbert ihn auf, gur tunftigen Sicherber Rlofter gegen fernere Bedruckungen gen Bortehrungen ju treffen, und zeiche h felbft einige Puntte aus, in Unfehung n Bifchoffen in ihrem Werhaltniß gegen er burchaus die Banbe gebunden merben Diefe Puntte liefen aber bloß barinn n, baß ber Bifchoff bem Rlofter feine nd Dotumente unverfünniert laffen 3), daß

L. VIII. Ind. I. ep. 15.
llus audeat de bonis vel chartis monafterii aliI minuere."

## 450 II. Abihi 21216fdin. Eigenheiten blein

mobien Sahrhunderts fcon producirf baf, boch bebenflich aussieht. Don bem berahmten Deb pilegio an, bas Gregoril, im Jahr 504. ben Riofter bes beit Deborbus saus Sniffond; mit won dem eben fo berühmten; bad ber Dobft Mber datus achtzigi, Sighre fpather bem , Rloffer des heil. Martine zu Toure ertheilt baben fallet. bis auf jenes berab, womit bas Rloffer au Rulb bon dem Pobit Zacharias ausgestattet murbe, giebt es fein einziges, bas nicht fcon von Cei ten feiner Bechtheit von ber Rritit angefochten worden mare, behit es giebt felbft nur wenige barnnter , 'bie fid' nicht barth bie 'Fennellaffen Intteren und angeren Mertmable "bes Betrus ale gabritate eines fpatheren Beitalters verrie Doch bem Betrug lingt immer noch ch mas von Wahrheit zum Grund :- und im Roth fall lagt fic bas Bahre baben feibft aus ben Erdichteten berausbringen."

1) Meber diese bepden berühmtesten Privilegien bei Launov in seinem Examen de certains privilege und in seiner inquititio in Rrivilegium S. Medard, welche den zweiten Theil des britten Bande feiner Werte andfullen, so vollständig den Stadt gebrochen, ball int die dabep interefficten Rim de noch deran glauben kannten.

## felichafte Einricht, auftommen. 231

r ben Briefen Gregore I. find uns mehr alten worden, welche fich auf Belchmer ben, Die von ben Webten einzelner Aloffer en Romifchen Diocefe über ihre Bifchaff erhoben wurden; unter andern aber auch f an ben Erzbischoff Marinian pon Res und welchem sich ohne Zweifel die meifte ng zieben laft 2). Der Dabft giebt Daring bem, Erzbischoff, nicht nur pou jen Radricht, Die ein Rlofter feiner Pros r feinen Bifchoff angebracht habe, fone forbert ihn auf, jur tunftigen Gicherber Ribfter gegen fernere Bebrudungen gen Workehrungen zu treffen, und zeiche ch felbft einige Puntte aus, in Unfehung n Bifchoffen in ihrem Berhaltniß gegen er burchaus die Bande gebunden merben Diefe Punkte liefen aber bloß barinn

Diese Punkte liefen aber bloß harinn in, daß der Bischoff dem Aloster seine mb Dokumente uwoerkumuert lassen 3), daß

t. L. VIII. Ind. I. ep. 13.
illus audest de bonis vel chartis monafterii alii minuere."

# '532 M. Abrif. 2. Abfifn. Gigenficien, ble fu

daß er jeden von den Monchen kanonisch gewähle tein Abt unwergertich ) einfihren, und ihre Freudelt daben nicht einschränken, baß er gegen Beir Willen bes Abts keinen Monch eins bem Kloster nehmen ), daß er auch für sich feit Im Ventarium der Veffthungen und Urkunden bes Klosters aufnehmen, und daß er endlich felbk And nicht allauoft in bas Kroster kommen, ober Weitigstens dafür sorgen musse, baß den Monchen Jeine Gestücke nicht zur Last wurden

**5.** 3.

Die nehmlichen Begunftigungen find es auch allein, welche Gregor fonft noch bem andern Ger

- 4) And unentgelblich fine dolo vel venalitate al-
- qua.

  3) Um ihn unter seinem Alerus ober bep einer Am de seiner Dibeefe angustellen. Wenn es bem Blichbff an Aleritern fehlte, so wollte ihm zust Gregor erlauben, Monche aus ben Albstern mit Bewilligung ber Achte zu nehmen; aber sie burft ten alsdann nicht langer im Kloster wohnen.
  - Dem Ergbifchoff fchrieb ber Pabft, er fur feine Perfon modite fommen, fo oft er wollte, "mam veltram fraternitatem Abbas non folum non me-

# Militario Cincipi, wal Consider

forherie 3), upd swar nie meetin fandern aft jefines jift iferen, forberteit: Die peter mach find es auch allein melde er Inder for, auf ginten, Syntebe ginfchaftliche "Rechte, gffen, Sichter Ja there foll "); burth welche harunter anistitude and and } ful epiger concupilcit / fatengal mod mer to lantie monafterii gravati non pofit." Soncil. Rom. III. in que Gregorius an Monachis lequens conflitutum edidt in A f. Epiftolat. Gregor. Opp. T Fir p. 1294. Stud ift mabricochilia Mantellie wiewistive mb vielleicht gerabe - weil es mit bem angeten Brief an ben Erfbifchoff von Ravenna faft Mid fiberettiftimit. Rat bet lebte Wefdnitt, ben Mikubffenrbermebtes biglutbifter aligi beimzusuchen, ift in ber Roufitution etwas führlicher, benn ce wirb baring befonders gonet - Miffis publices in Coenablo fferi piscopo emnine prohibentus -, neque andeat habere, imperandi - aut levifimam ordinaem faciendi , nifi ab Abbata faarit ro

# 554 II. 2000) B:206 font. Giginhalten 40 in

Veraber ben gesehmüßigen Orbinariate Rochten Der Gischlie ur bas geringste entzogen? Wöllte Wist felbst ben Bischossen nicht verwehren, das se zum Wistrerennt Ermahnen — act viltrachum der kenhortnitium! — die Kibster bosuben moch den, so oft sie wollten. Ihrer Aussicht sollten sein, so oft sie wollten. Ihrer Aussicht sollten sein, so oft sie wollten. Ihrer Aussicht sollten der also gar nicht entzogen werden. Ihre Der Pflichtung, über die Orbnung, die Disciplin, die Beobachtung der Regel in jedem Kloster zu Wathen, sollte fortdauernd in ihrer Kraft bleiben, mithin auch die Rechte, welche ihnen daraus zuwuchsen, fortdauernd in Kraft bleiben. Eben daber kounte aber auch Gregor nicht daran dem Len, ihrer sonstigen Ordinariats Gewalt etwas zutziehen zu wollen ?).

nite principality of the way \$ . 46 . 2 Store

45% \$487 Juni 1 1.172

find es auch: Die in den erbichteten Upfunden habe es auch: Die in den erbichteten Upfunden haben polintificien ein eine benehmten if Gleiche

## Mantes Cinvidt auftonium. 5377

ben Grunbffoff ausmachen, welche fich! lofter anter bem Rahmen pabftlichent 12 Privilegien and Diefem Beitalter fort 'So viel fie auch, wie jum Benfpield ie bes beil. Mebarbas au Stiffond 10). Maufenten, fo fiellten fie boch immen n: weraus fich febr mabricheinlich verer Bt; bag bie falicben Urlunden ju einencirt warben, ma mbn, es: noch nicht. hatte, daß nur dieß in ben achten Pris bie fich von ben Dabften erhalten lies alten war. . Es lagtrfich buber rimmer de mehrere biefer unachten Urtunben n, ober burch bie blofe Interpolation: i entftanben fenn fonnten, denn es tage abfeben, warum nicht. Greger und: dfolger auch noch mehreren Ribftern

<sup>-</sup> juxta facrorum canonum vigorum omni debeat vindicare."

p Privilegium findet man auch in hem Apw der Briefe Gregore in der Paris, Ansg. 7.3. aben die Herausgeber, menn schon selbst de, kinnten ihre Zweisek an seiner Nechtspicht verhehlen.

## 536 IL Abth. 2. Abschin. Gigenheiten, bie in

das nehmliche bewilligt haben follten, was von dem ersten dem Kloster zu Elesse- bey Ravennaperwilligt wurde. Wie es sich aber damit vershalten mag, so ist es gewiß, daß die meisten jes ner pähstlichen Briefe nichts weiter enthielten, wodurch sich mehrere Albster noch die in das neunte Jahrhundert hinein die Privilegien, welche sie von den Königen und von den Bischoffen erhalten hatten, bestätigen ließen.

**9.** 5.

""Mur mit: jemm Privilegio wurde es fic am bers verhalten, bas bem heil. Bontfag für lein weurgestiftetes Aloster zu Fuld von bem Pahft Jacharias 14.) bewilligt wurde, wenn bie Nechts heit davon anerkannt werden mußte 12.). Man bat

·11) Im J. 751,

12) S. Joh, Friedr. Schannat Vindiciae querum dam Diploinatum Archivi Fuldenfis — contra animadversiones criticas Jo. Ge. ab Eckhart (Franks: 1728. in Fol.) p. 5 3 12. Die Necht: Heit bes Diploms ist hier gegen die Echaetischen Zweifel so gut into moglich vertheidign, wenn aber Schannat behauptete, dast fie Echaet juserst bezweifelt habe, so mußte er nicht, daß auch soon

## Modfadinistications

b nicht nathigibanaber au ftreiten eine ier; immer auch anchene. bag fich feine får anfabren: låst a beun co liegteja: \$45 Lage, das ibie Auszeichmungmandiche Alofter baburiti erbalten bobenimarbe. en gans eigenen-Almflott motivirt warsi nudzeichnenber baffand barten, andiben: larte, das Rioften follte dem Romifchens mmittelbar - sprienworfen : feun : womist red und mitere Belgichnoffler sid, dus barteit eines ieben anbern Bifchoffs mie war, ohne bag; wur bas anfthlige Mort brancht werden burftein. Es dag ibebine it, baf bas Llofter ber Romifden Difei proviet , ider iben: Momischen Mirche aleiche

n Caunov in feiner Affertio Inquisitionis in legium S. Medardi. 1661. höchft ftarte Eine fe bagegen urgirt hatte. G. Opp. T. 111. P. 11. 95. Auch war es doch fein gutes Beichen, Brower in feinen Antiquitatibus Fuldens, der Urfunde gar feine Notig nahm, sondern II. Cap & nur jenes Privilegium eineuctte, der Nachfolger von Jucharias, der Pabstephan III., im J. 754, dem Kloster ertheilt

## 138 II. 26th. 2. Abfchut Gigenheiten; bie in

aleithiam affiliirt, unter ber Orbinariats = Zuris bittion bes Babfis Reben , alfo zu feiner anbern Didcefe gehoren, und feinen andern Orbinarins agnofeiren follte 13). Durch eine folche Erfile rung murbe bann freplich ber Pabft ben einen jeden anderen Kloster bie Rechte bes Dibcefans Bifchoffs auf bas grabfte verlet haben; aber ben bem Rlofter in Ruld perbielt es fich anders. bente es geschah auf bie eigene Bitte bes beil. Bonifag, der Didcesan Bifchoff und Stifter bes Rlofters zugleich mar, bag ber Dabft bie Orbinariats - Aurisdiktion darüber übernahm. Er eximirte es also nicht von feiner Gerichtsbarfeit, sonbern er acceptirte bloß die Rechte, wels che ihm diefer fremwillig cedirt hatte 20); biefer şat

<sup>13)</sup> In der angeblichen Urfunde von Bacharias heift es wortlich: "Ut monafterium sub jurisdictions fanctae noftrae ecclesiae constitutum, nullius alterius ecclesiae ditions submittatur." Schannat De veces, et Hierarch, Fuldens, p. 233.

<sup>14)</sup> Shou her nachfte Nachfolger von Bonifag, ber 14. Enbischoff Lul, mallte frenlich nicht zugefichen, 14. daß er diese Nechte auch im Nahmen seiner Nach folger habe cediren konnen, und machte beswe

### Mafte Ginricht. auflordmen. 739

iber für jest ben teinem andern Aloftet mithin darf auch bon demjenigen, dabite in diefeint Ball thaten, nicht inf gefchloffen werden, was fie fich tieffinierer Alofter erlaubt haben mochten 28).

**5.** 6.

);:·

bleibt es in febem Fall mehr als zweis b biefe ganze Veriode hindurch irgend ber gefesmäßigen Jurisdittion feines Die

bem Klofter großen Berdruß. S. Mak-Aces I. Ord. S. Benedick, T. II. p. 156.

n will aber boch noch ein Diplom ven Stee III. haben, worinn er sich das nehmliche nem ganz andern Fall erlaubt hatte, nehms in Privilegium, worinn er bem beit. Fullibet von Set. Denis in Frantreich, im I. die nehmliche Examtion für alle von ihm stete und sogar für alle noch von ihm jabe Klöster zusicherte, welche dem Kloster zusicherte, welche dem Kloster zusicherte, welche dem Kloster zusich ertheilt wurde. Das Privilegium finz in Girmonds Couc. Gall T. II. p. 38. und in Madillon A&. Sanctor. Ord. S. Bened. See P. a. T. IV. p. 305. Aber wein sich die Neder vern fich die Neder vern fich die Neder vern fich die Neder vern fich mehr gegen sich.

## 749 Iliabhin, Albifonn Gigenheiten, 38 in

Disceson & Bischoffs würklich entzogen wurde, wewohl es allerdings jest schon zu einen für die Aluser mehrsach wohlthätigen Weränderung der Wertältniffe tam, in welche sich die Bischsfe allmählig mit ihnen hineingerückt hatten. Biein für die Geschichte dieser besondern Periode wird erst die Frage: wie weit es darinn mit ihrer Epuntion von den Bischsfen sam? sehr gleichzüllig, denn sie kamen ja lender! noch vor them villigen Ablauf in Umstände, in denen gar nicht mihr die Frage davon war, ob sie eine mit oder weniger abhängige Existenz von den Bischsfen, sondern ob sie ihre Existenz überhaupt win den behaupten können?

### 5. 7

Schon im achten Jahrhundert hatten die Reichthumer und Bestigungen einiger Aldster die Dabsucht mehrerer machtigeren Laven so start gereicht, daß sie sich micht mehr bloß damit ber gnügfen, ihnen nur hier und da, wie ed wohl sonit gestaben, ihnen nur hier und da, wie ed wohl sonit gestaben sehn mochte, einen Theil Gavon geradezu zu rauben, sondern der Wersuchung, sich daß Sanze zuzueignen, nicht mehr wider. Erben kormten.

## fchafte : Cinricht: auftommen. 742

Jahr 750. mehrere Albster, in berg Lapen gesetzt batten, und zwar, we uthen nuß, in der Maase gesetzt bat sten nuß, in der Maase gesetzt bat sten nuß, in der Maase gesetzt bat sten nach ber gewaltsamen Vertreibung och weiteres in ihre Verlasseusdach wuren 16). Mast weiß nicht, wels st von Recht sie ber gewaltsamen Pres n, ober ob sie sich überhaups darum ih, ihr einen Austrich von Recht zu is scheint auch nicht, daß sie sieh von it ober von den Königen erst dazu aus ihen; sondern allem Ansehen nach waren dieser Klosser Räuber machtig genug, in Nothfall auch den Königen widers seben

außerst starte Klage darüber sindet sich in dem angeführten Brief des heil. Bonis n den Erzbischoff Eutdbert. "Illud autem — er darinn unter anderen — quod laiens hoel Imperator, vel Rex, aut aliquis Printfectos rel Comitum — fibi per violentiam rapiat fterium — ut pecuniam posideat, quae fuie ine Christi comparata — talem hominem an-Patres nominabant raptorem et sacrilegum et idam pauperum, et Inpum Diaboli intrantem ile Christi et maximo anathematis vinculo andum ante tribunal Christi."

## 742 U. Ubth. 2. Abfchn. Gigenheiten, bie in

ftm ju tonnen, ober fie machten ihre eifen Raub Berfuche gur einer Beit, mo ber Stant a einer besondern Bermirrung ; und bad Buige liche Amfeben mertlicher als fonft gefchwacht mer. Wenn fie fich bann auch pur einige Beit im Be fit erhalten batten, fo murbe es fchmariaer. fe wieber baraus ju verdrangen 17); baber multe man fie auch meiftens barinn laffen . ment men fie icon baben nicht als rechtmaßige Beffer anerionnte. Note that the course

Mehnliche Umftande bereiteten aber balb ned bem Unfang 18) bes neunten Sahrhunderts met

- . 17) Anf einer englifden Spnobe unter bem Ergit fcoff Euthbert vom 3, 247. begnügte man fi daber nur ju verordnen: "ut Episcopi Monufe ria, fi tamen ea fas est ita nominare, quae propter vim quandam tyrannicae avaritiae temporibus iftis - a fecularibus utcunque tenentur, tames pro salute animarum in iis commorantium adire debeant." G. Wilkins Conc. Angl. T. I. p. 95.
- : 18) Soon im achten Jahrbundert war es in ben unrubigen Beiten Carl Martells auch oft gents bazu getommen, bag Klofter in Laven Banbe

bstern im frantischen Staat ein abnliches; nur mit einer etwas andern Wendung.

n Unruben, welche bas Reich unter ber g bes schwachen Ludwigs verwirrten, nders unter ben Kriegen, in welche feis eitheils mit ihm, theils mit einander wickelt wurden, bekam die Ranbsucht ichen Großen den frepesien Spiele Raum, sich auch hier die Albster zum ersten Opeauf welche sie wohl auch vorber schon nes Auge geworfen haben mochte. Dier ie sichs jedoch etwas bequemer, denn sich von den Königen selbst in den Besth ubes seizen, wodurch sie auch mehr Sie dafür erhielt.

### **S.** 9.

nehmlich biefe Großen auf feiner Seite feiner Parthie zu erhalten, fab fich jes ber

iffen waren. S. Chronic. Centulense bep RoniT. III. p. 352. und Mabillon Praes. ad P. J. Act. Kor. Ord. Boued. Sect. 3. n. 111. Unter Carl i Gr. horte aber bas Uebel etwas auf, wenw schon nicht ganz gehoben wurde; benn Lud-I, gestand selbst in einem Brief an den Erzbischoff

## 744 11: Mbth. 21 Ubichui Gigenheiten, die fte

der der freitenden Pringen genothigt, ihre Diese fie und ihre Treue zu erkulfen, und beböchte sich daben am wenigsten, einen Pricis Saftt-ju geben, der ihn selbst weiter nichts bostete sig. Menne daher einer bert Grafen und Horrn; deffie Dienste ihm nur etwas wichtig waren; nach der Bufern ober Bestitungen eines Alosters Lukingeugte, so durfte er meistens nur bent Wussch darnach außern, um sogleich seine Gewährung von dem Könige zu erhalten, wenn ihm nicht ub ders ein bedeutenderer Liebhader mich einem ahnlichen Wunsch zuvorzelommen war. Die Rönige, welche daben die Ersahrung insahten,

bifcoff von Gens, quod aliqui Laici adline habe ant Monafteria, Capite T. I. p. 555.

19) G. Capitula Episcoporum ad Ludovicum klegent Germ, in Sirmonde Conc. Gall. T. III. p. 117. "Monasteria — sagen hier die Bischöffe — quas frater vester, Dominus noster, partim juventure, partim fragilitates, partim callida aliquorum segestione, etiam et minarum necessitate, quia dicebiat petitores, niss eis loca ille sacra admaret, so ab eo defectiusos, et ipse aliquando, per vos, sicut nune parets aliquando per fratrem vestrum seguam ab eis desticutus amitteret, talibas, sicut scitis, personis commisti, debito privilegio restituira.

fich duf blefe Art hächft wohlstil Andlug wen thunten, botonmun, wohl felbft anch r vingelne Ribfter alseichen Preis oben belohnung besonderder Dienste aus, die n leiben sollte, über geleiste hatter ond b in kurzer Zeit nur selten mehr zu dies bieten kommen, denn sodald nur einige le gegeben waren, so griffen junderk gierig zu, daß hald alses, was sich

p gab man jeboch der Operation eine ben welcher gwar fein Schatten von ber bod ein Schein von sebuungsmäßig fabren noch ftatt fand. Die Konige ere tehmlich bie Lapen , welchen fie die Gae Rlofters preisgeben wollten ober muße 3 gu ben Abts . Stellen, oder fie ems bnen vielmehr, wie man fich ausbracte füter bes Riofters jur Befchaung, moaber boch ihrer fast willführlichen Difberlaffen murden. In der Rolge erbiels aber ben Nahmen von Commenhatars in ben Dofumenten bes neunten Jahre **S**R m s Zirdengefd. 2. II. bune

## 546 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, die in

hunderts kimmen fie aber auch mehrmahls um ter dem Titel Abbacomites were Abbicomitea vor 20), weil es meistens die Grafen der Prodingen waren, welche sich auf diesem Wege in ben Besit der Aloster Guter zu beingen wußten.

### §. 11.

Wie man aber auf diese Procedur, kam? diese kerlatt fich vielleicht am mahrscheinlichsten aus der Voraussetzung, daß sie zuerst meistens nur ben sogenannten Monasteriis regalidus, oder ben solchen Klöstern in Anwendung gebracht wurde, über welche den Königen ein spezielles Portronat : oder ein besonderes Schutz Recht zustand. Auch vorher hatten sie es sich ja sehr oft herausgenommen, die Aebte in diesen Klöstem zu ernennen 21). Auch in andern Fällen sand

20) S. Du Cange ad v. Abbacomites.

21) Selbst in benjenigen königlichen Rlöstern, denen die Abts - Wablen selbst überlassen waren,
mußte doch der gewählte Abt immer vom Könige
bestätigt werden. So hat man noch das Constimations - Decret eines neu - gewählten Abts von
Aniansivon Ludwig I. Capit. T. 1. p. 623. 624.
Aber dieß war auch schon in einem früheren Capitulat

## efellichafte Ginricht. auftommen. 547

Statiftit bes Beitalters nicht ging unnas , wenn fich der Ronig juweilen erlaubte, and zu bifponiren, bas in feinem befon-Schutz fand. Dan nahm bager weniger ht auf dasjenige, mas etwa bie Rirche a haben mochte, und beswegen blieben ie Reklamationen unwurksam, die wohl noch von ben Bischoffen eingelegt murben. nit biefen Reklamationen, wenigftens mit istlich gemennten, hatte es ohnehin balb Sobald die Bijdboffe faben, baff be. urch bem allgemeinen Bugreifen nach ben . Gatern nicht fleuern tonnten, fo'griffen ihrerfeite zu, und ließen fich ebenfalls 22) n Konigen Abtenen gusprechen, fo viel ibs egen maren. Da man zuweilen auch ihre Diens

tular Carle bee Gr. vom 3. 793. im allgemein festgescht: "Monafteria, quae regalia sunt, ii habere vult, ea beneficio Regis habeat." cb. f. p. 259.

So ließ fich im J. 903. der Bifchoff Salomo in Coftang bas Klofter von Pfavers (Fabarien-) jutheilen. S. Codex diplom. Alemann, er urg, Transjur. nr. 654.

## 148 II. Abth. a. Albfcon. Eigenheiten, bie in

Dienste sehr nothig hatte, so sand medi fic and mit ihnen sehe gern auf diese Art ad; und aber ließ sich auch dem Unwesen vie Alviker-Plantwung über ein Jahrhundert hindirith nicht mehr abhelsen \*2).

### **5**. I2

Bey biefer Planderungs Methobe war in beffen, was nicht unbemerkt bleiben barf, bad

23) Bie weit es unter Carl bem Rablen den gieng, erfieht man aus mehreren Bepfielen be Mimon L. V. c. 24. 41. Bu Anfang bes gebuten Jahrhunderts aber tonnte bie Sonobe an Erne len vom J. 909. flagen: Dan febe in allen Eliftern bie Weiffagung Daniels erfaltt, mub ben Granel ber Bermuftung an ber beiligen Statte. nehmlich Laven in ber Mitte von Seiftlichen, welche als Mebte über fie berrichten. Can s. Dit ben Ronnen - Rloftern mar man aber nicht beffer umgegengen, benn es war noch febr glimpfe lid, wenn 4. B. Carl ber Dide feiner Tooter Richarbe im 3. 886, nur die Einfunfte von bres Rloftern, ju Burch, ju Gedingen und gu Butach affignitte. S. Schoepftin Alfat diplom. T. L p. 92. Eine Menge von andern wurde bafür

as Sute, bag bie Daffe ber Rlofter . Bus ft nicht leicht alienire werben tonnte. Der Mbt, ber fich ein Rlofter tommenbirm betam nur bas Recht, die Temporalien siniftriren, und bamit and bie Gelegens iber bie Gintunfte ju bifponiren , aber er felbft nicht baran , bie Commenbe anbers, t ein perfonliches Beneficiam angufebent. ich feinem Tobe wieber an ben oberften jerrn guructfallen mußte. Die Gater lieben alfo boch, ober ber größere Abell tter blieb boch ben bem Rlofter, wenn b. gumeilen ein einzelnes Stud unter bas m . Gut bes Lapen , Abts , ober unter el : Guter Des Abt : Bifcoffs binein vermochte, und baburch wurde es mbglich t, daß fie wenigstens mit der Zeit wieber m rechtmäßigen Befigern gurudtebren

### **5.** 13.

fe Doglichfeit murbe aber auch noch bas rleichtert, weil ja boch burch bie icone

neue

tabezu mannlichen Ranber : Sanben Breis geben.

## 140 II. Abeth 2:218 fig. Elgen Betten, Me in

ifene Ginrichtung-bas-Monches Smiffitut felbft ger Micht aufneboben, und nicht einmahl turbirt der iben follte. Die innere Berfaffung, bie Befel fchafte Drbnung, bie Regel und Difciplin ber Rlofter : Rommunitaten felbft wollte man burt aus nicht, bubund gefiort haben. Det Laven Abt war auch verpflichtet, es ben Donden in ihrem nothburftigen Unterhalt nicht feflen ju " leffen; und wenn er ihnen bieß nothwenbige alle au thapp gumaß, fo rifterte er, baf fe ibm son ben Accidentien. Die bas Jahr hindurch im Alex fer und in ber Rloften Rirde fielen , befto mett. unterschlugen; was er ohnehin nie gang ver binbern konnte. Sochst mahrscheinlich mar a aber immer verbunden \$4), ihnen diefe Mccibens tien zu laffen : daher tam es bann, baß fich bod in ben meiften Rloftern, die in Laven = Sande ger fallen maren , immer noch Donde erhielten; aber gunachft baber tam es auch, baß in ben meiften diefer Rlofter, alfo in den meiften Alde ftern überhaupt, die alte Klofter Bucht in furjer

<sup>24)</sup> Er mar ja sogar überhaupt verpflichtet, ad omnia en peragenda, quae ad religionem et inflimmus Monachorum pertinem. S. Capitul, Ludovid L ann. 223. c. 3.

ben Malichten Werfall fam, and ber te Monche : Geift fich vollig verlohn. neuen Lanen . Mebten mochten die Monche noft beffere Beit haben, als fie borber nem ftrengen Abt vom alten Ochlage getten, benn jener betatimette fich nichts jenige, was sie im Moster trie terstätte sie wohl noch gegen ihre Prisien bere Dorgefeste, bie man ihnen gelaffen wenn biefe fich allzuernsthaft fur bie Ers ber Orbnung verwenden, ober fie mit ber Bijchoffe erzwingen wollten. Die icht nur in turgem die totalfte Bergeffene er ehmabligen Dflichten bes Donde 3, fondern es führte bas wildefte und Leben in bie Rlofter sie, und baburch tie neue Ginrichtung ben Untergang bes Inftitute unfehlbar berbengefabet baben. icht bas folgende Jahrhundert ben alten = Beift wieder ins Leben guruckgerufen

emiffermaßen hatte er auch frinen Beruf babenn in einem Capitular bom J. 805. mar Mm 4

### Kap. X.

Geschichte bes Versuche, der in diesem Beitrann gemacht wurde, durch das Institut des kanons schen Lebens aus allen Geiftlichen Monche zu machen.

### **g. 1**.

Doch vor bem Eintritt ber zulett beschrieben nen für bas Monchs : Wesen so ungunstigen Umsstände hatte es ja von einer andern Seite ber auch einen neuen Schwung bekommen, durch welt chen eine ber wichtigsten und merkwürdigsten Beranderungen, und sogar mehr als eine ber wichtigsten und merkwürdigsten Weranderungen in ber

es ausbrudlich in Beziehung auf Lapen :Aebte festgesett: "ut non fint praspositi Monachorum intra Monasteria." Doch trug ihnen auch Ludwig I. in dem angeführten Brief an den Erzbischoff von Sens vom J. 817. wörtlich auf, bas fie nachseben sollten, ob die Regel im Aloster ge halten werde?

Blichen inneren Berfaffung ber occibens Rirchen veranlaft und eingeleitet muron ber Mitte bes achten Jahrhunderts chte es ja ber Monche Geift, fich mit bem gangen Rlerus aufzugwingen, benn er Beit an arbeitete man eifrigft baran, fliche ober Rleriter, fo viel moglich, in Ronche zu verwandeln, ober boch zu nos daß fie von dem aufferen und unterscheis bes Monchsthums einiges annehmen Der Berfuch gelang auch einige Beit : Erwartung, und brachte in ben Bus ft aller Rirchen in den neu gebildeten eine Gigenheit hinein, Die ichon an fich bemerkungswerth ift, aber es noch uns nehr wegen ber mannichfaltigen und zum unerwarteten Kolgen wird, bie fich erft baraus entwickelten.

### g. 2.

Bischoff Chrobegang von Met war es, en das Sabr 760. wahrscheinlich zuerst vanten auffaßte, und auch würklich zum bon ausführte, indem er den Klerus seische zu der Annahme des sogenannten kas Mm 5 nanis

## 554 Il. Abth. 2. Abfchn. Gigenheiten, bie in

nonischen Lebens zu bereben wußte. Diese neue Alet zu leben, die man setzt vitam canonicam nannte, bestand in nichts anderm, als darinn, daß alle die Geistlichen, welche den Klerus einer Kirche ausmachten, sich zum gemeinschaftlichen Bensammenwohnen in einem Hause und zur Befolgung einer gewissen Ordnung daben verseinigten, worinn allen und jeden ihre Pflichten, ihre Geschäfte und ihre Werrichtungen auf das genaueste vorgeschrieben waren. Diese Ordnung brachte schon Chrodegang in eine gewisse Regel, die aus 34. Capiteln bestand 1), und ihnen mit der kleinlichsten Pünktlichkeit alle ihre Schritte und Bewegungen vormaß.

### **S**. 4.

Daben erkennt man aber fogleich, bag es ben bem neuen Institut junachst barauf abgesehm war, alle Kleriker in mabre Monche zu verwambeln 2). Dieß kanonische Leben sollte nichts als

ei ne

E. Regula Chrodogangi vera et sincera ex Codice Mnspro, Biblioth, Palatin. in Labbé Conc. T. VII. p. 1444. ff.

<sup>2)</sup> Dieß erfannte auch icon Paul Diaconns, ber Du Cheone; benn - fagte er von Ebrodegang

## lichafte Ginricht. aufkommen. 575

des Didnche : Leben fenn, ober bie einer jeben Rirche follten von jest an egen in einem Daufe benfammen leben, Monche leben ju fonnen. Schon bas ige Benfammenleben felbft machte ja Scheibenbe ber mondischen Lebens : Art in bie neue Ordnung felbft, welche bas begang feinen neuen Canonicis porpar noch überdieß fast gang von jener welche Benebitt feinen Monchen vors i hatte; benn mehrere Rapitel von igs Regel maren aus ber Regel Benes wortlich genommen. Rach ber neuen niuften jest bie Geiftlichen auch gerabe , was Benedikte Monche zu thun hate mußten ihre Beit, ihre Arbeiten, ihre in eben fo eintheilen. Sie mußten gut lichen gesetzten Stunden des Tages und t zu bem Abfingen ber fanonischen Sover Pfalmobie, zum Kavitel, ansammen: ). Gie mußten gemeinschaftlich speis fen

'hic Clerum adunavit, et ad instar Coenobii a Claustrorum septa conservari secit." Hist. cor. T. II. p. 204.

.eg. c. 3. 6. 7. 8.

## 556 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

fen und fich gleichformig fleiben. Sie warm mit einem Wort in nichts, als allein baring pon mabren Monchen nach Benebifte Regel bem fcbieben, baß fie noch ein Gigenthum und eigen thumliche Guter befigen burften 4). Aber baffe wurden auch alle iene Memter, welche in ber Albstern fatt fanben, in die neuen Rollegin eingeführt, welche bie tanonisch : lebenben Geift lichen bilbeten, und auch burch bie nehmlichen Dahmen bezeichnet. Gie betamen balb Barfe her, welche man wie in ben Albstern Praepaltos und Decanos - Problite und Dechantes nannte. Ihre Berfammlungen biegen ebenfall Much wurden fie, wie die Donde, Ravitel. gewöhnlich fratres - Bruber genannt: baber bezeichnete man auch bas Sans, worinn fie ben fammen wohnten, mit dem Nahmen bes Brie ber : Sofe, noch ofter aber mit bem bestimmten Nahmen Monasterium , woraus bas beutsche Munfter entftanben ift.

### S. 4.

Daben mag man nun gewiß genug behaups ten, daß der Bischoff von Detz, ber zuerft ben Beiftli

4) S. Rogul & 31. 3%

feiner Rirche ben Borfcblag machte. ) auf biefe Urt in Monche verwandeln i fehr redlicher und frommer Schmarnochte, ber ichwehrlich an irgend eine ! Abficht baben bachte. Dhne 3meis r felbft bas Dionche : Leben für bus ifte, ober bie Rlofter Bucht für bas b murtfamfte Mittel, angere und ine iofitat ju erzielen und ju beforbern. rochte er wohl auch gehört haben Daß eil. Augustin mit bem Rlerus feiner ippo ein foldes gemeinschaftliches Leben 1e-3); und hochft wahrscheinlich nahm bie unter bem großeren Theil bes Rles Tene Verwilderung Rucksicht, deren weis ritte nur burch ein folches Mittel von r Art gebemmt werden tonuten. Die Beweggrunde murften bann gewiß juf mehrere Bischoffe 6), welche bas nene

er Bifchoff Eufeb von Bercelli follte einft bem Rierus feiner Kirche eine ahnliche tung eingeführt haben.

ber ersten, die es thaten, war ber Bischoff von Strasburg, der von jeher mit Chros in besondern Verbindungen gestanden war.

## 558 II, Abth. 2. Abiden. Gigenheiten, ble in

nene Justitut von Chrobegang bald nachahmten, und den Klerus ihrer Lirchen ebenfalls zu der Annahme des kanonischen Lebens vermochten Pllein ben dem Gang, den diese Nachahmung pahin, stoft men auf eine Erschelnung, welche dech des Hinzukommen einiger weiteren Ursachm und Absichten höchst deutlich verräth.

.... . **§**1. 5.

Beränderung in den meisten nur etwas beträcht lichen Kirchen durchgesett. Bu Anfang bei neunten Jahrhunderts, oder wenigstens mod vor seiner Mitte war das kanonische Leben der Geistlichen bereits in allen bischöfflichen Kirchen von Deutschland, von Frankreich und von Itw lien eingeführt, denn um diese Zeit war es ju hier selbst schon vom Staat wie von der Kirche autorisirt, und für alle Länder der frankischen Monarchie gesetzmäßig gemacht worden. In einem Capitular vom Jahr 789. brauchte schon Carl der Große 7) den Ausdruck: Annahme des

<sup>.7)</sup> Cap. 71. "Qui ad Clericatum accodunt, quod nos nominamus vitam Canonicam - fecundum regulam vivame."

## Uschafte Ginricht. aufkommen. 559

Innahme bes kanonischen Lebens. In apitular 8) vom Jahr 802. wiederholte anktion bes neuen Instituts. Bis zum i. war es auch schon von mehreren Spesanktionirt worden; in dem zuletzt ges Jahr aber rückte ja Ludwig I. die Resegangs selbst, mit einigen Zusätzen versin die Capitularien ein, die er auf der Jersammlung zu Achen bestätigen ließ, sie nun unter dem neuen Nahmen der Aquisgranensis für alle Kirchen der n Monarchie die severlichsie Geseg-Kraft). Daben sindet man indessen nur wes

22.

einer Spnobe ju Arles, ju Rheims und ju ma im 3.813. Die lette nannte daben aussilch c. 9. die regulam Clericorum. worunter nichts als die Regel Chrodegangs verstand. Then Umstand, daß die Regel bald auch in e wurtliche Klöster kam, s. Thomasini P. I. c. 1X. §. 8. 9.

:fe regula Aquisgranent in 145 Capiteln ents nur ber generellen Anweisungen mehr als Legel Chrobegangs, aber bas meiste, mas

## 560 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

nige Spuhren, daß irgendwo die Autorität des Staats ober die Dazwischenkunft der weltlichen Macht eigentlich nothig geworden ware, um sie den Geistlichen aufzuzwingen; benn an den meisten Dertern kam das neue Institut mit ihr zer eigenen frepen Einwilligung in Gang, und dieß ist es vorzüglich, was daben die Einwirkukung von irgend einer fremden Absicht vermuthen läßt.

### S. 6.

Die neue Art zu leben mußte nehmlich bed für die meisten Geistlichen höchst beschwehrlich seine Gem. Sie wurden ja ganz unnatürlich dadurch eingeschränkt, denn sie wurden ber volligen Alwster= Jucht daben unterworfen; und läßt es sich nur denken, daß Menschen, die bisher in einer verhältnismäßig ungebundenen Frenheit gelett hatten, und in dieser Frenheit nur allzusehr vers wilbert

zu der speciellen Einrichtung des neuen Institut gehörte, war fast ganz daraus genommen, wie wohl Sprodegangs Nahme nicht genaunt werd. Man sindet sie bep Zarzbeim Conc. Germ. T.L p. 430-514. und auch in Adnigs Spiell, eccl. T.L p. 430-514.

## Mfcafie Ginricht, anksommen. I Sch-

varen, sich alle auf einmahl und alle, mischöcken eine Keite haten um, dem tfen lassen, welche sie voraus als böchkeiten mußten. Es ist eben so wenig bestellt innabt ergrissen haden konnte benüftet innabt ergrissen haden konnte Wenschen eine under went befällt wie gange Wenschens werdennahlt mithin darks was voraust isten, was voraust wie ingend einen Wontheil daben wenn in den Geschichte gewoden wenn kann in den Geschichte gewoden pusten Wortheil wom mehr als einen Soiles pusten Wortheil wow fanden und in hier soile sinen Soiles pusten Wortheil wow fanden und in hier soile einen Soiles pusten Wortheil woben fanden und in soile sinen Soiles pusten Wortheil woben fanden und in soile sinen Soiles.

## \$ 20

she wurden sie nehmlich .... und Gon bte ben manchen nicht wenig augikangen urch bas neue Institut wegen ihres Ungenichtert, Bischiffe, welche haben wollten, daß ilichen in Zukunft kanonisch bensammen ten, mußten sich anheischig machen, alles zu liefern, was die gemeinschafts ushaltung erforderte, so wie es auch Birchengesch. B. U.

## 562 II. Abth. 2. Abidin. Gigenhelten, biein

Chrobegang zwerst gethan hatte. Daben burften steinen zweile wohl zuerst auf keinen treberfluß rechnen, dem nach ihrer neuen Regel selbst war ihnen das nothburftige so knopp zugemessen, daß sie Ges logenheit genug bekamen, sich auch in der schle wer Augend der Wistigkeit täglich \*\*) zu üben. Milein hundert sarme Presbyter und Diakonn mochten vorben nicht einmahl das Nothbarftige gehabt haben, da ihnen die Bischöffe fast nichts gaben, und für diese war es schon beträchtlicher Gewinn, daß sie sich nur in Zukunft vor den Werhungern gesichert saben. Doch in einer böchk knugen Zeit zeigte es sich ja, daß sie noch unende lich mehr hoffen dürften.

## **6.. 8.**:

Sobald mur die neue Einrichtung des kinde nischen Lebens an einigen Oertern unter dem Alerus eingeführt war, so zeigte sich das Bott so erbant davon, daß es die Kirche auf einmahl mit

A1) E. Regul. c. XXII. de Menfora cibi. XXIII. de Menfura potus. Das Maaf des Trunts war je doch nicht allzukarglich für fle bestimmt, benn fle sollten boch brey Becher Wein zum Mittags und amen zum Abend Brodt befommen.

## ellichafts. Ginricht. auffommen. 763

entungen überhäufte 12). Jebe einzelne beren Geistliche fich zu der Annahme nischen Lebens entschlossen, burfte fast ählen, daß sich ihr Eigenthum und ihniste in kurzer Zeit verdrepfochen oden depeln warben. Ueberdieß aber wurd so viel neue Kirchen gestiftet und don in dieser Periode der ersten Bewund über die erbauliche neue Lebens Art.

u welche:

einigen Dertern tonnte bas tanonifche Le nicht wohl eingeführt merben, wenn nicht tirche jugleich einen neuen Bumachs von Gas ethielt. Die Sonobe au Manng bom Th verordnete baber auch nur, buf es ba eine. brt werben follte "ubi facultas id faciendi" etat." cap. 9. In der Regel von Aden maren die Bifchoffe angewiesen, fich ber ber Mufe ne ber Cauonicorum nach bem Ertrag ben ben : Guter gu richten ; bingegen ber Rapfen wig I. wieß jugleich bie Bischoffe felbft an, an ibn gu wenden, wenn fie nicht Guter gebaan batten, und verordnete, daß von ben erlichen Sofautern in ber Rabe eines folden 3 (de bonis et terris fisci) bas rothige anges ien merden follte. Capit. L. IV. c. 50.

## 564 II. Abth. 2. Abichn. Gigenheiten, bie in

welche man die Beiftlichen fuhren fab. mochte ichon hinreichen, ihr einen Reit ju geben, ber bas beschwehrliche bavon übermog; aber es mußte befio ftarter wurten, je wenis ger fich verfennen ließ, aus welcher Quelle je ne Bewunderung bes Bolle entfprungen war, Offenbar wurde es bloß befregen burd bas tanenische Leben feiner Geiftlichen fo erbant, meil es jest lauter Monche in ihnen fab. Die Beiftlichen tonnten alfo hoffen, ober fie faben fich vielmehr auf einmahl einen Beg eroffnet, ben Donchen, Die ihnen bisher, fo viel ben bem Wolf geschadet hatten, den Rang wieder abs gulaufen; fie faben fich einen Deg eroffnet, um alle bie: Reichthumer, Die feit einiger Beit faft allein in ben Ribftern aufammengefloffen waren, wiederum in ihre Ranale zu leiten; fe faben fich einen Weg eroffnet, um wieben um zu bem Ginfluß auf bas Bolt zu gelans gen, aus welchem fie bie Monche bennahe verbrangt hatten - bafur aber mar es ja wohl ber Dube werth, einige Beschwehrlichkeiten ju übernehmen.

## fellfchafte Giaricht. auftominen. 185

ાં જે. 🕰 માટે છે. છે. છે.

B war es vorzüglich, was die Beeknie. Mendeie und beschlennigne buich wiele Geistliche und Monche nach einer neuen ng in eine Masse zusammenstoffen; und tlichsten deckt sich wohl dies dadurch eil ja der Clerus, sobald er nur den rreicht hatte, der ihn am stärksten in änderung hineinzog, das lästige, das t übernommen hatte, sogleich wieder tteln versuchte, womit er auch noch Verstuß eines Jahrhunderts zu Stand

issen stand es nicht so lange an, ehe rere sehr wichtige, auch sehr unerwars von den Bischöffen selbst am wenige artete Folgen zeigten, welche das neue in mehreren Verhältnissen der bishes uslichen Verfassung jeder Kirche nach , und von diesen wird man gleich im ! Abschnitt auf einige der bedeutends Rn 3

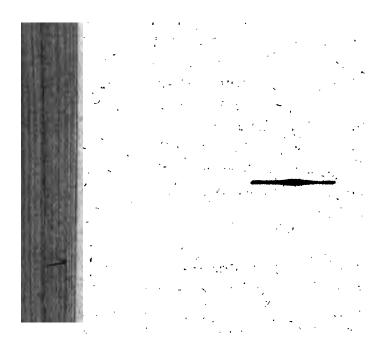

# 3mente Abtheilung.

Dritter Abfonitt.

en in den verfchiebenen Berbindunge : gem größeren aus mehreren vereinigten Gefelbaften ermachienen Lichen : Chaton.

THE REPORT OF BUILDING

A State Stat

angust at 17 angust - had at a 18 angust ang at a 18 angust ang at a 18 angust ang angustang at a 18 angust ang angustang at angustang

•

**\$** Have

#### Kap. I.

beftimmungen und Mobifteationen in bes Jorm bes Bidcefan Dereins.

#### S. I.

### 570 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

wurde, noch einen fehr anziehenden Anblid en. Dieß tritt vorzüglich ben den mancherlen neuen Bestimmungen und Modifitationen ein, die in der bisherigen Form der Didcesan: Berbindung angebracht wurden.

#### · S. ...

" Dier bemerkt man querft im Anfang biefe Periode ein febr mertliches Streben, bas Band bes Dibcefan : Bereins, mo mbglich, noch fefter gufammen ju gieben, als es burch bie alteren Beiege gefnupft mar, und fiebt baben febr bent lich, wie planmaßig bis in bas achte Jahrhum bert baran fortgearbeitet murbe. Auch bectt fic ber 3med, um beffen Erreichung es vorzäglich daben zu thun war, bochft fichtbar in ben Dit teln auf, von benen man baju Gebrauch mache te: benn jedes diefer Mittel mußte gulest bie Durtung hervorbringen, die in jeder Digefe in einen Rorper vereinigten Rirchen abbangiger von ber bischofflichen Saupt-Rirche, und somit ben Bifchoff unumidrantter in feiner Dibcefe w machen. Man barf und tann jedoch nicht bates pertennen, bag es wenigstens gewiß nicht bet Chrgeig ober bie Derrich = unb. Dabfucht ber Bijahi

#### h. Formen b. Rirchen : Staaten. 572

twar, mas fie fo eifrig in bem Streben ifem Biel machte, fonbern bag man fich irch mehrere außere Umftanbe bagu 'gefablte. Unter ben vermirrenden Unrus elde bas chriftliche Gallien und Spanien iften bis in bas fiebente Jahrhundert bins atteten, mußte überall in dem Buffanb geren Rirchen auf dem Lande fo vieles in ung gefommen fenn, bag die thatigfte bung und die forgfamfte Aufmertfamteit ichoffe nothig murbe, um alles wieber ilten Rugen au bringen: bief tonnte aber ich geschen, ohne dag ihre Gewalt, auf lirden ihres Sprengels unmittelbar eine en, mehr erweitert und befestigt wurde. neuen Rirchen hingegen, die in Diesem m in England und Deutschland gestiftet i, machte es ber große Umfang, ben in bifchofflichen Dibcefen einraumen muffe ch bringenber nothwendig, bag bem Obers das fo viele und fo weit gerftreute Ges n jufammenhalten follte, die gleichtefte rtung auf alle moglich gemacht wurde; vie batte fich fonft ihre Berbindung, und arf mohl fragen - wie batte fich ohne ibre

172 II. Abth. 3. Abfchn. Elgenheiten in best ihre Berbindung bas Chriftenthum erhalten laffen ?

§. 3.

Bon ben allgemeinen Mitteln, von bend man zu Erreichung biefer Abficht Gebrauch mach te, waren zwar die wenigsten neu erfunden. Es war blog dazu nothig, daß man ben alteren. De fegen, durch welche die Berhaltniffe ber Bifcoffe gu ihren Diocefan Rirchen bereits bestimmt we ren, von Beit zu Beit neue Rraft geben, fe burch einige neue Bestimmungen wurtfamer mit den, oder auch ben veranderten außeren Ume ftanben anvaffen mufte. Das erfte erhielt man fcon badurch, daß man fast auf allen Synoben Die Gesetse wiederholte, burch welche die Bifchte fe gum regelmäßigen Bifitiren aller Rirchen the rer Didcefen, jur genaueften Aufficht über olles, was dazu gehörte, und gur Ausübung einer wahren legislativen und erecutiven Gewalt in Unsehung aller berechtigt und verpflichtet, alle Beiftlichen aber, die zu ben einzelnen Rirden gehorten, zu der unbedingteften Untermarfigient unter ihre Berfügungen und Befehle angewiefen waren. Unter ben neuen Beftimmungen binge

### .. Formen b. Rirchen : Stacten: ' 573.

e man ben einigen alteren für biefen: trechneten Gefeten anbrachte, zeichnet: iglich bie folgende zu einer befanderen ig aus.

mtlich maren fcon in ber alteren Rirche. ige Gefete gegen bas Berumpagiren lichen erlaffen - es war auch ben Bie berboten morben, bag teiner einen Rleg ber Dibcefe eines andern Bifchoffs in gen anftellen duefte, und bie Sonobe. eben hatte and ben Diffbrauch abges nach welchem fich vorber einzelne Geiffe r ben Rlerus mehrerer Rirchen gugleich inschreiben laffen 1). Ben allen biefent iden lag ohne Zweifel neben andern Abe uch diefe jum Grund, es ben Geiftlie : Diocefe unmöglich ober doch fewehrer; n. daß fie aus bem Gehorfam ihres austreten tonnten, und fomit die Dbers t bes Bischoffs über fie gemiffer gu fie ) ju befestigen. Man unterließ baber t auch in ben neuen chriftlichen Staaten mebrs

#### 874 Il. Abth 3. Abschn. Gigenheiten in ben :

mehrmable auf bas neue zu fanktioniren. Men wiederholte besonders bas . Werbot in mehreren Rormen , baf tein : Bildoff einen Geiftlichen aus ber Didceje eines andern an fich gieben barfte; benn man verbot jest auch ausbrudlich, bas fic-Beiner unterfteben burfte, dinem Geiftlichen aus einer fremben Diocefe einen boberen Grad bes Meritats, wie 3. B einem Diafonus die Bret. bnters : Wenbe zu ertheilen 2). Aber bie binben De Rraft jener Berfugungen, burch welche ben Beiftlichen bas Serum : Wandern von einem Dit an ben andern und von einer Rirche ju ber aus bern erschwehrt werben follte. wufte man noch burch einen Bufat ju verftarten, ber fur feinen 3med trefflich berechnet war. Man begnigte fich nicht bamit, die alten Gefete gegen die Clericos vagantes zu erneuern. Man es nicht nur sum bestimmten Gefet, baf fein Beiftlicher Die Rirche, fur welche er ordinirt fen, iemable

<sup>2)</sup> Conc. Andegav. nnn. 453. c 9. "Nullus Episcopes alieno Clerico gradum augear!" Ein spathetel Griet, burch bas man überhaupt verbot, "m nullus Episcopus alienum Parochlanum audeat or dinare —" Capit. L. VII. c. 308. schlof bann and bieß in sich.

#### La Formen b. Rirchen . Staaten. 575.

verlaffen barfe; ), wund zugleich zur fewnung, das keiner unders, als für einer unders, als für einer Kriche ordinirt werden durfe ), soner im sechsten Jahrhundert wurde este Gynode zum Gesetz gemacht ), dast stliche gleich ben seiner Ordination Lagitet fliche gleich ben seiner Ordination Lagitet sich feperlich verpflichten musse, oder sich feperlich verpflichten musse, ist der Kirche, welcher er sich gewendt iemahls mehr zu verlassen. Im folgens ihnnbert stellte es dann schon eine soas innbee als Grundsatz auf 6), daß ein Geisstlis

ilus Clericus fuam relinquat ecclesiam. Conce lat. II. anu. 451. c. 13. Vernens, ann. 755. c. 12. hatte aber auch schon die Spuode zu Chals on dazu gemacht. Can. 7, "Nullus absolute oranur."

um Clericum nemo ordinet, qui localem se fuim primitus non spoponderit." Conc. Valentin. 1524. c. 6.

c. Hispalení, II. ann. 619. c. 3. "Scribitur enim ege mundiali de colonis agrorum, ut ubi effa quisque coepit, ibi perduret. Non aliter es Clericis, qui in agro ecclefiae operantur, canon decreto praecipitur, ut ibi permaneant, ubi

## 576 II. Abth. 3. Abichn. Gigenhelten iniben.

Geistlicher eben so wenig ohne ein Berbtechen bie Kirche, für welche er ordinirt — als ein Leibeigener den Grunde und Boben, welchem er güneschrieben seh, verlässen diesem Smi achter Jahrbundert aber gab Carl der Gr. in einem ein genen Capitular dem Geselh eine neue Sanktion, das von jedem Geistlichen ben seiner Ordination ein Belüdde der Stabilität forderes ().

و چې چې

Daben legt es, fich von felbst bar, wie viel bie leithter es ben Bischoffen werben mußte, bie sammtlichen Geiftlichen ihrer Didcese in der Abehangigkeit von fich zu erhalten, wenn jeder durch biese Einrichtung 8) fester an feine Kirche gebie

Ne Ne

copperunt." 3mey andere spanische Spuodes Toled. IV ann. 633. und Toled. Al. ann. 675. septen hernach zu bem Gelübbe der Stabilink, bas ein Presbyter bey seiner Ordination abzule gen hatte, noch einige andere Puntte binze, quia, — wie sich die leste ausdrück, Can. 10. — "plus timeri solet, quod singulariter pollicem, quam quod generali innexione concluditus."

- 7) Capitul. Aquisgran. ann. 789. c. 24.
- 2) Dabep tounte diese Einrichtung die Bifcoff

## Die Bormen D. Kirchen : Staaten. 477

Ben konnte. Ein Benfpiel ber bebachte Rlugheit, womit man bie alteren Ges urch' welche bie Dickeftu Derhallniffe waren, ben veranderten Umffanden aus geben hingegen jene nouen Gattung kiechlicher fraf, welche fich Balb in ben betiebtliche en Staaten vervielfaltigten.

r-ben chriftlichen Franken und Burguns Gullien kamt, Wie auch ichon Bemerkt ift, befonders bald die Sitte auf, daß gnaten der Nation, die Herzoge und und auch alle Innhaber von größeren und Landerenen sich auf ihren Burgen löffern eigene Haus Rapellen anlegten, en sie eine Art von Privat Gottesbienst

t verhindern, ihre Geschlichen auch von eie Rirche ihrer Dibeese an eine andere zu vers m, wenn fie es für gut fanden, benn alle den ber Dibeese machten susammen die eine offliche aus, auf welche sich das Gesübde Geabilität bezog.

# Birchengefch. 2.11.

## 578 II. Abth. 3. Abichn. Sigenheiten inde

für, sich und ihre Leute burch eigene bagn bestillt Geistliche halten ließen. Das Bepfpiel ber Abnige \*), welche sich eine eigene Dof. Kapelle ungelegt hatten, mochte am meisten bazu bezet tragen haben, baß die Gewohnheit so schnest gemein wurde. Lokal umstände und Koppenienzen trugen jedoch gewiß auch bas ihrige hau ben; da aber auch der Klerus von mehr als einer Seite her seine Konvenienz daben fand, so mochte er wohl selbst zuerst das neue Institut eher begünstigen als erschwehren. Sebald sich hingegen die Anzahl der Burg Kapellen und der Burg Pfassen etwas vermehrt hatte, so mußten die Bischiffe halb die Nothwendigkeit fühlen, sich gegen mehrere bedenkliche Folgen zu sichen,

9) Die ersten gotbischen und burgundischen Tone in Gallien hatten einen eigenen Grund baus, der bep den ersten franklichen nicht statt fank. Sie waren als arianische Ebristen in ein orthe dores Land gekommen, und mußten also deh megen einen eigenen Hof-Gottesbiehst für fie anordnen; deswegen konnte aber ihr Borgan boch auch etwas dazu beptragen, daß sich her nach die rechtglaubigen franklichen Könige eber falls eine eigene Hof-Kapelle beplegten. ihre Discesaus Rechte duraus entspringen benn est ftand gewiß nicht: lange um, burcht mehrere Briebrungen: wufmerklam jemacht wurden. Dieg: läßt. sich am geraus ber Unfmerklamteit: seibst fittließeit, ie. fa. frahzeitig Woulehrungen bagegen

n im Jahr 306. verordneten die ju Agde lten Bischöffe, die unter der Hertschuft gs Alaxich standen, das gwar in den Kapellen, die ein Guss Besiger auf e für sich erdauen möchte. A); zur Bes eit der Suts Leute XX) an den gewöhnd vertagen. — aber durchaus nicht un en Festen, wie Ostern, Pfingsien und ten, Messe gehalten werden dürfte, weil Tagen der Gottesdienst, in der Paros iche von allen besucht werden müsse. Te darauf verbot eine hurgundische Sps

quis Oratorium in agro habere volucit.",
Agatheni e 21.
pag fanigationem familian",

👂 🏚 izran biruppartes

## 580 IL Ubif. 3.. Abicon. Gigenheiten in ben

node zu Epaon, daß in den Drivat : Rapellen 13) auf bem Lande teine Reliquien ausgeftellt mb wermabrt werben burften . wenn inicht 33) ift Parodus in ber Nachbarschaft fen, ber fich ber Bervflichtung unterziehe, wen Beit au Beit bebo an beten. Done Zweifel glaubte mien baben, & verstebe fich von selbst, baß folche Ravellen ind nicht ohne Ginwilliaung der Bischoffe eingerichts und erbaut werben burften 14), und unterlie 25 bloß delimegen, etwas befonberes befibalb m Berordnen, weil man bis jest immer noch in Erlaubnif baju nachgesucht batte. ber Bolge Die frantifchen Großen fich febr banfit barüber binmeafetten, fo wandten fich bie Bi fcoffe an die Ronige, und murtten bon biefen ein Gefet aus, das ihre Bugiehung auf eint fc feine und boch jugleich febr murtfame Urt im

<sup>&</sup>quot;12) "Sauctorum reliquiae in Oratorife villaribut au ponantur." Conc. Epaon. c. 25.

<sup>13) &</sup>quot;Nifi forfitan Clericos parochiae alicujus vides effe contingat, qui facris cineribus pfallendi afice famuleutur,"

<sup>14)</sup> Dieß tonnte man besto eher glanben, ba ma Cam 4. det Spinobe gu Chalcedon es bereit & enthalten schien.

## Afformen b Rirden : Siegeten, [81

Rapfer Ludwig erklauen 25), daß zwarfeinem Daufe eine Kapelle haben und
nn beten mochte, aber burchaus keines
inn halten laffen burfa, she die Erlaube,
Bischoffs dazu ertheilt und die Kapella
n eingewendt worden sen. Auch sente.
Appler nicht nur im Uebertretungen
Strafe für den Eigenthamer, der Kape
bern auch für den Grafen des Gauehes wiffentlich nicht verhindern würs

bachtsam man aber burch diese Werfüs. für sargte, daß durch diese haus Kaer is den Parochial Kirchen und ihrem theils der Didessans finnisdiktion bere mit nicht Bischoffer in nicht Bisch

haus follte bem Filcus verfallen, ber Cober sing libram auch ale Straf : Belb Gleund van bem Bischoff noch daguestommus-Wegdenass : "The lib und finnest

## 982 II. Abth. 3. Abfcon. Sigenheiten in ben

Bifchoffe fiber alle religibfe" Inftitute ibres Sprengele nichts entjogen werden follte, fo am gelegen fuchte man auch zu verbaten, bag bit Beifflichen, welche baben angestellt maren, bit Saus : und Burg : Raplane, nicht aus ibm Behorfain follen treten tonnen. Davon batte man befto mehr zu befürchten, je leichter fie um ter bem Schut ber Grofen; in bereit Dimfin fle ftanben, fich bie Soffnung machen tounten, wenigitens in einzelnen Rallen unerreichbar fie ihre Macht git werten. Gine Spriede zu Delens bom Jahr 541. erflarte baher 17) fcon auf brudlich, bag fich bie Straf : Gemalt ber Bb fchoffe auch über diefe geiftlichen Sausgenoffe ber Großen erftrecte, und finblife nicht unt bem Geiftlichen, ber fich ihr jeinable miberfeben, fondern auch bem Burg iherrn , ber es verficher marde, ihn ben feiner Widerfetglithteit zu fohn sen, ben Bann an. Gine Spnobe gu Chalons som Jahr 650, wiederholte bie Erflarung mb bie Antundigung, und zwar jene in ber alle e e est gennique engle, l'accesse e

<sup>17)</sup> Cone. Aurelian! W. e. 26. "Clerici", qui in per temium domibus versintus - fi quid neglezens - secundum disciplinam ecclessissem corige tur."

## n's Forthett b. Rlichen & Staaten 189

formel \*\*), buf ben Bischoffen die vols
freyeste Gewalt auch über diese Geistlis
iehe. Durch Carln den Gr. aber ließen
m Großen und den Grafen noch besons
ehlen \*\*), daß fie felbst dafür sorgen
ihre Haus Geistlichen in der gehörigen
figteit unter die Sifchoffe zu erhalten.
sich indessen voraussehen ließ, daß sich
, um den es bep allen diesen Berführum
)un war, durch bloße Gesetze und per
ervrdnungen allein nicht erhalten fussen
inrichtung, durch welche in die Didees
assung der neuen Arechen eine zweite
twurbigere Eigenheit bineinkung.

pode Cabillon. C. Id., "Clorici, qui deserviunt de la contra del contra de la contra del la cont

ivon-machte mani and Etfahrungen genng,
Do 4 4288 Service in wie

#### 584 H. Abth. 3. Abiden, Gigenheiten in ben

Similar of the General Commind was a flower was a company of the D The I do to be well and the entire that ... Ray, II. Anftommen der Archie Diekonen und ber Arch Dresbycer in der Diocelan : Verfassung. as eigenthumliche biefer penen Ginrichtm felbit bestand furglich barinn. ... Um bie einzelnen Birchen ihrer Dibcefe in ein ner befferen Aufficht balten gu tonnen, theilen Die Bischoffe jest ihre Sprengel in mehrere Die ftrifte ein, brachten die Parochien und die Par rochen, welche ju jedem Difiritt gehorten, wie ber in fleinere Affociationen gusammmen, bie man ein Rural' Rapitel nannte, wit ber Sup ficht eines Archi : Presboters untergab, und feb ten jedem ber Diffritte einen eigenen Archie Die Ponti Strated and and some only some -ii s wie es bie Bifcoffe noch im 3. 855. bem Lapfet

2 mies bie Bifchoffe noch im J. 855. dem Lapfer Ludwig II, Hägten, S. Rescriptum exborestions Episcoporum ad Hominum Ludoviçum tuppen Co plt. T. 11. p. 352.

#### ib. Fonmen b. Rirchen . Staaten. 585,

por, ber unter ber unmittelbaren Auflicht, ifchoffs für die Erhaltung der Ordnunger seinlin, und der Gefete barinn qu forgen

\$ 5,54 \$4 . HO HER THE

0.04 Commence of the second bet bie bestimmte Epoche son: bem erften amen biefer neuen Cinrichtung wird man' mmer im Dunteln bleiben, wenn man bar: cht blog nach bem Anftommen ber Archie ien überhaupt 1), fondern nach ber Eintheis er' bifchofflichen Dibetfen in Mechi Dias fraat. Man weiß gewiß genug, daß et: sur im vierten Jahrhundert- fcon Archies nen gab, fonbern bal fie auch bamabla: bie bebeutendften Verfonen in bem Rerus; Rirche demorben moren . weil fie von ben iffen ben jeder Gelegenheit als ihre Difac nb Stellvertreter, und befonders ale ibre lete: ben ber Ausübung: ibret Jurisbittion acht wurden 2). Daralis eiffart fich auch: and her and the second

Rur über dieses sindet man Auftlarung in Job. Be. Derrschens Abhandlung von bem Ursgrung ber Archibiatonen. Sildesbeim, 1748. in 8. S. Thomassni P. l. L. U. G. 17. nc. 2. 4. 8. G. 18. nc. 8.

## ge II. Abib 3. Ubicon. Gigenfelten in ben'

retht gut, wie man in ber Folge darauf verfals len konnte, fle ju beständigen Wikarten ber Bis schöffe in einem besondern Diffeite Ber Didcese zu ernennen, da sie es vorher schon für das Gam ze gewesen waren. Dach von einer andern Sei te fer erhält eben dadurch die Frage; wodurch man: wohl hagu weransaft wurde? mehr anzier hendes.

ស្រាប់ ខេត្ត សម្រាប់ ដែល មាន សម្រាប់ មិន មាន ប្រាសាធិប្បាយ ប្រាសាធិប្បាយ ប្រាសាធិប្បាយ ប្រាសាធិប្បាយ ប្រាសាធិប ក្រុមប្រាសិស្សា ស្រាប់ ស្រាប់ ស្រាប់ ស្រាប់ សម្រាប់ សម្រាប់ សម្រាប់ សម្រាប់ សម្រាប់ សម្រាប់ សម្រាប់ សម្រាប់ សម

<sup>4)</sup> S. Concil. Antifinodor. unn 378. c 26. Sief wird ber Archi Presboter angeintefen, bem Bifcoff

bie Bebe. Benn alfo: jest bie Anfficht rine Didcefe unter mebrere vertheilt; alfo mehrere angeftellt wurden. fo murbe bamil immer eine Weranderung in ber Dibrefans niffration eingeführt; Die bem einzigen orber als Diffir bes Bifchoffs bas Gange t batte, nicht angeneine fenn fonnte. Ban also wohl vermuthen, bag fich die bishes Urdi: Diafonen bagegen wehrten; ba man er boch durchfette, fo mußten bie Bifchoffe br lebhaft geffiblied Intereffe baben haben. lieff aeht wohl am fichtbarften aus ber Barbeevor, welde fie baven erwarten tonne Sit maren ohne 3wetfel burch bie Erfahs überzeugt worden, bag bie Mufficht und Thatigleit eines einzigen Archi & Diatons binreichend fen, um in bem ausgebreiteten ma einer gangen Dibcefe alles in feiner gediffeen Ordnung, und das bischoffiche Une l'in geborigem Refpett ju erhalten. Gie

ober bem Archi Dialouns die Alerifer, welche sich gegen die Gesehe vergangen hatten, jud Bestrafung angugeben. Conc. Cabill. ann. 650. c. 74. und Epist. lidori kirpal. ad Leadskedam Episcop. Corduens, in Conc. T. VI. p. 434.

## 588 II, Moth 3. Abiton. Gigenhelten in beu?

kunten siche baben; nicht, verbergen, daß die Erhaltung des legten nonichen Erhaltung des legten nonichen Erhaltung der eresten abhänge - und so behneste es denni keine weiterei Beranlassung und sie nichten auf den Gedanten zu: bringen in daßisse mehrene anstellten nund isp dem vinen besondern Distribulgu seinem. Whise kungs areis unwiesend:

nivita sid i fisi (son gestill tein eiter in til bit

and the contract of 19 Sec. 4-100 to 12 to 15 to 12 to 12 Durch ben foatheren Gang, ben bas Schice fal ber Urchi: Diakonen nahmt, konute man fic gwar leicht gu ber Bermuthung verleiten laffen, baß vielleicht auch jest schon die Absicht, ihre Gewalt etwas einzuschränken, einigen Untbeil an ber Einrichtung gehabt haben :fonnte. more nach men nun bie Dacht, welche bieber ein einziger gehabt batte , unter mehrere vertheilte. Es findet fich jeboch tein hiftorifcher Grund bas au, benn es icheint nicht, bag ce bem Bifcbife fen vorher fchmehr gemorben mar, ben einzigen Archi : Diatonus, ben fie hatten, in der Abham gigfeit und im Gehorfam gu erhalten, fo wie man auch nur auf wenige Benipiele ftoft, baf fich einer biefer machtigen Archi Diatonen ge gen feinen Bifchoff erhoben hatte. Dingegen bie North Contract of the Contract

iksegung, daß zunüchst die Beglerdes eine ischnung in die Tibeesan wirdminstration ühren, die Eintheilung der Dikerknisk rel Archis Diakonate und somit auch die Uung mehrerer Archis Diakonate und somit auch die Uung mehrerer Archis Diakonate wähd wiehrsch vurch die möchte, wird auch mehrsuch vurch die nde der Zeit bestätigt, in die man die alle tere Einführung der neuen Eintistung am heinsichten seinen kannt.

§. · 5.

iefer Zeitpunkt fallt in die ersten Regies Sahre Carls des Ge:, mithin it eine Des hinein, in welcher unter mehreren frankle Bischoffen ein sehr reger Eiser erwacht — im Theil auch von oben berab erweckt wors ar, den außerst zerrätteten Zustand ihreren wieder in einige Ordnung zu bringen, ese Zeit theilte wenigstens der Bischoff Heden Strasburg seine große Didcese in sieden Diakonate ein 3), und nach allem, was onst von dem Mann weiß, darf man von m gewissesten glauben, daß es ihm baben sehr

<sup>5.</sup> Grandidier Hift, de l'Eglife de Strasbourg Vol.

#### 190 H. Abth, 3. Abichn. Gigenheiten in ben

febr redlich um das Beite seiner Liechen zu thur war, und daß er etwod wurtlich nügliches der beprififten wollte. "Dußtaber damable die Eim richtung noch neu fepn mochte, dieß läßt sich auch daraus schließen, weil es Deddorfür nöthig bielt, sie im Jahr 774. von dem Pabst Das beiau I. heftätigen zu lussen 6), wenn er nicht enders bloß zufällig durch die Reise dazu versanlaßt wurde, die er in diesem Jahr in Carls Gefolge nach Rom machte.

Ben der Bestimmung der Werhaltniffe, web de daben hebde feinen Archie Diakonen anwieß, und den der Gewalt, die er ihnen einräumte, schien indessen bloß dieß etwas neues zu senn, daß er sie gewissermaßen inamovibel machte. Im allgemeinen trug er bloß jedem in seinem Distrikt die Ausübung der ganzen bischöfstichen Direitlichen mur mit Ausnahme der Absolustions-

6) In ber Borftellung, Die er dem Pabft übergab, hieß es auch, daß er die Einrichtung confilio er consensu sapientiorum totius Diocceseos gemacht habe. S. das Dipsom bep Grandidien Vol. IL

p unter den Urfanden nr. 66.

Sewalt auf 7), wie sie bisher ber einzige Diakonus als General Dicar ber Bisin ber ganzen. Didcese ausgeübt hatte, in ber ganzen. Didcese ausgeübt hatte, in der Macht und Willtühr eines Bischoffs sollte, sie ihres Umts zu entsehen 3), sie nicht eines Beihrechens über suhrt wers unten, das ihnen die Strofe der Remps ich den Gesetzen zuziehen mußte.

#### S. 7.

zewiß ist aber, ob Hebbo zu gleicher Zeit, seine Didcese in mehrere Archis Diakonats lte, auch in jedem Archis Diakonat wies sondere Rural = Kapitel unter der Aufson eigenen Archis Presbytern einrichtes ver ob nicht diese Einrichtung schon vors ber

It finguli episcopalem curam, praeter poenitenam reconciliationem, omnibus uno is gererent."
16. mird ihnen die episcopalis vicaria wortsich pgelegt.

lec in alicujus Episcopi sit potestate, aliquem — sali removere dignitate, misi forte talibus fatoribus innodarentur, quod jure canonico ab
mi episcopali vicaria mesite deponerentur.

592 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

ber 9) in feinem und in andern Bifthamem fatt fand? Das lette ift jedoch ben weitem bas mahricheinlichere, benn es laft fich nicht nur bochft naturlich vermuthen, bag man fcon Früher burch eine mahre Nothwendigteit fich ges brungen fuhlen mußte, wenigftene in größeren Midbfflichen Dibcefen eine Bertheilung verme nehmen, fonbern man findet auch fcon fruber in manchen Dibtefen mebrere Urcht : Bresbeter, Die unter bem einzigen Archi Diatonus ftanben, man findet fie befonders auf bem Lande to), noch ebe fle burch ben Dahmen Archipresbyteri rurales unterschieden wurden, und man findet fie iest icon in Berhaltniffen, Die einen beftimmten Birtungs : Rreis, ber jedem angewiesen mar, boraussehen. In ber Kolge bingegen findet mm in mehreren bischbfflichen Dibcefen, welche et was spather in Archi Diakonate vertheilt wur

<sup>9)</sup> Gewiß ift, daß fie ben der Vertheilung ber De deefe in Archie Diakonate statt fand, denn is dem Diplom Hadrians wird von fingulis Archie diaconis cum suis Archipresbyteris gesprecht.

Also mußte jeder Archie Diakon mehrers Archiversbyter unter sich haben.

<sup>10)</sup> S. Thomassini L. L. P. It. c. V.

iehrere Diffrifte, welche zu teinem Ars
ikonat geschlagen, sondern als unabhans
tral. Rapitel unter der Aufsicht ihrer eie,
irz : Priester gelassen wurden xx), woraus
viß sicher'schließen läßt, daß die lette
ung wenigstens in diesen Dibcesen aus
teren Zeit als die erfte sich herschrieb.

#### \$. 8.

fich wenigstens unmbglich verkennen, baß wie die andere Einrichtung hochst wohle at alle im Didcesane Verein begriffenen worden — und jede in Verdindung miten noch wohlthätiger als für sich allein konnte. Sie brachten zusammen dichtiger Sang. Sie machten es möglich, ch in einer großen Didcese alle Unords so leicht als in der kleinsten verhütet werk nten. Sie gaben jedem einzelnen Pfars

rer.

Die in der Salzburgischen Didcese. S. Nachhten von dem Zustand ber Stadt Juvavia p. 4. 302.

t's Birdengeich. B. IL.

#### 594 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

rer einige Aufseber, die ibn beständig in bet Mabe beobachten fonnten. Sie ficherten bas Wolf und die Lapen gegen die fleinen Placferenen, welche fich fonst habsuchtige Parochen so leicht gegen fie erlauben tonnten; und fie verhutetm augleich auf eine fraftige Urt, daß es biefe auch in der weitesten Entfernung pon dem Bischoff nicht wohl magen durften, ihr Umt und ihre Pflichten allgu ichaamlos zu verlegen. Dief mar . wenigstens bas Gute, bas baraus entspringen tonnte, und hochft mabricheinlich auch querft ba ben abgezweckt mar: aber lender! nahm bie Co de nur allgubalb einen Gang, woben auf einer andern Seite weit mehr Machtheil fur bie Rir de - und gelegenheitlich auch fur Die Bischiffe beraustam.

#### **6.** 9.

Sobald nehmlich im Verlauf des neuntm Jahrhunderts die neue Einrichtung mit den Archis Diakonaten etwas allgemeiner und gewohnt ter geworden war, so bekummerten sich die Bischoffe gar nichts mehr um ihre Didcesen, som dern überließen das ganze Geschäft ihrer Regiesung und die Sorge dafür ihren Archis Diakonn

.

#### inber Formen b. Rirden : Staaten. 599

· Unbere bingutommende Beit : Umftanbe, ruben unter ber Regierung Lubwigs I. und Sohne, die allgemeine Bermilberung, tet biefen Unruhen wieber einriff, am meis ver bie jammerliche Beschaffenheit ber Bis , bie man jest befam , mochten auch bas bagu bentragen; bafår murften aber biefe nde auch mieber bagu mit, bag bas Uchel, araus entsprang, fich fcneller verbreitete, nf einen boberen Grab flieg. Die Urchie nen wurden nun fo bebeutende und machtis rfonen, daß fie nicht nur immer weiter ben übrigen Rlerus binausmuchfen, fonsald auch über die Bifchoffe felbft binause bien anfiengen. Gie pratenbirten fcon Dag fie ben ber Ausrichtung ihres Amts bloß als die Delegirte und Stellvertreter ifchoffe, fondern aus eigener Amts , Gewalt iten, und die Bischoffe, die ohnehin meis von ben Geschäften nichts verftanden, und lbft unfahig bagu fühlten, ließen es fo lans feben, gegen die Pratenfion zu proteffiren. ie zulett eine murkliche Rechte, Rraft ere Dief trat zwar erft in der folgenden Des vollständig ein; aber noch in dieser mar **fcbon** ;

196 II. Abth: 3. Abfchn. Gigenheiten in ben

schon jeder Archi. Diakbnus fast der unumschrändte Gebieter in seinem Distrikt. geworden, und daraus entspräng auch jetzt schon die Folge, das alle Discesen unter den Druck des härtesten Despotismus der Archi. Diakonen kamen, die ihre Sewalt bloß für sich lukrativ zu machen sindsten 12), ohne sich darum zu bekümmern, ob die Kirchen baben zu Grund giengen.

12) Daß diese Folge jeht schon eingetreten war, tann man nicht nur aus den Alagen schließen, die schon auf Spnoden über die Raubsucht det Archi-Diakonen erhoben wurden, sondern noch mehr daraus, weil sich jeht schon auch Lapen in in die so luktative Stellen der Archi-Diakonen einzudrängen suchten, was Carl der Gr. schu im J. 805. verbieten mußte. G. Capia. T.1. p. 485.

#### Kap. III.

re Meuerung in ber Diocefan Derfaffung, durch einen Derfuch, die Darochen in Aufer ibrer Subfifteng unabbangiger von ben Bis ffen gu machen, eingeleitet, aber nicht gang durchgefest wird.

is indeffen die Bischoffe burch die Archis gen auf einer Geite verlohren, bief muren fur jest auf einer anbern Seite burd ett, benn ohne 3weifel hatten fie es voribnen zu banten, baf eine andere, gar fur ihren Bortheil berechnete Reuerung, in in ber Didcefan : Berfaffung angubrins ersuchte, nicht gang burchgefett werben Diese Reuerung murde burch bie Paeingeleitet, welche bald nach bem Unfang thften Jahrhunderts einen Werfuch mache ich wegen ihres Unterhalts und ihrer Gin: unabhangiger von ben Bifchoffen gu mas Dv 3 den.

#### - 198 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

chen, und ben Berfuch mit einer Beharrlichteit betrieben, durch die sich die Bischoffe warklich auf einige Zeit zu einem Nachlaß ihrer Rechte gezwungen saben.

S. 2.

es mußte bereits bemerkt werden \*), daß auch in den neuen wie in den alteren Rirchen, vom Anfang ihrer Entstehung an, alle Guter und Einkunfte der sammtlichen Kirchen, welche die Didcese eines Bischoffs ausmachten, als eine einzige Masse betrachtet wurden, deren Berwaltung, Vertheilung und Verwendung von dem Bischoff allein regulirt werden könne. Dieß erstreckte sich nicht nur auf den Ertrag des Lands Eigenthums \*2), mit dem sede Kirche dotirt war,

1) S. Abth. II. Abschn. II. Rap. IV. §. 5.

nb. Formen b. Rirchen : Staaten. 599

fondern auch auf die Accidentien, die in telen, und auf die fremwilligen Geschense toas Jahr hindurch auf den Altar einer zelegt wurden, denn auch diese sollten dnung nach dem Bischoff werrechnet und fert werden, von deffen Willahr 3) es here

ier einen weiteren Beweis hernehmen, daß efe Einrichtung auch schon in den alteren Kiren statt fand, wiewohl es Anirtel in seiner isca ruris ecclesia p. 65. 66 bezweifelte.

eplich follte es nicht ganz von sciner Willtube ihangen, benn aus ben Alten der angeführten sten Synode zu Orleans c. 15. und einer gosisch= spanischen Synode zu Tarragona vom J. 6. c. 8. ersieht man, daß die Bischöffe auch p den Einkunften der Parochial= Rirchen an die sehmäßige Observanz gebunden seyn sollten, zch welcher sie in drep gleiche Portionen verseilt werden mußten, von welchen sie die eine ir den Klerns der Kirche, die andere für die bricam ecclesiae zu verwenden hatten, und nur e dritte für sich behalten möchten. Aber eben seser Canon beweißt ja zugleich, daß sie sich irgends daran banden, denn die Synode sagt löst darinn, daß in mehreren Didceseu eine

#### 600 II. Abth. 3. Abschn. Gigenheiten in ben

hernach abhieng, wie viel er wieder zu ber Um terhaltung jeder einzelnen Kirche und der daben angestellten Geistlichen davon hergeben oder am weisen wollte. Durch diese Einrichtung wurde frenlich das Band des Didcesan Bereins zwisschen der bischöfslichen — und zwischen den abrie gen Kirchen eines jeden Sprengels am festesten geknupft; aber durch diese Einrichtung wurden auch alle Parochen den Bischöffen Preis gegeben; daher darf man gewiß nicht erst fragen, was endlich ben diesen den Wunsch erregt., sich auf einen andern Auß gegen die Bischöffe gesets zu sehen?

#### **S.** 3

Diefer Bunsch außerte sich aber in ben galitisch franklichen und spanischen Kirchen bald nach bem Anfang bes sechsten Jahrhunderts se allgemein und so ungestüm unter ben Parochen, bas die Bischoffe selbst wenigstens eine Geneigt heit, ihm nachzugeben, affettiren mußten, wort über sich dann wurklich schon der Anfang eine Beränderung einleitete, die sehr weit hatte führ

Menge von Kirchen gang verfallen fep, weil if men die Bifchoffe alles genommen hatten.

#### ib. Formen b. Kirchen : Staaten. 601

men. Zum Unglud sind die historischen wien, die man darüber hat, picht so bes, als man wünschen möchte, denn man selbst darüber im Dunkeln, wie? und von ie Sache zuerst in Bewegung gebracht boch sieht man aus den Aften von fünstihs auf einander folgenden Spnoden sehr daß die Bischöffe nur gezwungen und um — daß sie daher auch nur stoß: und rück daben nachgaben, und die Hand, an ber e gefaßt hatte, sobald sie nur konnten, zurückzogen.

S. 4.

r erste Jug geschah, wie man permuthen auf einer Spnode ju Carpentras, im nesischen Gallien, die man am wahrschsten in das Jahr 527, setzen mag 4). jeser Spnode mußten die Rlagen mehrerer zen über ihre Bischoffe, die ihnen alles hmen, und über die elende Lage, in welse mit ihren Kirchen sich daben befänden, pore

abbé Conc. T. IV. p. 1663,

# Box II. Abth. 3. Abfan. Eigenheiten in fin

verische Wahrheit, ober durch eine Affocialien ber Parochen, ober auch burch einige billigene Bischiffe so mächtig unterstünk worden sein, die Bersammlung sich nicht enthrechen tounk, wenigstens einige Rackschaft barauf zu nehmen. Die machte also das Decret ), daß die Wichte in Juhunft den Parochen und Parochik Kirchen ihre eigenen Einkufte lassen spieren wenn anders — ihre Stadt Kirche Gater und Einkufte genug hatte, die zu der Unterhaltung

- 5) "Hujumodi fagt die Spnobe felbst ad an querela pervenit, quod ea, quae a sidelibus larchis conferuntur, ita ab aliquibus Episcopis practe mantur, ut ant parum aut nihil illis relinqueum."
- donea, ut Christo propicio nihil indigeat, que idonea, ut Christo propicio nihil indigeat, que ignid parochile fuerit derelictum, Clericis, qui in ils parochile deserviunt, vel reparationibus econismo dispenietur. Si vero Episcopum maiss expensas et minorem substantiam haberel confine it, parochile hoc cantum, quod clericis, vel se tis techis conservandis, rationabiliter sufficiat, refervetur, quod antem reliquum erit, Episcopus propter majores expensas ad se debeat revente.

# b. Formen b. Riechen Staaten. 603 ifcoffs und feines Alerus binreichenb

**S**. 5

ist in diefem Canon nicht bestimmt, ob emjenigen, was die Bischoffe den Pas-Rirchen lassen mußten, nur der Ertrag älligen Oblationen und Geschenke, die bir hindurch einkamen, oder auch die Einsder eigenthumlichen Guter einer jeden besseyn sollten. Nach dem Eingang und ver Clausel am Schluß bes Decrets tonnscheinen, daß nur wegen des ersten eine ung 7) getroffen werden sollte, denn im 3 wird nur von demjenigen gesprochen, u Parochen von den Glaubigen geschenkt werde.

icse Berfügung, daß die Bischöffe den Paroal = Kirchen dassenige, was ihnen von Zeit zu
it geschenkt wurde, nicht abnehmen sollten,
irde auch nicht ganz neu gewesen sepn, wenigsns sindet sich in Ferrandi Breviar. Can. schon eisaltere ganz bestimmte Berordnung einer Afrinischen Synode von Hippo darüber: "Eplico10 matricis non nsurpet, quicquid donatum sueecclesiis, quae in Dioeccii constitutee sunt."
113. 32.

# 604 II. Abth. 3. Abfchn. Gigenheiten in ben

werbe, und am Schluß wird ben Bischsten eingeschärft, daß sie auch in dem nachgelassen Fall, in welchem sie den Ueberschuß der Parechial Einkunfte sich zueignen möchten, doch des eigene Wermögen der Kirchen nicht angreise durften 18). Da man jedoch daben annehmen mist te, daß die Bischöffe vorher den Parochial kin chen die Einkunfte ihrer eigenen Güter gelasse hätten, welches notorisch gegen die Geschicht ift, so wird es aus dieser Clausel selbst wahn scheinlicher, daß sich die Werordnung auf das Ganze ihrer Einkunfte beziehen sollte. Ruch was konnte den Parochen damit geholsen sen!

### S. 6.

Richts ließ fich wohl gewiffer voransseten, als daß die meisten Bischoffe durch die neue Ber ordnung sich gar nicht gedunden halten wurden, da sie ihr so leicht ausweichen konnten. Sie durften ja nur anführen, daß sie nicht reich wung sepen, um die Zuschuffe ihrer Land Richmentbehren, und sich mit ihrem Stadt-Rerud

(8) "Nibil do facultatula ipfa - minuant." Die Fonnte freplich auch heißen, daß fie nur ben Stock ober bas Capital picht angreifen follten.

### 1. & Formen b. Rirden : Staaten. 605

Einfimften ihrer Rathebral : Rirche als besmäffig unterbalten ju tonnen, fo was ibft von ber Opnobe berechtigt, alles. Daß fie es auch baben. en ju laffen. und immer zu laffen gefonnen waren,: ir allgu fichtbar aus ben Aften einer Spo Orleans, die im Jahr 538., alfo taum. bre fpather gebalten wurde 1. Auf onobe waren ohne Breifel neue Rlagent den eingekommen, baf ihnen ihre Bis les abnahmen, und einige Bifcoffe in ammlung mochten auch wieber barauf , bag man ihnen wenigftens basjenige, felbst verdienten, alfo basjenige, was Rirchen an Oblationen eintame, laffen Bahricheinlich ftellte aber barauf ein ber anmesenben Bischoffe ber Synode bie Pfarrer in ben Parochial , Rirchen te bas nehmliche, mas man ben Lands bewilligte, ebenfalle verlangen 10),

. Aurelian. IV. Concil. T. V. p. 297.

in tonnte allenfalls vermuthen, das bie paurbani felbft icon auf ber Spnode etwas n angebracht hatten, aber es ift nicht mabre

# 606 II. Abth. 3. Abschn. Gigenheiten in ben

und daß in diesem Fall den bischöfstichen Cassen gar zu viel entgehen wurde; und diese Worstellung erschreckte seine Collegen so sehr, daß se jetzt nur daran dachten, sich dagegen zu verwahren. Sie machten also den Canon II), daß alles, was in den Parochial: Rirchen der Städte an Oblationen einkame, den Bischöffen fortdam rend zur willichrlichen Verwendung und New theilung überlassen bleiben musse; austatt aber zu verfügen, daß die Sinkunste der Parochial Rirche auf dem Lande den Parochen gelassen werden sollten, setzten sie bloß hinzu, daß es in Ansehung dieser ben der Observanz eines jeden Orts bleiben möchte II).

### §. 7.

.. . ..:

Etwas mehr schienen hingegen nicht lange barauf die Parochen in der spanischen Kirche ben Bilibb

fceinlich, daß man fie in diefem Fall fo be ftimmt abgewiesen haben wurde.

- 11) Can. 5. "Si quae oblationes collatae fuerint Efficies in civitatibus conflitutis ad potestatem Efficopi redigantur, et in ejus sit arbitrio, quid de reparationem basilicae et observantium ibi sabitatium deputetur."
- 12) "Singulorum locorum confuetudo confervetu."

# b. . Formen b. Rirchen : Staaten. 607

ien abzuzwingen, vielleicht gerade bestwes weil man fie bier eine Zeitlang noch uns ziger als in den frantischen Kirchen bes hatte. Eine spanische Spuode am Ende isten Jahrhunderts mußte ja selbst gesten, daß frenlich die meisten Bischoffe biss iz barbarisch mit ihren Parochen umges sepen: daher gieng es sehr natürlich zu, e hier ihren Apranuen durch ihre lauten dringenderen Alagen auch zuerst etwas lachgiebigkeit abpresten. Aber wie hart e sträubten, und mit wie viel Unwillen auf einige Zeit nachgaben, erhellt hier ytbarer aus dem Ersolg.

### **f.** 8

vem ersten Ausbruch kam es hier, so viel if, auf einer Spnode zu Braga, die : 572. unter dem suevischen König Miro eodemir gehalten wurde x4); und ber den hier die Sache nahm, läßt sich auch aus

u. Toled. III. ann. 589. "Cognovimus Epifcopos parochias fuas non facerdotaliter, fed crudelidefaevire." Can. 20.

onc. Braearense III. Concil. T. V. p. 896.

608 II. Abth. 3. Abfchn. Gigenheiten in ben aus ben Atten ber Synode fehr mahrscheinlich vermuthen.

Die fpanischen Bischoffe batten bisber bit es icheint, awar bem Rahmen nach nur ben ge fegmäßigen britten Theil bon ben Gintunften bet Parodial : Rirden angefprochen, aber babes boch unter bem Rahmen biefes Drittheils gu wohnlich alles mitgenommen, was fie ben bet führlichen Bifitation ben bem Barochus ober it dem Opferstock feiner Rirche fanden. Die De toden bingegen fuchten bafår Erfpahrungen. # fie nur tonnten, auch ben bem außeren Gotte Dienft angubringen, ftectten zum Benfpiel fein Lichter mehr auf bem Altar an, und betitimme ten fich wohl felbft nichts barum, wenn bie und ba eine ihrer Rirchen, die tein Denich in Bau erhielt, vollig verfiel. Man bat nicht nie thia angunehmen, daß fie fich beghalb verales bet batten, benn fie tonnten murtlich burch tet Noth dazu gezwungen werben; aber von irund einer Seite ber mußte boch ber Spnote bes Scandal fehr ernfthaft vorgeftellt worden fem, bas die daraus entsprungene Indecenz veraploff hatte, benn fonft wurde fie in teine fo fiart Bewegung baben gefommen fenn, ale fie mith

# 1b. : Formen b. Rirchen . Staaten. 609

n. Gie griff aber in ber That bas Uebel r Burgel an. Gie begnugte fich nicht ben Bifchoffen blog gu befehlen, bag fie t bem britten Theil von ben Ginfunften arochial : Rirchen begnugen mußten, ben sie Gefete jugefprochen batten, fonbern ihnen unmöglich zu machen, baß fie mehr B Drittheil nehmen tonnten, fprach fie elbft bief Drittbeil auf bas bestimmtefte indem fie es fur bie Butunft gum Ge bte, baf jebem Bifchoff bon feinen Das Rirchen bloß eine fixirte jabrliche Abgabt ognition ihrer Abhangigfeit von ber Ras Rirche entrichtet werben follte. Diele fette fie felbst auf zwen folidos felt, unb burch gab fie am unzwendentigften gu eife

sn. 2. "Placuit, ut nullus Episcoperum, cum dioeceses suar ambulant, praeter honorem cadrae suae, id est, duos solides, aliquid aliud ecclesias tollat, neque tertiam partem ex quaque populi oblatione populi in ecclesiis parolibus requirat. — Nam — sesten sie bingu cum tertia illa parte Episcopi lumen es sacra essae sustenza."

<sup>&#</sup>x27;s Birchengeich. 28. U.

610 II. Abth. 3. Abschn. Gigenheiten in ben

kennen, bag fich die Bischoffe von bem Ueberrek Der Parochial seinfunfte weiter nichts zueignen burften.

§. 9.

Nun stoßt man zwar sechszig Jahre-baranf auf eine neue spanische Spnobe 16) zu Tolede, welche wieder in den stärtsten Ausbrücken über die Plünderung der Parochial = Kirchen duch die Bischöffe eiserte, und die verderblichen zw gen 17), welche sich schon überall davon zeip ten, mit eben so viel Wahrheit als Nachdruf schilderte, aber doch keine weitere Borkehrung dagegen traf, als daß sie die Bischöffe auf das ernstlichste erinnerte, sich mit dem ihnen allen zustehenden Drittheil 18) zu begnügen, und die

थ

<sup>16)</sup> Conc. Toledan IV. ann 633. Conc. T. V. p. 1704.

17) "Inde, quod Episcopi omnia auferunt, et in ann bai in fuos convertunt — inde est, quod cultores sur rum deficiunt, dum stipendia sua perdunt, inde basilicarum labentium ruinae non reparantur, qua facerdotalis avaritia omnia abstulit." Can. 33.

ihnen dieß Drittheil "tam de oblationibm, qua de tribuis et frugibus" gehore.

# 16. Formen b. Rirchen Staaten. 611

en und Patrone ber Kirchen aufforderte, Bischoff, ber ihnen mehr abnehmen wurs, bem Metropoliten zu benunciren. Doch lidt sich sehr leicht, wie es kommen konns 8 die Bischoffe, welche hier versammelt von ber unter einer ganz andern Reszu Braga gehaltenen Spnobe nichts wußs ber nichts wissen machstellten; aber weniger ich die zwen nächstfolgenden Erscheinuns einigen, durch die man nun überrascht

### g. 10.

awolf Jahre barquf wurden auf einer Spnobe zu Toledo 10) vom Jahr 646, agen ber Parochen über die Habsucht den e 20) eingebracht, die, nach dem Einden sie machten, von der schrepenbsten mußten. Die Spnode ließ sich wieder e angeklagten Bischoffe in den hartesten ken aus 21); aber sie wandte zugleich bas

onc. Toled. VII. Conc. T. V. p. 1816.

Contra Pontificum suorum rapacitates." Can. 4.

Lene usque ad eximanitionem aliquas ecclesias

Episcopis perductas esse probatum est."

# 612 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in bent

1.1

حزوا

È

fa

m

æ;

Dei

ben

Den

Bra.

diefer

ieneg

bas nehmliche Mittel an, um bem Uebel bon Grund aus zu belfen, bas man icon ju Brace versucht hatte, benn fie machte es jett ebenfalls jum Gefet, und zwar mit ausbrudlicher Be rufung auf jene Synobe zu Braga 22) gum Ge fet, bag teinem Bifchoff von feinen Parocials Rirchen etwas mehr als eine jahrliche Abgebe von zwen folidis in honorem cathedrae que reicht werben burfe. hingegen neun Sabre ber auf feste es boch wieber eine Synode zu Toler bo 23) vom Jahr 655. als ausgemacht voraus, daß ben Bischöffen ber britte Theil von allen Einfanften ihrer Parochial : Rirchen von Rechts wegen gebuhre 24), benn biefe Spnode erflatte jest, baß tein Menfc etwas bagegen baben barfe,

22) "Juxta Synodum Bracaiensem." Man tante also hier den Canon recht gut, aber man miste ihn wohl kennen, da ihn ja der berühmte Martin von Braga auch unter seine Capitel, wie wohl in einer etwas veränderten Form, austr nommen hatte.

- 23) Conc. Toled IX. Conc. T. VI. p. 451.
- 24) "Cum notifimum habestur, quaenam de nem ecclesiarum parochialium para Episcopo conferenta sit." Can. 6.

# 1b. . Formen b. Rirchen . Staaten. 613

wenn ein Bifchoff so großmuthig fenn bas ihm zustehende Drittheil entweder der felbst, von welcher er es zu beziehen hats r irgend einer andern zu schenken.

### §. 11.

3 fich nun angeben ober nicht angeben 25) wie man zu diesem Wiberspruch tam, fo ergiebt

B laft fich fcmehrlich angeben, denn jede rmuthung barüber bat ibre Schwürigfeiten. an tonnte allenfalls glauben, daß die Spnoau Tolebo vom 3. 646. blog bie Gallicifden boffe an den Bracarenfifden Canon binden Ite, weil fie murtlich bloß von diefen fprach meil Gallicien in den Metropoliten : Spren: von Braga gehorte, aber fo hatte fie auch e im 3. 655, ausnehmen muffen. Um mabr: inlichften murbe bie Bermuthung fenn, baß n ihnen auch im I. 646. bas bergebrachte ittheil nicht abfprechen, fondern fie nur anfen wollte, fich mit biefem Drittheil und 3 cathedratico von zwep folidis au begnugen. en man fic nur nicht fo ausbrücklich auf ben acarenfifden Canon berufen batte; aber in em Canon fand es ja mortlich, daß fie auch es Drittbeil nicht nehmen burften.

# 614 II. Abth. 3. Abschn. Sigenheiten in ben

ergiebt fich doch hochst beutlich baraus, bag es auch hier den Bischoffen niemahls Ernft mar, ben Parochial : Rirchen ihre Gintunfte unvertum mert zu laffen; und ba man fonft von fpatheren spanischen Synoben biefes Zeitalters nichts wei ter barüber bestimmt findet, fo barf man auch fcbließen, baß alles, mas hier bie Parochen an Ende gewannen, blog in ber trofflichen Berf derung jusammen lief, daß ihnen die Bischeft rechtmäßiger Weise nicht mehr als ben britte Theil ihrer Ginkunfte abnehmen konnten. Ded in den gallisch : frankischen Rirchen gewannen fewie es scheint, nicht einmahl so viel, wie wohl bier einzelnen Parochen auf einem etwas anden Bege icon einige Erleichterung verschafft wer ben senn mochte. hier waren nehmlich im fie benten Jahrhundert allmählig mehr liegende Guter zu ben Rirchen gefommen, welche um Die Bischoffe gewiffermaßen ben Parochen i Pacht gaben, ober von benen fie ihnen ben Rick brauch gegen einen bestimmten jahrlichen 3in überließen. Dadurch murbe es kontraftmiff firirt, mas ber Parochus bem Bifchoff ju mb richten hatte; allein theils fand bief gewiß me nicht ben allen fatt, theils murben and bie

nig#,

# nb. : Formen b. Kirchen , Staaten. Gig

ben benen es ftatt fand, noch gar nicht alle Plackerenen und Rauberenen der Bis badurch gesichert. Dieß erhellt authens is ben neuen Gesetzen, burch welche ihnen vlingischen Zeitalter wieder ein Ziel gesetzt follte, aber nur ein sehr weites gesetzt

### S. 12.

h man sich boch genothigt, ihnen jest vorsiben, wie viel sie ben der jährlichen Wisben jedem Parochus aufzehren durften, n man es vorher ihnen zu Gefallen gesig 26) gemacht hatte, bas sie jeder Pasben ber Bisitation fren halten 27) muffe.

5. Capit. T. I. p. 147. 158.

Dieß frey halten hatte unstreitig immer statt funden, und wurde auch wohl von den Parosen gern übernommen worden senn, wenn nur icht die Bischöffe meistens ein so großes Gesolmitgebracht hatten. Deßhalb mußte auch jon Conc. Toled. VII. c. 33. vorschreißen, wie iel sie Manler mitbringen durften; aber eine lariante in den Handschriften macht hier einen eträchtlichen Unterschied aus. Nach der einen Qq 4

# 616 II, Abth. 3. Abicon. Gigenheiten in ben

Worschrift den Schluß zieht, daß sie vorher noch mehr aufgezehrt haben mochten, so begreift man gar nicht, wie es die Parochen aushalten tonnten, benn auch das Quantum, auf das sie ist reducirt wurden, war immer noch ungehem. Dieß fühlte man balb 24) so lebhaft, daß, man sich noch in dieser Periode gezwungen sah, cine Erleichterung für die Parochen auf einem au dern Wege daben auszumitteln, indem man jest

Resart sollten fie nur ein Gefolge von 50, not ber andern nur von 5 Perfonen mitzubringen bei fugt sepn. Die lette Lebart mag jedoch die ride Ligere sepn — nicht, wie Paluz Capic. T. Il. p. 1151. glaubt, wegen der Bescheidenheit der der mabligen Bischoffe, denn ihre Bescheidenheit rubmt die Spnode wahrhaftig nicht — fondern weil sie selbst die Unmöglichteit suhlen musten, daß ein armer Parochus Rahrung für ein folges Gesolge berbevschaffen könnte.

Dies war auch tein Bunber, denn zu dem me bertrten Ananto gehörten immer noch unter and dern hundert Brobte, vier große Schweine und berin nig, Del und Wachs zur Genüge. G. Capic L. Line II. p. 356.

# inb. . Formen b. Rirchen . Staaten. 617

inrichtung traf, bag immer funf Parochen Bisitations : Rosten gemeinschaftlich aufbrinund auch ihre Gemeinden gur Mitlendens uziehen burften 29). Dafur hingegen lies B fich bie Bifchoffe nicht nur mehrmabls bas neue beffatigen, bag ihnen bas frepe nistrations : und Difpositions : Recht über Buter ber Varochial : Rirchen in ihrer gan-Didcese guftebe 30), fondern ließen es nun burch die weltliche Dacht ben Darochen bes 1, daß fie fich teiner obfervanzmäßigen 216: an ihre Mutter : Rirche entziehen burf: r), ja fie benutten jett felbft noch ben al-Fracarenfischen Canon 32), um ihnen zu ben en Abgaben noch bie von jener Synode ane Statt

S. Capitul. Caroli Calvi, ann. 814. c. 4.

Durch ein Capitular Ludwigs I. vom 3. 814. Capit. L. VII. c. 468.

<sup>&</sup>quot;Census vel ceram, quae reddi Episcopis consueverunt." Capit. L. V. c. 14.

<sup>.</sup> S. Capit. ann. 844. c. 2. And hier wurde ihe nen jedoch nur frepgelaffen, ob fie es anftatt einer andern Abgabe von Naturalien nehmen wollten.

# 618 II. Abth 3. Abschn. Sigenheiten won

flatt aller anbern ffrirte, unter bem Rafmin

### **S.** 13.

Daraus ergiebt fich Har, daß allerdings bie Berauberung, burch welche bie Darochen in Infeftung ihrer Einfanfte unabhangiger von bei - Difichoffen werben follten, nur bochft unvollfilm big in diefer Periode burchgefest wurde. aber wird ameifeln bag bie neuen Archi Die Tonen vollenbe am meiften baku bentengen, bes pollige Gelingen bes Berfuche ju berbinbern, benn wer fieht nicht, bag und wie fie burchiben unmittelbaren Druct auf die Parochen alle Am ftrengungen bon biefen auf bas murtfamfte lab. men mußten? Dieß tam jeboch ben Bifchoffen nicht gang zu gut, benn um ben Parochen befo mehr für fich felbst abnehmen gu tonnen, balfen jest die Archi Diakonen bold bagu, bag die Me gaben ber Parodial - Rirchen an die bifchoffliche wenigstens auf einen festeren Buß gefest, und auch mohl hier und ba etwas berabgefest mur ben; ba fich aber jugleich bie neue Form bes Beneficien : Wefens immer weiter und allgemeir ner auch in Begiehung auf die Parochen ausbilber

# ilnb. Formen b. Rirthen Stadten. 619

te, fo wurde boch schon in biesem Beitraum Beranberung mehr als nur vorbereitet, wels bem Gangen ber Dibcefan : Berfaffung eine elfach neue Geffalt gab.

### Kap. IV.

ommen der Patronat- Verbaltniffe in der Airund Veränderungen in der Didcefan. Verfaf-, welche davon ausstießen und auch noch von ser neuen Rapitel - Verfaffung auszustießen anfangen.

### S. 1.

diese Beränderung wurde aber zu gleicher burch eine vierte Eigenheit eingeleitet, wels in die Didcesan Berfassung der nenen Kirchineinkam, denn diese wurkte von einer ans n Seite her dazu mit, daß die Macht und Einstuß der Bischoffe, oder doch ihre Wills r in der Didcesan=Regierung etwas eingesrankt wurde, Dies wurde Folge der neuen

# 620 II, Albib. g. Albibu. Signification

Patronat Derhaltniffe, die fich in diesem 3eit raum in den neuen Kirchen allmablig ausbilde ten. Wie es aber damit zugleng? und wie diese Kolge daraus entsprang? — dies läst fich genau genug in der Geschichte bedachten.

#### S. ..

Schon in ben fraberen Jahrhunderten willigte man benjenigen, die gu bem Bau ster gu ber Fundirung und Dodrung einer nom Rirche etwas bentrugen , gewiffe Borguge, bung: welche ber Gifer ber Lapen gu einem fo' guta Bert immer mehr aufgemuntert, und im gener erhalten werden follte. Diefe Borguge mochim vielleicht querft nur in einigen Chren : Bezeugune gen bestehen, bie man ihnen erwieß, inbem man fie 3. B. in bem offentlichen Gebet ale bie Der trone ber Kirche ausbrucklich nannte 1), ober ihre Nahmen allen anbern Bobltbatern ber Rie de paranfegte, und ben bem jahrlichen gef ber Rirdmenhe ihrer immer besonders gedachte; febr fruggeitig, tam es aber bagu, bag man ib nen auch bep ber Ernennung und Anstellung ber Sugar Sugar

Panlinur ep. Lo. 18, in BB. Lace T. Vi. p. 188.

ind. . Formen d. Rirden . Staaten. 621

ichen, welche ben neuen Rirchen vorgefett

3 gefchah nehmlich jest bin und wieber uch Bifchoffe außer ihren Didcefen an Dere für welche fie eine gemiffe Borliebe hatten, rus befondern Beranlaffungen Rixden filfs und fundirten. Der Bischoff, in beffen fe:ein folder Ort gehörte, versagte natfire ine Ginwilligung, bie nach ben Gefegen erfordert murde, nicht leicht. bem frommen jen. Auch gestattete er ihm gern , allens gegen einen ansgestellten Revers ... bas der von ihm neuserbauten Rirche Die erften nter und Diatonen felbst orbiniren burfe und fo tam es allmablig bagu, bag man Stifter einer neuen Rirche, wenn es ein off ober fonft ein Geiftlicher, alfo, wie te in ber Folge nannte, ein Patronus ecclesia-

Dagn mußte er die Erlaubniß bes Didcefan : Bischoffs noch nothwendiger requiriren, weil nach en bestimmtesten Gesehen tein Bischoff in der Didcese eines andern einen Ordinations : Actus mauben durfte.

422 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in beng

elefialtigus war, nach einer allgemeinen Obfervang bas Befugniß zugestand, bie Geifilichen zu ernennen, welchen bie Beforgung ber neuen Rirchen übertragen wurde 3), und zwar als Patronat, Recht zugefand.

Norm tamen aber balb Falle vor, daß and Lapen, welche neue Kirchen stifteten, sich das nehmliche Befugnist recht formlich als Bedingung durbehielten. Man tonnte es ihnen zum Theil nicht verweigern, weil sie wegen ihrer Standes, wegen ihres Einstusses, oder wegen ihrer sonstigm Berhältnisse der Kirche besonders nützlich werden tonnten; oder man wollte es ihnen schon bestwegen nicht verweigern, weil es der Bischoster Discese immer schon für Vortheil hielt, daß er nur eine wohl dotirte Kirche weiter in seinen

3) Dieß Befugniß gestand ihnen schon eine Sprobe zu Drange vom J. 441. Cau 10. ausdrücklich ju, nur mit dem Borbehalt des Ordinations = Rechts der Diocesan = Bischoffe. "Servetur Episcopo aediscatori haec gratia, ut quos desiderat Clericos ia re sua videre, ipses ordinet is, cujus territorium est, vel si jam ordinati sunt, habere acquiescat."

Auch Conc. Arelat. U. ann. 452. 6.39.

Sprew

ind. Formen b. Rirchen: Staaten. 623

ngel bekam. Was denn einmahl einigen tanden mar, sprachen allmählig alle an, so war es im siebenten Jahrhundert bereits nein- anerkannter Grundsatz gewarden 4), as Recht, zu den Lemtern einer solchen Past-Ricche zu ernennen, auch den Lapen Pasn — den Patranis, Laicis wie den ecclecis. zustehe, oder daß es mit einem Worts em Patranat anklebendes Recht, sep.

**9.** 5.

tun findet man aber nicht ohne Berwunde, bag im Berlauf, beg fiebenten Jahrhaus bie Stifter und Aundatoren neuer Kirchen immer

Im Orient hatte es ber Kapfer Justinian schm jum Geseth gemacht Nov. 57. c. 2., und Nov. 123. c. 18. hatte er das Recht ausdrücklich auch auf die Erben der Fundatoren ausgedehnt. In dem neuen Staaten ertlärte sich Conc. Toled. IX. anu. 655. am bestimmtesten barüber, daß die "fundatores, jedoch nur — quamdiu superstites in has vita suerint — das Recht haben sollten, rectores ecclesiarum eligendi, denn sie ertlärte es als volslig ungultigen Actus, wenn der Bischoff gegen den Willen des Patrons einen andern anstellen wurde.

### 624 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

immer mehr fogenannte Patronat = Rechte fic werbehalten wollten. Man ftofft fogar fcon et was fruher auf Benfviele, baß fie fich von ben inbriliben Ginkunften ber Rirchen einen Theil Veferdirten, und zwar nicht von den Einkanften jener Guter, welche ben Fundum ober ben Do tom ber Kirche ausmhchten, fonbern von jenn, welche ibnen burch andere Ranale guffieffen wir Reiche Drivat - Versonen bauten jest mit ben. Rirchen auf ihre Roften, aber behielten fich be ben por , daß die Salfte, ober doch ein Theil ber Dblationen, welche jahrlich barinn geopfent warden, bem Patrono ecclesiae abgeliefert wer ben mufte. Man baute alfo jest eigentlich Rip then auf Speculation, und wie wohl man balb genug bas unschickliche und unanftanbige ber Speculation fühlte, ober wie wohl die Bischoffe bald genug entbeckten, bag bie Speculation mit ibrem Intereffe allzuftart in Collifion tomme, fo ift es boch zweifelhaft, ob ihnen bie 26 schaffung bes Uebelftands vollftandig gelang. Schon im Jahr 572. ließen fie es fich gwar om ber Synode ju Braga 5) verbieten, Bir

<sup>5)</sup> Conc. Bracar. III. c. 6. "Si quis basilicam pro qua-

# inb. Formen b. Rirchen : Staaten. 625

ff eine Lirche mehr konsecriren durfe, die dieser Bedingung gestiftet worden sep; ale id mehreren Erscheinungen, auf die man i der Geschichte des achten und neunten underts stoßt, muß man fast schließen, b besonders in den franklichen Kirchen noch ! Ueberreste davon erhalten hatten. Auf eine Art mußte es wenigstens hier in Obsgesommen senn, daß sich die Lapen durch e Utilien, welche sie von den Kirchen zor hre Patronat: Rechte darüber auch lufras machen wußten, denn sonst würde man Rechte schwehrlich für so wichtig gehalten um das Besugniß der freben Disposis darüber durch eigene Geses sanktioniren

äu

a cupiditatis aedificat, ut quicquid ibidem de platione populi colligitur, medium cum Clericis vidat, quod in aliquibus locis dicitur fieri mallus Episcopus voto tam abominabili consentiat, talem ecclesiam — conditione tributaria conditum — confectare audeat."

Erclessas, quae ab ingenuis hominibus conftrumir, licest tradere vel vendere." S. Capit. Caroli Lann. 794. c. 52.

id's Ricchengefch. 2. Il.

# 626 II. Abth. 3, Abichn. Gigenheiten in ben

zu laffen, und nach weniger wurden aus ber feltsamen Theilungen bes Patrapet Rechts, die jest so oft vorkamen, die mancherlen Unardnum gen entsprungen senn, beneh man durch andere Geseye ein Ziel seten nußte ?).

Doch bagu kounte es leichter koiningen. In boch einerseits die Kirchen gud eine Bit ben Suffren und gund eine Art ben Mufficht barüber und besonders über die funde tionsmäßige Verwendung der dozu gestissein Guter als fortdaurendes Patroupt Necht intelligen, und ihnen sogar andererseits und eines Ansprüche auf einen Antheil an dem Extrag die ser Guter — frenlich nur auf einen bestimmten Fall — vorbehalten hatte. Was nehmlich das letzte betrifft, so machte im Jahe 633. eine Spinde zu Loledo ) die sehr billige Verbrohung, aber

"?) De ecclefife quise inter consertedes dividuatur. C. Capit, T. I. p. 570. 841. 1165. T. II.p. 637.

118). Conc. Toled: 1V. c. 38. "Quicanque de faceles is.a. fus exclesse slighte. — detulerunt, fi fore is aut filii corum redacti fuccint, ad inopiam — si cadent siclelis futherinn, viras percipiam."

# nb. Formen b. Rirchen . Staaten. 627

rtannte es vielmehr als Pflicht ber Billigs bag ber Patron einer Kirche, und auch eine Erben und Nachtommen bey einemt etenen Verfall ihrer Vermögens. Umftande ren Gutern unterhalten werden unisten. diese Synode bevollmächtigte?) aber auch itrone und ihre Nachtommen, beständige it darüber zu führen, daß nichts von den der Kirche veräußert oder stiftungswisserwandt murde, und instruirte sie, selbst die Vischiffe, die sich Eingriffe darinn erwärden, rechtlich zu verfahren, welches noch auf einer folgenden 10) bestimmter holt wurde.

S/-7

### an. 33.

Conc. Toled, IX. ann. 655. c. 1. "Fillis vel nepoibus honestioribusque propinquis ejus, — qui
onstruxit ecclesiam — licitum sit hanc habere soertiam, ut si sacerdotem vel ministrum viderint
liquid ex collatis rebus defraudare — episcopo vel
adici corrigenda denuncient. Quod si talia Epicopus egerit — Metropolitano — si Metropolitatus — regis haec auribus intimare non disferant."

# 428 II. Abth. 3. Abidin. Gigenheiten in ben

5. 7

Wenn fich nun aber and bie Patrone Rechte, die man ihnen augeftand, weiter lutratio - ober nur burch einen Diffecant 23 Intrativ maden tonnten, fo wurde boch bie malt ber Biftboffe in ber Abministration Dibcefen auf eine mehrfathe, und mit ihrem guten Billen - boch auf eine fich Bare Urt baburch eingeschränkt. WBurben ihnn boch fcon burch bas Inspettions : Recht ber Pu trone über ben Buftand und die Werwendung it gu jeber Rirche geborigen Gater die Daube ild fach gebunben, benn fo forgfam fie es auch be jeder Gelegenheit, wo von jenem Patronat . Mich ber Infpettion die Rede mar, wiederholten 323. bag baburch ihrem eigenen Difpositions . Redi aber bie Guter nichte entzogen werben follte, fo burften fie boch nur ftiftungemagig, ober me sum Bortheil ber Rirche, welcher fie gugefdeite

<sup>11) 3</sup>hr Prafentations : Recht machten fie fic free lich balb lufrativ genug, indem fie ihre Prafito tationen vertauften; aber bagegen eiferte mas auch oft genug.

<sup>12)</sup> Wie auf den bepben angefährten Spueden von 3. 638. und 655.

# inb. : Formen b. Rirchen : Staaten. 629

aren, darüber bisponiren, ohne fich selbst weiter, als hochsens das Drittheil ihres is, zurignen zu dürfen. Allein noch uns mehr trug es aus, daß jetz nicht mehr irchen Memter in einer Didcese von dem ff allein nach seiner Willtuhr besetzt were nnten.

### **§.** 8.

ich ber alteren ursprünglichen Werfaffung nehmlich die Bischöffe gerade dadurch die drankteste Macht über alle Kirchen und dien ihres Sprengels erhalten, weil sie das eittene Recht hatten, alle Geistliche und den darinn zu ernennen, und selbst jeden brem Gutdunken von einer Kirche an die versetzen konnten 13). Da sie es aber m Stiftern aller neuen Kirchen einräumen n, daß sie die daben anzustellenden Geistsselbst ernennen mochten, so gieng damit beträchtliches für sie verlohren. Daben nan zwar noch eine sehr gute Auskunft, ich den Grundsatz zu retten, daß die Bisschliches

S. Conc. Emerit, ann. 666. c. 12.

### 530 II. Abth. 3. Abicon. Cigenheiten in ben

schiffe allein das Recht und die Macht halten, bie kircklichen Bemter in ihren. Eldesen würlich zu vergeben. Man gestättete ben Patronen bies, bas sie, wie man es in der Folge nannte, des Prasentations : Recht (1) ausüben — die Dieß — das sie dem Bischoff einen taugliche Candidaten nennen und stellen dürften, dem die Stelle oder das Amt konferiren mochte die Stelle oder das Amt konferiren mochte Dian ließ also den Bischaffen nicht nur immer noch das Recht ber eigentlichen Collation, die jetzt noch beständig mitt der Ordination verdunden war, sondern es fland auch in ihrer Macht, der von den Patronen prasentieren Candidaten ebe zuweisen (25), wenn sie ihn nach einer nahem

14) Jest nannte man es offere Episcopis ad ordmandum. Aber daß fich die Patrone oft mehr
berausnahmen, und geradezu Aleriter ber sieden Kirchen austellten, ohne die Bischoffe weiter zu befragen — dies veraulaste eben die Gefete, die man deshalb machte. Der Gesehe migeachtet mußte es jedoch in der Folge noch ist
geschehen senn. S. Capit. T. II. p. 352.

15) In einigen Gefeben darüber wird daher ben per tronen nur ein electionis confortium zugeschrieben, wie in einem Capitular Lubwigs II. von

# inb. Formen b. Rirden & Staaten. 631

ng nicht tauglich fanden. Allein wenn his erhebliches gegen ihn zu erinnern hats o waren sie doch verbunden, ihm bas Umt die Stelle zu ertheilen 16): daß sie aber h mit diesen Patronat-Rirchen und ihren ichen auch nicht mehr so bespotisch umgehenn, wie mit jenen, die unmittelbar und unter ihnen standen, davon machten sie nehrere Erfahrungen.

### §. 9.

och eine noch weitere Einschrankung ber fflichen Sewalt in der Didcesan Regierung, damit eine noch weitere Neuerung in der san : Verfassung wurde auch in dieser Pes noch durch ein Ereigniß, das schon früher int werden mußte, vorbereitet, aber doch wurts

3. 853. c. 5., weil doch auch noch die Bahl des Bischoffe hingutommen mußte.

Dieß wurde ihnen nicht nur von ber angeführten Synobe zu Toledo vom J. 655., sondern auch in mehreren Capitularien der franklichen Ronige zur Pflicht gemacht. S. Capit. T. I. p. 565. 663. 895. T. 11. p. 353.

# 634 II. Abth. 3. Abschn. Eigenhoften in ben

war tein anderes, als die Einfahrung bes tome nischen Lebens unter bem Klerus, benn bies neue Institut gab ja junachst zu ben Entstehme ber Dom-Rapitel und der Kapitel-Regierung in den Discesen Gelegenheit, woraus sich alle mablig in mehreren Verhältniffen ihrer immen Haushaltung die unerwarletsten Beranderungen entfalteten.

### S. 10

Davon hatten sich nehmlich bie Bischst, welche zuerst das kanonische Leben unter ihren Alerus einführten, am wenigsten traumen lassen; denn hochst wahrscheinlich hatten sie sogar daw auf gerechnet, daß sie ihn bester wurden in ihrer Zucht halten können, sobald sie ihn nur nie ber bepsammen batten. Bis zu dem Anfang des neunten Jahrhunderts schien es ihnen and damit zu glücken, denn bis dahin machte wurd lich die Rloster-Zucht, die man in die neum Kommunitäten eingeführt hatte, sie nur auf eim sclavischere Art von den Bischöffen abhängig 17),

15) Um bief leichter ju erhalten, hatten fie aud

i gegen bie Mitte bes Jahrhunderts ente ten und zeigten fich fcbon bie erften Reime Beranderung, Die davon in bas Gange ber m Diegefan : Abministration ausfloß. nunitaten, welche nun ber Rlerus feber bis lichen Rirche bilbete, batten fich nach gerabe bem Nahmen ber Kapitel in bebeutenbe gien vermanbelt, die in allem gemeinschafte handelten, und eben beswegen viel nachlicher handeln konnten. Diese Ravitel beteten nun, bag fie eben bas vorftellten, mas ble in ber alteren Berfaffung bas Presbo Dollegium! jeber Rirche porgestellt babe. baß alfo ber Bifchoff verbunden fen, fie als a ftebenden Senat anguschen, obne beffen und Bepftimmung er nichts vornehmen und Diefe Ravitel pratenbirten ließen durfe. mit einem Bort nichts geringeres als einen eil an ber Didcefan : Regierung, und ba fie immer mehr Unfeben und immer mehr Reche te

hin und wieder ihre Kapitel biof mit Leibeigenen threr Kirchen beseht und überseht, welches bero nach in der Reg. Aquisgran. c. 119. misbiligt wurde.

# 634 U.Abib. 3. Abillo. Sinembelser

in: su verschaffen wußten; fo gelang: es ibner in dest wärllich; fub wenigstene von ben Bittbiffen mehrfode: naabhangig gu amaden ... abet gelang ihnen felbff auch , einen Theil jener Deftenfion in Ochamptene 1872 wa 1884 1 1 de le francis 29

Doch ber murliche volle Sintefte biefer Bir ånberung fallt erft in bas folgenbe Beitufter Bis eines baber muß bie nabere Befebreibang ibnt Banges ber Geftischte won biefem porbehalm werbeng in the Property of South and it of the section of a section of Burrow & Title

. - Rav. to.V. - weigh mit.

बार्केट कर के देवा है। कार्केट के कार्केट कार्केट कार्केट कार्केट कार्केट कार्केट कार्केट कार्केट

Zigenheiten in ber Metropolitan : Deefatieha ber neuent Mirchen-

Ingleich furger lagt fich nun basjenige gufan. menfaffen, mas in ben, neuen chriftlichen Staa ten in ber firchlichen Metropolitan = Derfaffunt verandert wurde, benn alles, was fich barüber bemerten laft, geht fast in die einzige Beobade

jusammen, daß von ber ersten Entstebung ienen Kirchen an alles darauf hinwurtte, dand bes Metropolitan = Vereins loser zwisihnen zu machen, wodurch auch der Erster Bemuhungen, durch die man es von Zeit eit wieder fester zu knupfen strebte, sehr eutig wurde.

### §. 2.

icon burch die Revolution felbft, moburch ander, in benen fich bie neuen Staaten bils , ber Romifden Berrichaft, unter ber fie r geftanden maren, entriffen murben, muße invermeiblich, wie icon bemerft worden , auch ihre firchlichen Metropolitan , Bers iffe in die größte Unordnung gebracht mers Die neuen Eroberer bes Landes hatten fich ilich zuerst überall auf eine solche Art barein ilt, welche ben firchlichen Nerus, in wels , porber bie einzelnen Derter einer jeden Progestanden maren, oft eben fo wie den polis n und burgerlichen gerrif. In Gallien 3. fonnte vielleicht eine von den Dibcefen, bie inem Metropoliten = Sprengel gebort batte, unter

# 636 II. Abth, 3. Abicon. Gigenheiten in ben

unter burgundische, eine andere unter die weste gothische und eine dritte unter die frantische Herrschaft gekommen senn. In Spanien und Italien verhielt es sich eben so, denn hier hatten die Longobarden eben so wenig als dort die Gethen das Land auf einmahl in ihre Gewalt der kommen, mithin mußte es hier ebenfalls mehn kach vorgekommen senn, das Metropolitan. Pres vinzen zerrissen, und die einzelnen Kirchen, die dazu gehörten, verschiedenen Herrschaften zuger theilt wurden.

### S. 3.

Daben verstand es sich von selbst, daß meb stens auch die kirchliche Verbindung zwischen sole den Dertern ausgehoben murde. Der longobam dische König in Italien hütete sich wohl, den Bischöffen, die unter seine Herrschaft gekommen waren, zu gestatten, daß sie den Vischoff von Mayland als ihren Metropoliten erkennen durften, so lange Mayland noch nicht ebenfalls seine Oberherrschaft anerkannte. Eben so kam es in Gallien, wo es die hurgundischen und frankisschen Könige auch gewiß nicht immer zuließen, daß ihre Vischöffe noch einen Verkehr mit einem

Metros

# inb. Formen b. Rirchen : Staaten. 637

opoliten unterhalten durften, ber unter eine e Herrschaft gekommen war. Wenn alfd tetropolitan Berfassung in den neuen Staas de erhalten sollte, so mußte sie jum Theil neu eingerichtet werden, benn es wurde stens hier und da nothwendig, daß eine neue Eintheilung der kirchlichen Provins jemacht, neue Wetropolen ernannt, und ein neues Regulativ wegen ihrer Granzent hres Umfangs gemacht werden mußte.

### **§.** 4.

dazu itraf man noch zu Ende des fechsten hunderts in Spanien die nothigen Workehom, sobald einmahl die Regenten zu dent lischen Christenthum des Landes übergegand varen, traf aber auch Schwürigkeiten genug 9 an 2), zu deren Wegräumung mehrmahls

Die haupt = Schwürigkeiten traten ben der Were legung der Metropole nach Toledo, und ben der von dem König Receswinth verfügten Restitution der Metropoliten = Rechte über die Lusitanische Provinz an die Bischöffe von Mexida ein, welche der Suevische König Theodemir auf der

# 618 IL Abth. 3. Abfchu. Sigenheiten is ben

bie Dazwischenkunft bes toniglichen Anfehni enforbert wurde. Sm. feinfischen Stegt wiege gen führten bie inneren Unruben und bie baufe gen Theilungen bes Reiche, bie im fiebenten Jahrhubbert figtt fanden, auch hierinn mut en me großere Bermierung ein. Durch Diefe fete ten tamen mehrere Bifthaffe gut ihren alten Mir trapolitan : Berbinbung millig beraus .... und de Merifer baten mertlich, frener und gungenithe fühlten ; alf horben ... fon beeilten fie fich set micht, fich in eine neue einzulaffen. Das Ber fpiel ihrer Frenheit rgigte balb noch mehren, mole der mehvelichen Ugabhangig feit. gu. fereben. Die emgneipirten fich salfe felbft immer mehr pon ber ihntempftrffgleit unter bie Detropolie san, gweiche: fie. fenf hem. Rabmen noch und grtonnten, borten allmablig auf, an fie gu me fenigene undemit lopen gu, fommuniciren, und barüber tam es am Ende fo weit, baf man in ber gallifchen Rirche um die Mitte bes ach ten Sahrifunberte von Metropoliten faft gat

. .. Sonobe gu Lugo vom A. 563. gwifden ben Bir

<sup>&</sup>quot;Tone, Emerican ann. 666. c. &.

#### inb. Formen b. Rirchen : Staaten. 639

S. 5.

bun fiengen gwar Dipin und Carlmann teformation bes frantischen Rirchen : Beju ber fie fich von bem beil. Bonifas ließen, querft bamit an, haß fie ubera, eber Metropoliten anftellten 3). Huch bie ben Rirchen, Die jum-Theil, wie bie chen, fest erft unter ber frantischen Serre ihre Entstehung erhielten, gum Theil auch, wie die oftfrantischen und alemannie fcon feit einiger Zeit unter ber frant Berrichaft eriftirt hatten, suchte man sehr angelegen in den Metropolitan Berbineinzubringen. Dem beil. Bonifag, man im Sahr 745. feinen Bijchoffe : Sig, n guerff zu Coln aufgeschlagen batte, gu 12 anwieß 4), das schon ehmahls die Mes le von Germania prima gewesen war 5), ûbers

C. Capit. ann. 742. c. I. ann. 755. c. 2.

S. Bonifac, Epift. p. 166. ed. Würdew. und Othlon in Vita S. Bonifac, L. II. c. 8. in Joannis T. I. rer. Moguntin. p. 250.

Db es auch immer tirchliche Metropole gewefen war - ift zweifelhaft; daß es aber doch fo menig

## 640 II. Abth. 3. Abschn. Gigenheiten in bes

übergab man nun die Metropoliten Rechte über alle beutsche Kirchen, und seine Nachfolger ers hielten sie auch über die meisten der neuen Bist thumer, die von Carl dem Gr. und Ludwig I. gestiftet wurden 6), wiewohl man noch in achten Jahrhundert selbst ben zu Metropoliten ernannten Bischöffen von Coln und Salzburg einige zuschlug 7). Diese letten Nemberungen

nig als Coln jemahls unter Erier stand, bet be fonders G. L. Robmer in seiner Diff. de precepuls juribus Archiepiscopi Colon. (Goeting. 1753) p. 28. und 30. gegen Sontbefin bewiesen.

- 6) Nach dem Bricfe des Pabsts Jacarias sollte ble neue Metropole von Mann; querft Luttich, Ebla, Worms, Epeper und Utrecht unter sich haben; aber Strasburg, Coston; und einige andere famen sogleich auch dazu, ohne daß man angeben kann, warum sie in dem pabstlichen Schreiben nicht genannt wurden. Spather hingegen wurden erst die neueren Bisthumer Paderborn, hilbesheim, halberstadt, Prag und Bamberg binggesigt.
- 7) Rach ber Bermuthung von Bagi Cric. ad Bar. ad ann. 794. p 398. muß die Erhebung Colins zu eimer Wetropole zwischen bem 3. 794. und 798, nm

# iinb. : Formen b. Rirchen . Staaten. 641

t felbst einen Beweis, wie angelegen man eine Ordnung auf einen Auß zu setzen such auf dem sie sich am gewissesten in ibbet t erhalten konnte: aber noch mehr bewiesek ie vielen Verordnungen, die nun bestalb cht, und auch in die Enpitularien bet ischen Könige aufgenommen wurden.

§. 6.

birch biese Berordnungen wirden ben Met liten alte jene Borreichtet, welche fie in alteren Berfaffung gehabt hatten, ebeli be rucklich auch in det franklischen Kirche bei t, wie es schon vom siebenten Jahrhuns

ter dem Bischoff Hildebold erfolgt sepn, moben ihr die zwen von dem Manusischen Sprengel abserissenen Kirchen von Utrecht und Luttich untergeben wurden. Im J. 798. erhielt auch noch Salzburg unter dem Bischoff Arno den nehmlichen Vorzug durch den Pabst Leo III., deffen bep dieser Gelegenheit erfassenes Schreiben an die Bischoffe von Bayern der Verf. der Nacherichten von Juvavia p. 154. gegen die Zweisel von Pagi vollständig gerettet hat.

and's Rirchengeich. 23. II.

# 642 U. Abth 3. Abfchn. Gigenheiten in ben

bert an in ber spanischen mehrfach geschehn war, Sie sollten auch hier die unmittelbaren Obgren der Bischöffe vorstellen, bep denen man alle Appellationen gue, Klagen über diese und alle Appellationen pon diesen über diese und alle Appellationen pon diesen anbringen konnte 8). Sie sollten auch hier auf allen Bersammlungen und Spunden ben der Bischöffe ihrer Provinz den Vorsitz der ben, und auch hier allein befugt senn, eine rechtmäßige Versammlung dieser Art zu veram stalten 9). Aber auch hier sollten alle neu-go wählten ober neu-erpannten Vischöffe von ihnen oflesse konserver, und damit erst durch sie in ihren Alleinkonserriet, und damit erst durch sie in ihre Alleinkonserriet, und damit erst durch sie in ihre

5. 7

Ben biefem letten wichtigsten Worrecht der Metropoliten wurde fogar bafür gesorgt, baf is nicht burch ben Ginfluß, ben sich bie Koninge auf bie Ersetzung ber Bisthumer vorbehielten, zur bloßen und leeren Ceremonie berabsme

8) Capit. ann. 794. c. 4.

1. . . . . .

9) Auch bier murbe nehmlich ber alte Canon besorbers fanktionirt — "ne liceat Episcopis fine confcientia Metropolitanorum Synodos facere." Capitana. 789. c. 14.

'onnte. Nachdem es unter Lubwig I. wies uf einige Zeit in Obsetvang getommen mar, formliche Bischoffs = Bahlen in Gegenwart Ptoniglichen Abgeordneten angestellt werben en, fo murbe auch ber Untheil ber Metros n baben auf einen febr regelmäßigen Ruf cht. Es war ber Metropolit, ber nun Könige von ber eingetretenen Bacons eines jums Nachricht gab 10), und ihn um bie ibnig zu ber Babl eines neuen Bifchoffs um die Abfertigung eines Compriffgre bas fuchte. Es war ber Metropolit, ber bang alls von feiner Seite einen Commiffap abordnete xx), und es mar ber Metro-, bem hierauf erft noch bas Wabl- Promit ben Unterschriften ber Bablenben chickt, und von welchem barauf ein Zag est murbe, an welchem fich Deputirte

S. Epistola Hincmari ad Regem, ut Clero et populo Silvanectensi electionem novi Episcopi permittat. Capit. T. II. p 591.

S. Epist. Hincmari ad Hedinulfum, Episcopum Laudunensem, ut Visitatoris officio fungatur in electione Episcopi Cameracensis. eb. 545, p. 592.

#### 644 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

bon biefen nebit bem neu gewählten vor ibm ftellen mußten 12). Diefer Lag war nehmlich noch zu einer weiteren Untersuchung theils über Die legalen Rormlichkeiten bes Babl = Actus, Theile uber bie tanonifden Erforberniffe gu bet Bahlfahigfeit bes neuen Bischoffs bestimmt, und erft nach biefer Untersuchung, Die in be Rolge ben Nahmen des Processus Informativi erhielt, ertheilte der Metropolit die Confirma tion und bestimmte ben Tag, an welchem bie Confecration bes neuen Bifchoffs erfolgen foll te: Dan bat noch ein Formular 13) eines folden Processus Informativi, ben ber Bifchoff Sime mar von Rheime mit bem Bifchoff Bilibert Don Chalons und aus Beranlaffung feiner Babl anftellte. Dieg vorläufige Eramen ber Orbi

nanben

Ċ

۶

원

đ

12) "Electum — heißt es in einem dieser Briefe Sincmars — cum decreto canonico ad nos emminandum adducite, ut si congruus sacris Canonibus inventus fuerit, vobis ordinetur Episcopus" eb. das. p. 505.

13) S. Labbe Coucil. T. VIII. p. 1878. Das Exames bezog fich vorzäglich auf die drev Puntte, ob at tas legitima, morum honeftas und literatura fußciens ben dem neu-gewählten vorhanden fep?

#### find. : Formen b. Rirchen : Staaten. 645

n aber wurde für so nothwendig gehals und das Befugniß der Metropoliten das allgemein anerkannt, daß fich ihm felbst Bischöffe, die ohne weitere Wahl von den en und Königen nominirt waren, unters mußten, und ohne Weigerung unters

#### **5.** 8.

aburch murbe murtlich auch hier ein Berif zwischen ben Metropoliten und ihren ingial = Bifchoffen eingeführt, das bem ebs aen, welches in ber alteren Berfaffung gefunden hatte, vollig gleich mar; bens aber barf man vielleicht behaupten, baß enigstens in ben frantisch = beutschen Rirs niemable bie gange Restigfeit ober bie binbende Rraft erhielt, die es ebmabls it hatte. Es legt fich noch in der Geec te biefes Zeitroums aus hundert Unzeigen bag bier die murtliche Gewalt und das ien der Metropoliten niemahls fo boch als es einft im Drient geffanben war: es legen fich auch barinn mehrere Urfas bar, welche hier machtiger bagegen murt-S#3 ten.

#### 646 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

Einmahl hatten die franklich . beutschen ten. Bischoffe fehr bedachtsam dafür gesorgt, bas ben der neuen Regulirung ber Metropoliten Werhaltniffe unter ihnen auch bie alten Ein fdrantungen der Metropolitan : Gewalt wieber angebracht murben. Durch bie nehmlichen Ge fete, burch welche Carl ber Gr. feine Bifchip fe verpflichtete, daß fie ihren Metropoliten gu borden follten, ließ man ihn auch verfugm, daß die Metropoliten durchaus nichts ohne bie Buziehung und Benftimmung ihrer Propingials Bischoffe vornehmen, ja nicht einmabl in einer Rechts: Sache ohne ihre Provinzial . Synobe fprechen durften 14). Außer Diefem mußten fich die Bischoffe im Besit des Rechts zu er halten, daß der Metropolit von ihnen tonfe crirt werben mußte, und damit auch einigen Ginfluß ben feiner Unftellung zu erhalten, bet gewiß wieder fehr oft auf ihr ganges Berbalt niß an ihm gurudwurten mochte; benn fie ber Baupt**e** 

<sup>14) &</sup>quot;Metropolitanus nihil novi faciat in sua parochis absque suffragio suorum Coepiscoporum." Capit T. I. p. 706. 1102. 1194. "Metropolitani nullas causas audiant absque, instantia Coepiscoporum." Ch. bas. p. 1146. 1196.

## binb. . Formen b. Rirchen . Staaten. 647

teten daben auch das Recht, den Procek-Informativus noch vor seiner Consecrativiti ihm anzustellen, zu welchem er in Unise ihrer befugt war 15). Dies war abet leete Ceremonie, denn man hat ein Berjaus dem Anfang des nennten Jahrhuns, daß die Bischöffe des Metropoletens engels von Rheims einen neuen Metrosien, der ihnen zur Consecration prasentirk den war, gerade zu abwiesen, weil es ber Prüfung seiner gelehrten Kenntnisse an den kam, daß er — nicht lesen konnte 16).

5. 9.

Noch ungunftiger wurden aber fur die Des oliten einige andere außere Umftande, wele theils aus den politischen Werhaltniffen, it the die Bischoffe selbst — theils aus jenett prangen, in welche nach und nach die Pabi

<sup>5)</sup> S. Hincmari Epist. ad Adventium, Episcop. Metensen, quo ordine debeat Metropolita confectari. Opp. T. II. p. 717.

<sup>6)</sup> Giflemar hieß ber Ehrenmann. G. Conc. T. VIII. p. 876.

# 648 II. Mbth. 3. Ubichn. Gigenheiten in ben

fe bineinkamen. Go wie nebmlich die Bischoffe wichtigere Personen im Staat und fur ben Staat wurden, fo tamen fie auch mit ihren Metropoliten auf einen gleicheren guß, Die politische Bedeutung bes letten flieg nicht immer, mit - ober richtete fich nicht imme nach feiner kirchlichen. Der simple Bifcoff galt in der Berfammlung der Stande fo viel als der Metropolit, ja der fimple Bifchoff tonne tegoft durch feine Lage, burch fein perfonli ches Unfeben oder burch feine Berbindungen ju einem viel großeren Ginfluß am Sofe ober auf bem Reichstag gelangen, als fein Metropolit; und wie mar es perhatbar, bag bieg nicht auch auf ihre gegenseitige Saltung batte Ein: fluß haben follen? Aber baben ftand der De tropolit mie der simple Bijdoff unter dem Ih nig. Der Bifchoff tonnte fast in allen Sallen bon bem erften noch an ben letten refurriren, wenn es auch nicht gerabe auf einem legalen Bege geschehen tonnte, Singegen ber Metros polit tonnte ben Bischoff nicht leicht gegen ben Ronig fchugen, ja er kannte ibm nicht einmahl in einer Fehbe, in die er nur mit einem here gog ober mit einem Grafen verwickelt wurde,

## ind, Formen b. Rirchen : Staaten. 649

eine wurksame Art helfen. Der Gewalt, bm fein kirchliches Berbaltniß ertheilte, sich also auf der einen Seite leicht genug eichen, und auf der andern Seite hatte ir wenig wohlthätiges für diejenigen, die Druck davon zunächst fühlen sollten — war es also möglich, daß sie ihnen würks urchtbar hatte werden oder sich auf die rhatte behaupten können?

#### · J. 10.

och sichtbarer beckt es sich auf, wie bie abe Gewalt ber Pabste nachtheilig auf detropolitan: Gewalt einwürkte und einwürsnußte. Wenn es mit dem Steigen won auch noch nicht weiter als dahin gekoms ware, daß der Römische Stuhl allgemein ine höhere Instanz anerkaunt wurde, bep er man in gewissen Fällen auch noch geseinen Metropoliten Schutz und Recht sinskonnte, so mußte hier die nehmliche Würden daraus entspringen, welche die Einfühster Patriarchal : Verhältnisse im Orient ist hatte. Der unmittelbare Obere, den Bischöffe in ihrem Metropoliten sehen solls

## 640 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten inben

ten, verlohr etwas von feinem Unfeben, fobalb fie einen noch hoheren über ihm faben, und wenn auch biefer bobere Dbere feine Docht felbit dazu verwandte, die legalen Berhaltniffe amifchen den Metropoliten und ihren Provim gial = Bischoffen unverruckter gu erhalten, fe wurde doch bas Band, bas fie zusammenbiett, eben baburch lofer, weil es jest nur noch burch eine fremde Sand in feiner Spannung erhale Auch fur bie Rirchen ber frau ten wurde. Tifchen Monarchie wurde aber ber Romifde Stubl noch in biefer Beriode jene bobere Inftang, benn es wurde fur fie ichon gum Ge fet gemacht, bag in einigen Rallen pon ben Musspruchen ber Metropoliten und ber Provim gial : Synoden an ben Pabft appellirt merben Tonne It). Doch es wird noch besonders ans geführt werben, daß er fur die Rirchen ber übrigen Staaten jest ichon noch etwas mehr wurde, und bag man es auch jest fcon in ben frantischen barauf anlegte, etwas mehr auf ibm zu machen.

S. IL

<sup>17)</sup> S. Capitular, L. VII. c. 173. c. 315. Capit. Augi-

# bind. Formen b. Kitchen Staaten. 651

ğ. 11.

Borber mag es aber ben biefer Gelegens noch ale eine besonbere Gigenheit: in: ber affung ber neuen Rirchen erwähnt werbeit, feiner ber Berfuche, Die von Beit ju Beit icht murben, um etwas der Putriarchals affung abnliches ben ihnen einzuführen, i daurenben Erfolg batte. Es burfte fich t febr fcbeinbar bezweifeln laffent, ob die entalischen Rirchen, auch so lange fie noch r ber Romifchen: Berrichaft fanben, ies le in die Patriarchal = Verbindung wurklich intamen; benn es ift eben fo zweifelhaft, ben Romlichen Bischoffen jemahle von ben fchen, fpanischen und brittannischen Rirs in jenem Beitraum Patriarden = Rechte gus inden, als es zweifelhaft ift, ob fe bon Dabften felbft angesprochen und pratenbirt ben. Nachdem aber jede biefer Rirchen uns eine eigene Berricaft gefommen, und eine esonderte National : Rirche geworden mar, hatte man theils burch einen naturlichen hahmungs : Trieb, theils durch andere Um= be leicht genug auf bie Ibee tommen tons , auch in jeder noch ein hoberes, bem paexaixt

## 652 IL Ubth. 3. Abschn. Gigenheiten in ben.

triarchalischen ahnliches Superioritäts: Derhalte.
niß unter irgend einem Titel anzubringen, und mmn findet auch mehrere Spuhren, daß man der Ibee zu verschiedenen Zeiten nahe gemg kam. In Gallien legten es die Metropolitm von kvon Is), und etwas späther die Erzbischöffe von Bourges sehr unverdeckt daranf an, sich unter dem Titel als Primaten würd liche Patriarchen: Rechte, wenn auch nicht über die ganze gallische Kirche, doch über mehren Provinzen zu verschaffen I). In Spanier verrie

- 18) Die Metropoliten von Arles und Bienne, die ehmahls um den Primat gestritten hatten, weren durch die Verdnderungen in dem politischen Justand von Gallien so herabgekommen, daß sie wicht mehr in Betrachtung kamen. Dem Bischof Nicetius zu Lyon gab aber nicht nur schon Gregor von Tours L. V. c. 20. den Patriarchen-Lites, sondern auch die zwepte Synode zu Macon führte den Bischoff Priscus von Lyon unter die sem Nahmen an. S. Marca Dissert. de Priman Lugdunensi inter Dissert. seled. p. 9.
  - 19) Carl ber Gr. half zuerst im J. 786. bem Bifcoff Ermenbert von Bourges bazu, indem et Bourges zur hauptstadt des von ihm neu-orse-

ind sformen b. Rirchen: Staaten. 653

ethen die Erzbischöffe von Toledo bent lichen Plan, den sie auch innter der Besigung ihrer Könige weit genug zur Ansem igung ihrer Könige weit genug zur Ansem ig brachten 20) Der Primat der neuen schen Kirche wurde würklich von den Erzststen zu Canterbury behauptet, wiewohl ie Metropoliten Rechte, welche ste zuerst darüber gehabt hatten, mit den Erzdisen von York zuletzt theilen musten 21). Italien hatten die longobardischen Könige ihren Bischöffen zu Aquileja den Patriarz Titel bevgelegt 22). Ja selbst Carl ber le schien in der Folge die Verhältnisse eines kirchlie

nifirten aquitanischen Reichs ertlarte, benn beb bieser Gelegenheit unterwarf er der Primets-Jurisdiktion des Bischoffs auch die Metropoliten von Bourdeaur, von Auch und von Narbonne. S. Conc. Gall. T. III. p. 235.

- ) S. Conc. (Labbé) T.V. p. 1620 1630. und Cenni De Primatu eccles. Toledan, in Antiquit. Hispan. T. H. p. 184. ff.
- ) S. Anglia sacra T. I. p. 2. 65.
- ) S. Paul. Diac. L. IV. c. 20. Aber Paul giebt auch schon den früheren Bischöffen von Aquileja den Patriarchen : Titel. Baron. ad ann. 5701 u. 10.

## 654 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

Bindlichen Primate in einigen Landern feiner gro-Ben Monarchie wiederherstellen zu wollen 23). Allein theils tamen die Anlagen, die man das zu machte, niemahls ganz zu Stand, theils erhielten, sie sich nur eine turze Zeit, ober es war, hochstens der Nahme ohne die Sache, was sich davon erhalten ließ.

§. 12.

Dabeh legt sich zwar ber Sinfluß, ben auch lotale und temporare Umstände auf bas Wislingen, wie auf bas zeitige Gelingen bis fer Plane hatten, sehr sichtbar in ber Geschich te bar. Das gallische Patriarchat von kon konnte sich nicht langer halten, sobald einmahl die Provinzen zerriffen waxen, von benen kon als die Haupt schabt erkannt worden wat Auch die Primaten Rechte, die Carl der Geben Erzbischöffen von Bourges über die Kip

23) Dieß erhellt aus dem Bepfpiel des von ihm er tichteten kirchlichen Primats von Bourges; abst auf die Berordnungen im fiebenten Buch des Capitularien c. 89. 156 171 darf man fich nicht gum Beweis berufen, denn diele kamen nahr scheinlich aus der Fabrik des falschen Inder hinein.

ind. Formen b. Rirchen : Staaten. 655

bon Aquitanien übertragen hatte, fielen selbst weg, ba bie Propinsen, bie das greich Aquitanien ausmachten, anbers bege Die Patriarden von Aguileia murben. en taum ihren Titel noch retten, nache bie Lombardie unter frantische Berrichaft imen war, bem Primat von Tolebo aber bie Baracenen" porlaufia ein Enbe. ift es weniaftens im frantischen Staat fennbar, bag andere Umftanbe, bag ber unabhangigere National . Geift, e und bie Ungewohnheit biefes Geiffes, fich in en und Sormlichteiten gu ichmiegen, und besonders wieder die politische Lage, in e die Bifchoffe bineinkamen, bem Aufien und ber Erhaltung von firchlichen Pris Berbaltniffen noch ungunftiger murben. partfamfte Urfache aber, warum es in fele ber neuen chriftlichen Staaten zu einem ichen National Datriarchat jemable fam, tommen tonnte, entsprang ohne 3meifel bemienigen, mas bie Romifchen Bifcboffe in diefem Beitraum fur alle Rirchen biefer ten zu werden anfiengen, und auch mart noch murben.

#### 656 II. Abth. 3. Abfchn. Gigenheiten in ben

Dieß macht die wichtigste Erscheinung in ber Geschichte bes christlichen Occidents, denn bief war es, was die totalste und entscheidenbste Weranderung in seinem kirchlichen Justand jest schon vorbereitete.

#### Kav. VI.

Entstehungs : Geschichte des Römischen Supremein in den occidentalischen Birchen. Lage und Der hältnisse der Römischen Dischöffe zu Ausang dieser Periode.

#### **S.** 1.

Allerdings tam es noch in diefem Zeitrum dazu, daß alle die neuen Rirchen, die fich in Occident gevildet hatten, durch das Bereinigungs = Mittel eines Romischen Supremais, den fie insgesammt anerkannten, in einen ein zigen großen Körper vereinigt, oder durch bie Unerkennung eines solchen Supremats zu einem Ganzen unter einem gemeinschaftlichen

## bind. Formen b. Rirchen Staaten. 657

haupt bereinigt murben. Es tam alfo in diefer Deriode ju ber Ginführung bes Hichen Pablithums; nur muß man fogleich isiggen, bag es boch erft gegen bas Enbe Periode bazu tam, und bag es auch bann gar nicht in jenem Ginn bagu tam, in em es meiftens von Romischen Siftoritern ptet mit d'entant erifer ferenden im plie, im

en der Untersuchung : wie es bagu tem ? nan aber nathwendig von bemigen aust , was die Romifchen Bifcoffe ju Unfang Periode maren? henn nur baraus bes t es:fich einerseits, ob fie am Enbe, dies griode würklich etwas anders wurden ? mtlart es fich jum Theil anbererfeits, ie basjenige, mas fie nun murben, guch n tonnten? Damit aber brangen fich vors ) brep besondere Puntte gur naberen Being auf, denn man muß wiffen, in welcher Lage fich überhaupt

bmifchen Wifchoffe ben bem Gintritt, Diefes ims befanden ?" Es ift alsbant ::: ; ....

er's Birchengeid. B. II.

Romais assigned

## 678 II. 26th. 3. Abfchn. Gigenheiten in ben

- 2) nachzusehen nothig, in welche Lage und in welches Berhaltniß sie mit ben neuen Ries den, die fich im Secident Bilbeten, gleich ber threr Entstehung gekommen waren? und band erft kanft
- 3) gezeigt werben, wie sich ihre Lage und the Werhaltnis gegen diese neuen Rirchen as mahlig im Verlauf dieses Zeitalters anders fichte? welche Umstände ben dieser neuen Stellung porzüglich mitwürkten? und auf welchem Punkt fie am Ende dieses Zeitalters, also in der Nib te des neunten Jahrhunderts genau ftanden!

g. 3.

Was nun die allgemeine Lage der Rink ichen Bischoffe zu Anfang dieser Periode we trifft, so darf zuerst nur mit zwen Worde wieder daran erinnert werden, daß sie weiße steine schon seit dem dritten Jahrhundert die ersten Rang bor allen übrigen Bischoffen is der christlichen Welt prateindirt, und and is Decident, so lang er der Romischen herrschaft unterworsen war, immer behauptet hatte Auch im Drient war er ihmen mehrmahls som lich zuerkannt, zuletzt aber durch die Patrian

## ind. Formen d. Kirchen . Staaten. 659

bon Conffantingvel freitig gemacht more im Occident aber hatte man ihnen immer anden, daß fie bie wiffen und pornehmiften! iffe in ber thristlichen Welt, fo wie ihre : die erfte und vornehmfte in ber Belt Sie felbft hingegen batten nicht nur bieg. n fie hatten noch mehr pratenbirt; benn: titen einmahl bad Recht einer gewiffent Aufficht, die ihnen über die gange Rirche agen fen, und außerbem noch eine obers liche Bewalt in allen firchlichen (Baden, wenigstens bas Recht beurlebtem Juftanti ber letten Entscheidung pritenbirte bas in allen ftreitigen Gachen gufteben miffle meber bas eine noch bas andere war ibe. emable allgemein eingeraumt; warben : fo: ie auch weber fur bas eine noch fin bud s einen pollig rechtofraftigen Titel auffint 1-batten. Denn wiewohl bin und wiebent se Ralle portamen, woben man ihnen eine: ischung in die Angelegenheiten freindet m gestattete, bie bas. Recht einer fulchen Mufficht ober einer : folden Dbensches porauszusenen fcbien, fo traten boch ims vieber andere ein, woben man gegen jene Tt 2 Ond cases a

## 660 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

und also auch gegen diese recht feperlich prestestirte. Hingegen bleibt es allerdings gewiß, baß man sich schon allgemein daran gewöhnt, und besonders im Occident daran gewöhnt habte, sie als die anerkannten ersten Bischoffe der christlichen Welt burch eine höhere Verehrung, beren Aeußerungen eine sehr verschiedene Dar tung, juließen, recht auffallend ausguzeichnen ").

#### j. 4.

Daben ist es aber nicht unwichtig, beswerten, daß die Romischen Bischstenwoch zu eben dieser Zeit in einem wahm Wasallen Werhältniß gegen die Kanser, ober gegen den Hof von Constantinopel standen, als gemein als seine Wasallen betrachtet wurden, und sich auch selbst immer als solche betrackteten. Nicht nur die Stadt Rom selbst med das Romische Gebiet, oder der Ducatus komanus, gehörte noch die über das siebend Iahrhundert hinaus zu dem griechischen Kapserthum, sondern auch in den Provinzen wer Italien, in welchen die Romische Kirche ist mei

<sup>1)</sup> C. B. I. Ver. III. Abth, III. Aap, 10, 11, 8 1634-672.

#### binb. , Formen b. Rirchen Staaten. 661

en Patrimonien hatte, in Apulien, Calab, Sicilien, hatte sich die griechische Herrs: bis dahin immer noch gegen die Longon in behanptet, in beren Hande der übrige des Landes gefallen war. Auch übten lapser in diesen Provinzen noch alle Region Randes : Hoheit ans, und ließen ihre Exarchen, Präfette und Statthad regieren, ohne daß es den Pähsten nur sallen wäre, sich selbst oder ihre Gåter, die Stadt Rom als exemt von ihrer chaft betrachten zu wollen.

#### **§**. **5**.

Ran stoßt vielmehr auf eine Menge von sachen in der Geschichte, woben sie selbst Abhängigseit von ihnen anerkannten, und Togar Beweisen davon unterzogen, die in der Folge gern wieder aus der Geste ausgemerzt hatte, wenn es nur mögs zewesen ware. So bezahlten sie zum Beps wie alle andere Nasallen, Tribut und p: Gelb 2) von ihren Patrimonien. So biels

Als eine besondere Gunstbezengung 'erließ ber Et 3 Sanfer

## 662 II. Abth. 3. Abichn, Gigenheiten in ben

hielten sie beständig einen eigenen Abgeordneten am hofe zu Sonstantinopel, der unter dem Tutel eines Apocrisiars bloß den Agenten vorstellt te 3), welcher dort ihr Interesse zu besorgen hatte, und so oft ein neuer Pabst gewählt wurde, so war er verpflichtet, einen neuen plicken, der immer zuerst die Bestätigung swischen, der immer zuerst die Bestätigung swischen der Privilegien der Römischen Lirche von dem Hose erbitten mußte 4). Doch

Rapfer Justinian II. im 3. 687. ber romifen Rirche unter dem Pabst Conon die Capitalin von ihren Bruttischen und Lukanischen Patrimenien. S. Anastas: in Vit. Conon.

- 3) Co war felbst Gregor I. vor seiner Erhebung zum Pontififat Apokrisiar seines Borgangers Pelagins II. am kapsersichen Hofe. Während seinem eigenen Pontifikak aber mußte er sich im mahl bev dem Kapser Phocas im I. 603. dembet hig deswegen entschuldigen, daß die Stelle in nes Apokrissats durch einen Busall einige 3der unbeseht geblieben war. S. Epis. L. XIII. ep S.
- 4) Das Bestätigungs : Necht der Pabst : Wahlen im bicirte sich der ostgothische König Athalaric mie driestlich in dem berohmten Editt vom 3. 533-1 prim

## rbind. Formen b. Rirchen: Staaten. 663

Kanser selbst zeigten noch unzwendentiger, sie den Ramischen Bischoff nur in dem nlichen Unterthanens und Wasallen Werhalts wie alle andere Landes Bischoffe betrachen. Sie schickten ja immer ihre Decrete und cripte auch an ihn, wie an alle andere, wenn es zuweilen einigen Pabsten einfiel, kapserlichen Besehle nicht respektiren zu wols len,

worinn er auch bie Summe bestimmte, welche jedesmahl fur die tonigliche Confirmation bezahlt merben follte. Nachbem Italien wieber gum Rapferthum getommen mar, fo übten auch Die Kapfer von Justinian an dieß Recht obne Un= terbrechung und obne Wiederfprud von Ceiten ber Pabfte und ber Romer aus. 3m 3. 682. bewürften nur die Befandten des Pabfts Aga: thon II. bep Conftantin Pogon., daß er die Confirmations : Gebuhren berabfette, aber bafur verordnete er befto bestimmter, bag in Butunft fein nener Pabit mehr ordinirt ober tonfecrirt werben buife, ehe bas tapferliche Confirma-- tions - Decret feiner Bahl eingegangen fev: Bie spiele Formlichteiten und Schreibereven ber ble: fen Confirmations : Gefuchen vortamen f. ben Cenni Monumenta Domin. Pontif. T. I. p. 289.

## 664 II. Abth. 3. Abichn. Sigenheiten in ben

len, so geschah es mehr als einmahl, bas man sie nach Constantinopel transportiren ließ, wie es im sechsten Jahrhundert bem Pak Wigilius, und im siebenten Martin L begegne te.

#### **5**. 6

Dingegen barf es ja nicht unbemertt gelofi fen merben, daß bennoch die Romischen Bischofe fe vom Enbe bes fechften Jahrhunderte an und im Berlauf bes fiebenten allmablig einen vid größeren Ginfluß in Italien und eine weit be beutendere Macht erhielten, als jemahls vor ber in ihren Banben gewesen mar. Ihr firde liches Berhaltniß hatte ihnen zwar immer aud einen politischen Ginfluß verfichert, Hofe zu Conftantinopel und ben Rapfern felbk fich mehrmahls fuhlbar gemacht, und biefen eine Sprache gegen fie abgenothigt hatte, bit bon ihrem fonftigen Canglen : Styl gegen ihre Bafallen fehr auffallend abwich. Doch bis jest hatte fich biefer politische Ginfluß ber Pabfie gerabe in bem fleineren Rreife, ben fie als Bifchoffe iber Romifchen Dibcefe berührten, am wenigsten außern tonnen, weil ihm bier fo vie

## linde. Formen b. Mirden. Stadten dos

nmittelbar emigegen würklen prolifik whin bemerkten Zeitpunks am hatem fierauch im n Kreife, bereifie zanächst umgabe, imipraecher Macht, eshälten, weil esufegur fic ingleich mehr als vorber durinn zu wärken

#### f. 7.

Dieß hatten fie Junachft ber Werwirrung', velche Italien fett bem Einstuch bei Lone then gerathen, und ber Stendude zur bain: ju welcher die Inpferliche Macht'schon er herabgesunken war. Dep dieser Schwills war der hof zu Constantinopel nicht'stin nd, das Land gegen bie vordringenden Lone weben zu schulen, und mußte bider seine theibigung größteutheils den Einwohnern i, und vorzüglich den größeren Güter Bes in überlaffen, denen freylich auch uit ihrer i willen gar nicht damit gedient wat, nins die longobardische Herrschaft zu kommen.

Besonders die kapserlichen Exarchen gu Ravens na, die allerdings oft auf das schandlichste mit ihnen umgiengen.

## 686 H. Mbit. Bellbiden, Gigenfeiten in

Min Meinberstweinistam aufgenmentern, m jauch bespisse in Stand zu setzen, ir jagt derzisse soichen größeren Lapid Seige wermpseuch webrere Meganstigungen und. Theile hernisndechenischen Rechte übenke woben dann das meiste an die Römischen Schisse seil.

.7

Dies hatim nehmick ammeisten Land, misten also nehmick amb am meisten zu Merbeihierng bes Kandes kontriduiren, so sein welche gemeinschaftlich abgewandt we faste, au die Spilse der übrigen Guter aftiger stellen mußten. Schon dadurch allein kandes Sachen, aber erhielten jetzt in Landes Sachen, aber erhielten jetzt kandes Sachen, aber erhielten jetzt bilegien Grieb der Namischlich mehr vilegien (b. erhielten 3. B. auf ihren Gieber in den Propinzen, worinn ihre G

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

<sup>4)</sup> S. Bere Utoria del Daminio temporale della apostolica nelle due Sicilie. (Rom. 1788. in p. 10.

#### binb. : Formen b. Rirden : Staaten. 467

Patrimonien lagen, das Befetzungs Recht obrigkeitlichen Alemter, und erhielten eine bedeutendere Gewalt in Rom felbst, wo ohnehin von jeher den größten Einstaß auf Bolt gehabt hatten. Gregor III. durfte: 3) daher ben dem ersten Ausbruch des tollen der Krieges schon wagen, den Mönnern zu sieten, daß sie in den kapferlichen Fiscus schenern mehr bezahlen sollten: doch ers er daben, daß es noch zu früh gewagt r, denn der damahlige Kapser Leo der Isau: konsciente ihm dasur sein ganzes Patrimbentum

() Unter bem eben so toffen Monotheleten - Arleg hatte schon der Pabst Konstantin im J. 713. eisne förmliche Empörung der Römer gegen den Kapser Philippicus Bardanes eingeleitet, wobep es in Rom selbst zu einer Schacht zwischen dem Erarchen zu Navenna und zwischen dem Bolt gestommen war. S. Anastas. de Vicis Pone. T. I. p. 162. Aber Gregor II. und Gregor III. nahmen wenigstens unter dem Bilder-Krieg eine noch frechere Sprache gesen den Kapser an, went sie auch nicht viel mehr thun konnten. S. Epist. Gregor. Conc. T. VII. p. 7. 23. und Muraturi Annalig. Ital. T. IV. p. 236. 267.

## -668 II. Abth. 3. Abicon. Gigenheiten in ben

nium in Sicilien \*), und riß zugleich biefe Infel nebst Sarbinien und Corfita von bem Romifchen Metropoliten: Sprengel ab.

Die in die Mitte des achten Jahrhunderts — bieß ergiebt sich baraus höchst deutlich — war ren also die Admischen Bischöffe noch Wasels len der griechischen Kapser, aber Wasalen, welche durch die Größe ihrer Bestigungen schre sehr machtig geworden waren, und theils durch die Bewilliqung der Landesberrn, theils durch die Begünstigung der Umstände sich auf ihm Gütern bereits in den Besitz mehrerer Recht gesetzt hatten, welche eigentlich zu der Landes Hoheit gehörten, auf welche sie übrigens selbst noch keine Ansprüche machten, und noch nie welche gemacht hatten ?).

**5.** 9.

- 8) Der Schlag mar nicht unbedeutend, benn die Sinkunfte der Patitic aus ihren Patrimonien in Sicilien betrugen jahrlich vierthalb Calente, welche Fleury zu 224000. Liv. berechnet. Hill. eccles. T. IX. p. 234.
- 9) Dieß gesicht selbst ein bocht bedeutender neuert Romischer Sof: Schriftsteller, der Carbin. Borgia, in der angeführten Breve Moria del Dominio tempoale &c. p. 28.

#### **§**. 9.

Dieß Werhaltniss, in welchem die Romis Bischoffe noch bis über die Mitte dieser ibe hinaus mit bem griechischen Kansenzube hinaus mit bem griechischen Kansenzube die Lage haben, mußte aben mehrfachen Einsus auf die Lage haben, welche sie mit einigen der neu-entstandenen ten des Occidents und den neuen Kirchen e Staaten tamen. Doch fand dieß nicht allen in gleicher Maase, es fand ben einig gar nicht statt; daher muß auch der Stand Lage gegen jeden im besondern betrachtet ben.

#### g. 10.

Um nachsten waren die Pabfte den Longos ben, aber gerade mit diesen mußten fie wes ihrer Berhaltniffe mit bem griechischen Kape am schlimmsten steben.

Burn William

Die Longobarden giengen ja auf nichts ans ; aus, als Italien von dem Rapferthum ureiffen, und ihrer herrschaft zu unterwers

Sie mußten alfo naturlich alles, was 7 tapferlich war und tapferlich bleiben wollals Feind betrachten, und in diesem Licht mußt.

#### 670 II. Abth 3. Abidin. Gigenheiten in ben

te ihnen am meisten der Römische Bischoff ers scheinen. Dieser trug am meisten dazu ben, the Vordrügen. gegen den unteren Abeil von Stalten aufzuhalten, freylich gar nicht aus desinderer Anhänglichkeit au den Zof zu Cow stantindpel, sondern weil er lieber Wasall des entfernten Känsers bleiben, als Hof Wischoff den Könige werden wollte. Er dint also von ihrem ersten Eintritt in Italia air das beständige Fiell ihrer Angrisse und duch das beständige Fiell ihrer Angrisse von dach der zuerst auch duch deine veligibse Ehrfurcht gegen ihm zurückgehalten, sondern vielmehr durch Sekten Sast und mehr wider ihn eingenommen wurden.

#### \$. 11.

dis Arianer haften fie nehmlich ben orthe boren Romischen Beschoff besto mehr, da sie auch das Haupt ihrer religibsen Gegenparthit

10) Schon im J. 584. schrieb der Pabst Pelagins I. an Gregor, der Bamahls sein Agent in Constantinopel war: "Tantae nobis calanitates ac tribalationes a persidia Lougobardorum illatae contapproprium jus jarandum, ut mullus possit ad bot referendum suficere." Baron, ad h. ann. ur. 15.

n erblicken umsten. Machdem sielschiaben eine ihrer Admiginnen zu beit Annahms withodoren Glaubens hatten bringen laffen, mothen beingen laffen, mot das fio der neues bend Einigkeit, worein sie mit ben König Bischöffen dadurch gekommen waren gaduch politisches Interesse aufgeopfett dictions ni anch jetzt von Beit zu Zeit tint fweunda tliches Verkehr, wenn auch oft ein Wasp Assach und zwiecilen ein förmlichen Friede hen ihnen statt sather.), so bunchen doch

In diesen Imischenzeiten suchten wohl die lothe gobardischen Könige die Pabste auch zuweilen durch Gefälligkeiten zu bestechen. Go gab die Konig Aribert im I. 707. dem Pabst Johaisk VII. die Patrimonien zurück, welche bie römie sche Kirche ehmabls in der Proving der oppsischen Alpen besessen hatte. G. Anastasius T. L. p. 157. Paul Diacon. L. VI. c. 28. Daraus fand Baronius ad ann. 704. nr. 1. und 712: nr. 8. für gut, eine Schenkung der ganzen Provinz der cottisschen Alpen zu machen, welche Aribert dem heil. Petrus übergeben, und sein Nachsolger Luite prand im I. 712. ihm und einmahl bestäftigt hat be. Wenn man ihm aber dieß nachsagte, bis

#### d72 U: Abth. 3. Abfchu. Gigenheiten in ben

tunner bie Keinbseligkeiten nach einer bichk kurzen Frist auf bas nace wieder aus; ja die katholischen longobardischen Könige sesten jest den Pädssen weit stärker, als ehmahls die erier nischen zu, weil sie immer mehr überzenst wurden, daß der Uederrest von Italien nicht ehet in ihre Hände fallen würde, als die sie auchenzibis Stadt Rom ihrer Herrschaft un terworfen hätten.

Dom: dieser Zeid en die über die Mitt des achten: Zahrhundertss hindus, dies beist, die die longobardische Krone auf die Frankn kam, fand also auch, der äußeren Glaubense Einigkeit ungeachtet, nur eine äußerst lape,

Einigkeit ungeachtet, nur eine außerst lare, bloß burch einen seltenen Berkehr unterhaltent kirchliche Berbindung zwischen ben Longobarden und den Vähften statt, denn einige longobard bische Konige waren so weit entsernt, ihnen

eines

Muratori in seinen Annalen T. IV. p. 212 bes wahre Factum restituirte, so konnte dies nut davon herkommen, weil man einer handgreisich undchten Urkunde bep Baronius mehr Glanben, als den Nachrichten von Daul und Anastasius bepmaß, die ausdrücklich nur von der Zunäcze be der romischen Patrimonien Grechen.

#### bind. . Formen b. Rirden . Staaten. 673

r Einfluß auf ihre Kirchen und auf ihre boffe einzuräumen, oder den letten zu gesen, das sie einen kirchlichen Supremat der nischen Bischoffe agnosciren durften, daß es ihnen vielmehr als Staats Werbrechen chneten 12), wenn sie nur in eine Corsundenz mit ihnen treten wollten.

Rap. VII

gelegte Schilderung der Lage, im welche bie ifchen Bifchoffe mit den neuen Birchen im Off cident bey ihrer Untfebung tamen.

**§**. 1

mas verschieben war hingegen ibas Bem niß , in welches die Romischen Bischoffe

3 3m 3. 626. mußte wenigstens erft bie Erland niß bes Konige nachgesucht werben, ba man in ber Streitsache eines Alosters mit feinem Biichoff an den Pabst returriren wollte. G.: Juron. ad h. ann. nr. 37.

land's Airdengefd. 28, II.

Uu

# 674 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

mit dem neuen franklichen Staat in Sallien bineinkamen, wiewohl es ihnen auch nicht ge lang, es gang so vortheilhaft fur fich zu mathen, ober wenigstens nicht gelang, es so vortheilhaft fur fich zu erhalten, als fie es zuerf zu stellen versucht hatten.

Die neuen frantischen Regenten Randen nebe lich in teinem feindfeligen Berhaltnig mit ben Sofe zu Conftantinopel, benn fie batten fic wegen besjenigen, was fie ihm in Gallien de genommen hatten, fehr balb, und awar auf Bebingungen, woburch fie fich nur wenig to Mitigt fühlten, mit ihm abgefunden. biefer Seite ber konnten fie also auch gent ben Romifchen Bifchoff weiter nichts baben; aber die Romifchen Bifcoffe erhielten baburd ben Bortheil, daß fie auch ihrerfeits burch kie ste volitische Rudficht verhindert wurden, ihn bisherige Berbindung mit ben gallifchen Sin den unter ber neuen herrschaft fortzuseten, und allmablig auch bie Eroberer Galliens felbft bineinaugieben.

. . . 6. 2.

am An ihren Bemubungen daran ließen fie et dann nicht fehlen, denn der Pabst Anastasius II.,

## chind. Formen b. Rirchen : Staaten. 675

ju ber Beit ber Betehrung Chlodwigs auf Romischen Stuhl faß, unterließ nicht, fogleich in einem eigenen Schreiben 1) Blud gur munfchen, und fein Nachfolger niebas machte bann von einem febr fein ebachten Mittel Gebranch, ...um : mit bem i chriftlichen Ronig in einen weiteren : Bera zu tommen. Er machte im Sabr -514. n Betebrer, bem beil. Remigius pon ng, die Schmeichelen, baß er ibn gu fejg Ditar in Gallien ernannte, fo weit . frantischen Berrichaft unterworfen war > ber beil. Remigius batte vorber ben Rie agu gebracht, baß er ein ichones Geichens Rom geschickt hatte 2); allein es scheint nicht,

#### 5. Conc. T. IV. p. 1282.

Jincmar im Leben; das heil. Remigina spricht son einer goldnen Krone, die Shlodwig dem pable geschickt habe, aber mit dieser goldnen Krone, die jedoch auch Anaskastus in Hormisd.
7. 1. p. 922 erwähnt, sieht es doch etwas verdächsig, und mit dem Visariats: Patent des heil. Kemigius noch verdächtiger aus. Das Geschenkoll unter Kormisdas, also am frühesten im J.
14., dem ersten seines Pontistats, nach Rom.

## 676 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

nicht, bag auf bas eine ober auf bas anbere etwas meiteres jum Vortheil ber Pabfte erfolgt bare. Chlodwig glaubte ohne Zweifel, es ge bore jaum chrifilichen Staats : Ceremoniel, bef ein Ronig ben feiner Taufe bem Romifchen Bi Schoff als bem Nachfolger bes beil. Betrie ein Prafent machen muffe, und ließ fich bes wegen pon bem beil. Remigius fo leicht bau Dewegen. Da er aber fonft weiter nicht ein fab, was ihm eine Berbinbung mit bem frem ben Bifcoff naten tonnte, und bie abrige 3t feiner Regierung hindurch fo viel anderes thun und zu forgen hatte, auch feinen Bifchfr fen fo viel anderes ju thun und ju forgen geb, fo fcbien wurflich auf einige Beit auch in ber bil 4: 1: : beri

gekommen fepn, und boch war Chiedwig ichn im 3. 511. gestorben. In dem Witariats: It plom aber, das sich auch in tein früheres Jak seben läßt, spricht Hormisdas von seinem diece et spirituali filio Chludovim. als ob er noch let te. Anßer diesem uns sich auch der Glaube an die Aechtheit des Diploms bloß auf das Anseba Sincmars gründen, denn dieß beweist nicht bafür, das es auch Gloddard in seine Hist. erd Rhemons. L. L. c. 15. aufanden.

# cbinb. Formen b. Rirchen Gtaaten. 679

gen Correspondenz zwischen Rom und Gals ein Stillftand einzutreten, benn in ben ffen zwanzig Jahren findet fich in ber Ge hte teine Spuhr davon.

Doch auf ber einen Geite mar ben Pabften auf ber anbern ben gallischen Bischbffen biel baran gelegen, in einer wechselfeitigen sindung zu bleiben, als baß fie fich nicht en bemuben follen, fie auf bas neue wieber ifnupfen. Die letten mußten es jest felbft ber neuen Lage willen, in welche fie unter : neuen Berrichaft getommen maren, wund iswerther als vorber finden, eine fortdaus e Rommunitation mit bem fremben Bis f zu unterhalten, deffen Mahme und Une 1 mehrfach nutlich fur fie werben tonnte; Pabsten aber mußte es nicht nur um ibrer lichen Unsprüche, sonbern auch um politis ' Rudfichten willen wichtig werben, nicht in beständiger Berührung mit den gollis 1 Rirchen zu bleiben, sonbern auch mit i neuen Regenten in eine nabere zu tome . Sie hatten ja felbft in Gallien ein flei-Hu 3 nes

# 678 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

nes Patrimonium 3), bessen Erhaltung ihnen micht ganz gleichgultig senn konnte; aber ohne Pmeifel sahen sie schon baben auch noch auf weitere Wortheile hinaus, die sich mit ber Zeit bavon erwarten ließen.

#### §. 4.

So wenig aber auch noch die nachsten Rach folger Chlodwigs geneigt schienen, den Pabsin die Hande dazu zu bieten, weil sie felbst kin Interesse für sich daben zu sehen glaubten, so schienen sie doch eben deswegen auch nicht dagegen zu haben, wenn ihre Bischöffe für sich ihren bischerigen Berkehr mit den Pabsien sort setzen, sie hin und wieder zu Rath ziehen, und auch wohl zuweilen in ihren Handeln mit

3) Dieß Patrimonium mochte zwar nicht febr beber tend sepn, doch bestand es aus mehreren Grundstücken, die wahrscheinlich in den Didcesen von Arles und Marseille zerstreut waren. Das ei ihnen nicht gleichgültig war, ersieht man aus den Briefen, welche schon Pelagius im I. 556. au den König Childebert, und in der Folge Gregne I. nicht nur an die Könige, sondern auch an mehrere frantische Großen deßhalb erließ. S.

# erbind. Formen b. Rirchen: Staaten. 679

refurriren wollten. Dieg fonnte leichter eins eitet werben, fobald auch die Propingen. de ehmable ju bem Metropoliten . Oprene von Arles gehort batten, in die Gemalt. Franten getommen waren, benn bie Bis ife von Arles batten fich vom Anfang des ften Jahrhunberts an besonders an die Dabe hingebrangt, und fich auch ben Charale ihren Bifarien in Gallien ertheilen laffen 4). burch murben fie eigentlich nur bie beftanbis Agenten und Correspondenten ber Dabfte', n ihr Bifariate = Patent ichien fie gwar ber m nach ju autorifiren, daß fie in allen len im Nahmen und unter- ber Autorität Pabsts handeln durften, in der That aber . ráum:

Diesen Charafter hatte guerst Bosimus im J. 417. dem Bischoff Patroclus von Arles ertheilt. Doch ist es noch zweiselhaft, ob er ihm ein neues Bisarlats = Recht, oder nur die Rechte eines größezen Metropoliten über mehrere Provinzen ertheilen wollte. G. Epist. Pouris. Roman. (ed. Schönemann.) Vol. I. p. 665. Marca de Concord. L. V. c. 30. Quesnel in Opp. Leonis M. T. II. Dissert, V. c. 6.

# 680 II Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

vanmte es ihnen nur einen Titel ein, da es bloß auf ihren größeren Metropoliten : Sprem gel eingeschränkt war, und ihnen weiter kime Macht gab, als sie schon in diesem kraft ihm Metropoliten : Rechte auszuüben befugt wer sen . Doch da sich die Bischöffe von Arle durch den Titel geehrt hielten, und auch bie unter ihnen stehenden Bischoffe sich bewegen ließen, ihn zu respektiren, weil sie sich weiten nicht

3) Rach dem Divlom, bas noch Bigilins für ben Bifchoff Auranius von Arles ausstellte, murben fie nur dadurch bevollmachtigt - "pr fi gute distensiones inter Episcopos extiterint, eas adhibite competente coepiscoporum numero fecundum canones finirent - et Episcopis longius ex proviscia proficiscentibus formatas exhiberent." Conc. T. V p. 320. Dieß waren aber bie eigenthimliden Rechte aller Metropoliten - mitbin erhiel: ten fle nichts baburch , als baß fle bochtens bie fe Rechte in einem großeren Begirt ausüben burften. Auf ein Vilariats = Berbaltnis batte bochtens bie Unweisung Begng , baß fie in allen Streitigfeiten, ble über bie Lebre entfteben mochten, und in allen causis majoribus, quae teminari in loco non poffunt, an ben Dabft berich ten follten.

## binb. : Formen b. Rirden . Staaten. 681.

: badurch beschwehrt fühlten, so tam es er ben Pabsten trefflich zu gut, daß fie b diesen Canal einen beständigen Ginfluß die gallischen Kirchen mit der leichtesten he und den wenigsten Kosten behaupten ten, und diesen Dienst hatten sie ihm auch noch zu danken.

## 6. 5.

Buch unter ber Berrichaft ber Gothen hats fich die Bischoffe von Arles forgfaltig in m Berhaltnig mit ben Pabften gu erhalten icht, woven man in den Werhandlungen Bischoffs Cafarins mit ben Romischen Bis ffen Felir und Symmachus Beweise genug et. Als hierauf Arles in die Sande ber mien tam, fo hielten fie es wahrscheinlich er Convenieng noch gemaffer, barinn gu iben, und mit fehr raffinirter Schlauheit ften fie felbft ben Ronig Childebert dagu bringen, bag er ihnen bagu half. Ite bem Ronig vor, daß bisher die Bifchoffe s Arles von bem erften Bifchoff ber chrifts jen Belt auf eine besondere Art geehrt mora feven, indem er ihnen jum Beichen ber, in-Uu z

# 682 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben .:

nigsten Gemeinschaft nat ihm bas Pallium zw geschickt habe, welches das Insigne der hoch sten kirchlichen Würbe sep. Childebert, der ohne Zweisel weiter nichts davon wußte, als daß das Pallium eine Auszeichnung der von nehmeren Sischoffe sepn. sollte, fühlte sich eben dadurch besto stärker zu dem Wunsch gereitt, daß die Bischoffe von Arles unter der frank schen Herrschaft nichts geringeres vorstellen sollten, als sie unter ihrer ehmahligen vorze stellt hatten, und da man ihm zu verstehen gab, daß eine Unterhandlung mit dem Pahst deßhalb nothig sep 6), so ließ er ihn in sei

nem

6) Sie konnte auch um besonderer Umstände willen nothig geworden seyn, da doch der Pabst selbt auf die Bitte des Königs noch erklärte, daß et erst die Erlaubniß des Kapsers dazu einholen musse. S. Vigilii Ep. 6 Conc. T. V. p. 319. Obene Zweisel nahm der Pabst darauf Rücksicht, das die franklischen Regenten damahls nicht zum Besten bep dem Kapser Instinian angeschrieben sexu konnten: doch erklärte sich auch Gregor I. in der Kolge unter andern Umständen noch verpsichtet, die kapserliche Erlaubniß einzuholen, da man des Pallium für einen andern franklichen Bischof von ihm verlangt hatte.

## rbinb. . Formen b. Rirden , Staaten. 689

1 eigenen Dahmen im Jahr 545. erfuchen, i er bem neuen Bifchoff Auranius von Are bas Pallium fcbicfen mochte. Der bamabe : Pabft Bigilius ertlarte aber bie Bitte bas , bag er bem neuen Bijchoff auch fein Dis iats = Patent ichicen mochte, welches man ber gewöhnlich in folden Rallen mit bem llio zu verbinden pflegte. Er ließ fich auf fe Art von bem Ronige felbft aufforbern, i bisheriges Berhaltnif mit ber gallischen iche fortzuseten; die Aufforberung murbe for r von Childebert felbft und von feinen Rach. gern noch ein paarmahl in einer ahnlichen rm wiederholt 7); mithin ichien bas ehmahs je Bertehr zwischen Rom und Gallien gang f ben alten Bug und auf die vortheilhaftefte t fur den Dabft wieder bergeftellt.

#### §. 6.

Außer diesem machte man zu Rom auch ich von andern Mitteln, die fich gelegenheitlich

7) Bey den zwen Nachfolgern von Auxanius, bey Aurelian im I. 546. und Sabaudus im I. 556. und noch in der Folge bey dem Bijchoff Siagri-

# 684 U. Mbth. 3. Abfion. Gigenfeiten labat

lich anhoten, einen febr feinen Gebrand fich bie frantischen Regenten ju verp und fie bedurch ben gunftigen. Gef får bas Montifilat gu erhalten. Go ge Pelagins I. im Jahr 556. mit grafer Sru Die Bitte, Die ber Ronin Chilbebent wegen niger Reliquien , welche en the fchiclen fo an ibn batte bringen luffin 1). Go fain gor L. mit ber außerften Gefälligfeit il Bulufchen ber berachtigten Bonigin Be entgeger; und ließ fich feibf von ihr in the Unterhanbler eines Aractuta : gebrauchen: 10 fie fur ihren Entel Theoberich: mit bem bot gu Conftantinopel fcbließen wollte. 9); alleh burch alles bieg zusammen erreichte man bas ju, Rom ben abgezielten 3med nicht vollfilm big, ober erreichte ihn wenigftens nicht unf die Dauer.

5. 7

Alles, was man hier daburch gewann, lief blog darauf hinaus, daß die franklichen Adnigi einige

ns von Autun, für bewos die Königin Semilib im J. 599. von Steper dem Ge. verlaugt halb. Bi-Gifleron, ad ann. 556-26. M. M.

(29) S. Groger, Spide LeXIII. op. 6.

ge Beit hindurch in Fallen, wo ihnen felbft it gebient mar, einzelne firchliche Sachen bie Pabfte brachten ober bringen ließen, it aber in allem, was ihre Rirchen betraf, abe fo handelten, als ob gar fein Dabft. ber Welt mare, ber etwas baben au fpres n hatte. Dieg legt fich gerade am auffale bften in ber Geschichte eines Borfalls bar .: fonft gewöhnlich als ber haupt Beweis ans abet wirb, baff bie Suverioritat ber Dabe ther bie gallische Rivche auch von ihren ntifchen Regenten anerfannt worben fen. Die zwey Bifchoffe, Salonius von Embrun b Sagittarius von Gap, hatten im Jahr B. burch bie schandlichste Lebensart, welche 'bffentlich fahrten, ein foldes Mergerniß geben, bag man sich gezwungen fab, fie auf er Spnobe ju Lyon ihrer Memter gu entfets 1 10). Durch eine bochft brutale Gewalts åtigfeit, welche fie fich zulet noch gegen ien ihrer Collegen, ben Bifchoff von Tropes, laubt hatten, maren alle ihre Mitbischoffe febr gegen fie aufgebracht worben, bag bas theil ihrer Abfetjung gang einftimmig gefällt

# 686 II. Ubth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

murbe; allein ber Ronig Guntram, bem bie fer Theil von Gallien jugefallen mar, munich te die zwen Buftlinge, die fich ungleich bef fer ju Goldaten als ju Bischoffen ichicften, retten - und vielleicht eben bestwegen rette gu tonnen, weil er bie wilden Rrieger II) in ihnen fchatte. Beil jeboch bas Scanbal, bas fie erregt batten, und ber Unwille ihrer Dits bifchoffe uber fie ju groß mar, fo burfte a es nicht magen, fie offentlich gegen bie Syne be in Schut, ju nehmen; baber gab er ibnen mahrscheinlich selbst unter die Sand . bag f an den Pabft appelliren follten, zwang bie Om nobe 12), die Appellation ju respektiren, und feste fie dann murtlich, da der Pabst 300 benn II. bas Urtheil uber fie taffirt hatte, in. ibre Monter wieder ein. Aber eben diele Guir

<sup>11)</sup> Ale folde hatten fie fich im Longobarbifden Rriege gezeigt. Gregor. L. IV. c. 37.

<sup>12)</sup> Wahrscheinlich regulirte beswegen die Spude in ihrem Can. t. ben Proces : Sang, der in cassis Episcoporum befolgt werden folite, auf eine solche Art, daß alle Appellationen an den Publisbadurch abgeschuitten scheinen konnten. Concil. T.V. p. 848.

itram ließ hernach im Jahr 582. Die nehmen Bischöffe, die er in eine Empdrung gesihn selbst verwickelt glaubte, auf einer wobe zu Spalons zum zwenten mahl absets und bachte jetzt nicht mehr baran, ihnen n zwenten Returs an den Pabst zu gesen.

**S.** 8

Unger Diefem finbet fich tein Bepfviel, die frantischen Ronige ben Babften jemabis attet batten, fich gegen ihren Billen aufs rbert ober unaufgeforbert in Die Ungeles beiten ihrer Rirchen einzumischen; bingegen en fich Benfpiele genug, baf einerseits bie ofte felbst fich auf bas vorfichtigste buteteri. burch eine unzeitige Ginmifdung zu reiben. bag anbererfeits auch biejenigen Ronige, noch ben haufigsten Werkehr mit ihnen uns ielten, eben fo bebachtfam bafur forgten, nicht zu weit eingreifen zu laffen. In der bemuthigen Sprache ersuchte nicht Gres ber Große die Konige Theubebert und oberich, daß fie boch felbst einige bochft evende Difbrauche und Unordnungen in ib-

# 688 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

rem Kirchenwesen abschaffen möchten, die a ihnen Gewissens halber nicht verschweigen din fe 13). Als er sich aber die Freyheit nahm, der Königin Brunehild den Vorschlag zu mo chen 14), daß man zu Abstellung dieser Rip bräuche eine Synode veranstalten sollte, p welcher er selbst einen Legaten schicken wolk, so merkte ja selbst diese, so sehr sie auch sock seine Gönnerinn war, wohin der Vorschlag führen könnte, und nahm wohlweislich gar kw ne Notiz davon.

.**5.** 9.

Doch im Verlauf des fiebenten Jahrhunderts borte ja vollends fast aller Verkehr zwischen Rom und Gallien auf. Von Gregor I. bis zu Gregor II. berab, also über ein volles Jahrhundert, fin bet man unter den Briefen und Decreten ber Pate

- 13) S. Epift. L. IX. ep. 110. 117. "Petimus heift es in bem einen biefer Briefe in Excelleniss veftrae conflicatio de reguo suo hujus pravitatis mala removeat."
- 14) Nach feiner Angabe Ep. L. XIII. ep. 6. wollte a burch die Gefandten ber Königin barauf gerraft worben fepn.

in einziges Dofument, bas auf bas gals frankische Rirchen = Wesen Bezug hatte 16), cht einmahl ein Schreiben, bas an einen ischen Ronig ober Bischoff gerichtet mare. t die Bifariate : Berhaltniffe der Bischoffe Arles horten auf, benn nach bem Buchoff lius, bem noch Gregor I. bas Patent auss It hatte, hielt es teiner feiner Rachfolger fur der Dube werth, fich barum zu bewers und noch weniger fette fich ein Ronig meht. : Untoften, die Pabfte felbft barum gu bitbaf fie biefem oder einem antern ihrer Bis bas Pallium fcbicken modten. Chen for findet man fonft eine Spuhr von einer auch zelegenheitlich geknimften Berbinbung, in : ein einzelner frantischer Bischoff mit eis Dabft biefes Sahrbunberts gefommen mare bag ber Bifchoff Audoen von Rouen im 672. gu bem Grabe bes heil. Petrus nach mallfahrtete 16), wofur er bernach uns ten.

Das Privilegium, bas ber Pabft Abeobat im 3. 371. dem Klofier bes heil. Martins zu Cours. ertheilt haben foll, wurde die einzige Ausughme nachen, wenn es acht ware.

6. Baronius ad h. ann. nr. 1. 1.

nd's Rirdengesch. B. II.

690 II. Abth. 3. Abschn. Sigenheiten in ben ter anderem auch selbst zum Seiligen gemacht wurde.

#### **S.** 10.

Diefe gangliche Unterbrechung bes ehmabliga Correspondeng . Nerus zwischen Gallien und Ru konnte querft besto befrembender fcbeinen, ba ge rade zu der nehmlichen Beit ber Wertehr gwijden Dpanien und Rom lebhafter als jemahle betie ben murde; aber fobald man nur einen Blid af ben Buftand wirft, in welchem fich ber frantift Staat mabrent diefem Jahrhundert befant, fällt alles befrembenbe meg. Unter ben beftim digen Rriegen und Unruhen, welche bas land in Diesem Zeitraum verwirrten, hatten die Ronige und die Bischoffe ungleich mehr zu thun, als fich mit Rirchen : Sachen zu' beschäfftigen; ober die firchliche Sorge ber letten schränfte fich me niaftens blog barauf ein, die Guter ihrer Im chen gegen die rauberischen Banbe gut ichuten. bie von allen Seiten ber barnach griffen. fam noch, daß nun ber alte Stamm von gelle ichen National = Bischoffen gang ausgeftorben, und die meiften Rirchen mit gebohrnen granff befett maren, die an die alten rechtlichen forme

tr (pi

bind. Formen b. Rirchen : Staaten. 691

iger gewohnt, für ihren 3wed und Rugen feinen Sinn hatten, und baber auch leiche und schneller aus bem Gange, den fie ihe vorzeichneten, völlig heraustommen tonne

Doch die meisten Bisthumer waren ja r gegen das Ende des Jahrhunderts in die de von Lauen gefallen. Die wildeste Berung war in allen Zweigen der kirchlichen waltung eingeriffen, und war es nun wohl Bunder, wenn die verwilderten Menschen, schon so viel anderes vergessen hatten, was alten Ordnung gehörte, zulegt ebenfalls asen, daß es einen Bischoff in Rom gebe, dem man einigen Werkehr haben könnte?

## Rap. VIII.

Verhaltniffe, in welchen die Pabfte mit den fant ichen Birchen blieben, und mit den brittam nischen bineinkamen.

#### S. 1.

Ingleich gunftiger brehten fich die Umfiante in Spanien fur die Absichten und Plane ber Romifchen Bifchoffe.

Hier hatte sich auch nach der Gründung des westgothischen Reichs, oder nach der Besignete mung des Landes durch die Gothen, der Communisations Faden erhalten, der die ehmahligt spanische Kirche mit der römischen versnüpst hatte; und zwar erhielt er sich hier gerade dest wegen, weil man ihn zuerst mit einiger Gewalt abreißen zu wollen schien. Die rechtglaubigen Bischöffe, welche die Gothen ben ihrer Nieden lassung in Spanien antrasen, glaubten durch ihre neue arianische Regierung gedrückt zu wer-

## bind. : Formen b. Rirchen : Staaten. 693

und mochten es wohl auch bin und mieburch die arianischen Sof. Bischoffe murtwerben, welche die nenen Regenten mitges it, und vielleicht hier und da im Lande Unter Diesem Druck aber eilt hatten. ffen fie fich noch fefter, als vorber, an Romifden an, und fuchten die Correspons , in welcher fie fonst mit ihm gestanden n, auf bas forgsamfte zu erhalten, weil i bas Unfeben, in welchem fein Rahme, , ben ber Parthie, welche fie noch unter Wolf hatten, mehrfache Dienste leiften. z, und weil fie von Beit gu Beit hofften, , feinen politischen Ginfluß, und burch feis Berbindungen mit bem Ranfer = Sofe gu. fantinovel von dem Joche ber gothischen, Schaft wieder befreyt gu werben.

#### §. 2.

Ihne Zweifel trug auch ber zufällige Umsetwas bazu ben, daß im fünften und en Jahrhundert einige fpanische Bischöffe die Spitze ber katholischen Parthie kamen, mit einigen Pabsten schon vorher in sehr 1 personlichen Werbindungen gestanden was

# 694 Il. Abth. 3. Abschn. Gigenheiten in ben

ren. So war der heil. Toribius, Bischoff pon Aftorga, Privat : Secretar 1) bes Romi fchen Bifchoffs Leo's bes Gr. gemefen; gw fchen Gregor bem Gr. aber und bem Bifchof Leander von Sevilla hatte schon in fruhm Werhaltniffen die vertrauteste Rreundschaft ? Dadurch betamen fie weige fatt gefunden. ffens einen Antrieb weiter, fich auch in ihm neuen Umte = Berhaltniffen an ben Pabft, ba ibr Gonner ober ihr Kreund war, inniger am aufchließen; aber baburch betamen fie auch ein Intereffe weiter, in ihrem Burtungs : Rrife und unter bem Bolt, bas fich noch zu ihnen hielt, immer hobere Begriffe von ber Griffe, von der Erhabenheit und von der Seiligkit Romifden Bifdoffe gu verbreiten, mit bem man die Glaubens = Einigfeit erhalten muffe; und baburch murbe allerdings ein treffe lide

<sup>1)</sup> Rotarius, Rach Aguirre; was aber von Cemibesweifelt wird. Antiquit, Hispan. T. I. p. 196 f.

<sup>2)</sup> Nach der Sprache der Briefe, die Gregor me als Pabst mit Leandern wechselte, mußte die Freundschaft wurflich sehr innig senn. S. Gregor, Epilk. L. 1. ep. 43. L. 12. ep. 121.

bind. Formen b. Rirchen . Staaten. 69? r Grund zu ber pabitlichen Bervichaft über spanische Rirche jest icon gelegt.

#### 6. 3.

Da nehmlich bie katholische Parthie in Spas gegen bas Eube bes fechsten Sahrhunderts ber empor tam, und augleich unter bem ig Rectared und einigen feiner Rachfolger n fo großen politischen Ginfluß erhielt, fo jag fie nicht, auch ben Romifchen Bischof. Die Dienste, welche fie ihr ju ber Beit ibs Drude geleiftet hatten, burch jeben Bes 8 von Gefälligfeit und Ertenntlichfeit gu gelten, ju bem fich ihr nur Gelegenbeit ans . Diefe Gefälligfeit außerte fich auch nicht · burch die hoflichere Sprache, welche bie nischen Bischoffe beständig gegen fie führten; bt nur burch bie Gewohnheit, fie ofter um ith ju fragen, bie man immer in Spanien behielt, und burch bie Achtung, womit in bier alles, mas von ihnen tant, fortbaus ib aufnahm, fondern man gab fie noch un= endeutiger burch Proben einer murklichen itermurfigfeit zu ertennen, mit melder man n Beit ju Beit auch begienige aufnahm,

696 U. Abth. 3, Abschin. Sigenheiten in ben mas in ber mabren Form eines Befehls wa ihnen tam.

#### §: 4.

So hatten fich die fpanischen Bischoffe fcm porher für geehrt gehalten, ba Leo ber Gt ben ermahnten Bifchoff Toribius von Aftorge fu feinem Vifar in Spanien ernannte 3), wie wohl fehr vieles, bas ihnen auf eine wiedrige Art auffallen tonnte, baben gufammentam, ba Toribius als ein simpler Suffragan : Bifchoff unter bem Metropoliten von Braga fland. Die Nachfolger von Leo, Simplicius und hormisdas durften baber noch gemiffer bate auf rechnen, ihr Wifariat in Spanien refpet tirt zu feben, ba fie es nicht mehr blog einem simplen Bischoff, sondern bem Metropolitm von Sevilla übertrugen; aber ber Dabft Digi lius burfte es auch ben biefer Stimmung ber fpanischen Bischoffe ichon magen. 538. in einem Schreiben 4) an ben Bifchoff Dro2

<sup>3)</sup> G. Cenni am a. D.

<sup>4)</sup> In den alteren Concilien : Sammlungen, and noch in der Labbeifchen und bey Baronius if

## rbind. Formen d. Kirchen . Staaten. 697

ofuturns von Braga eine Sprache zu filbe, die sich noch drey Jahrhunderte hindurch i Pabst gegen franzdische Vischiffe zu führunterstand. Es waren die Rechte des brsten kirchlichen Supremats 5), welche Die us in diesem Brief auf das bestimmteste sich diestre, aber mit einer Insolenz vindicirte, che selbst neuere katholische Gelehrte, und er diesen selbst; eifrige Bertheidiger des ostlichen Supremats, zu einem Zweisel verleis von Vigilius herrühren, und nicht spärtherer

ber Brief an einen gewissen Entherins übersichrieben; Salug aber hat bewiesen, baß er an ben Bifchoff Profuturus von Braga gerichtet war. G. Nov. Collect. Coucilior. T. I. p. 1468.

) "Quamobrem sancta ecclesia romana primatum tenet omnium ecclesiarum, ad quam tam summa
Episcoporum negotia, judicia et querelae, quam
et majores ecclesiarum quaestiones, quas ad caput
referenda sunt. Ipsa namque haec ecclesia, quae
prima est, ita reliquis ecclesia vices suas credidit
largiendas, ut in partem sint vocatae solicitudinis,
non in plemitudinem potestatis."

## 688 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

rem Kirchenwesen abschaffen mochten, die er ihnen Gewissens halber nicht verschweigen dur ser Konigin Brunehild den Borschlag zu mochen Königin Brunehild den Borschlag zu mochen 14), daß man zu Ubstellung dieser Risk brauche eine Synode veranstalten follte, zu welcher er selbst einen Legaten schicken wolle, so merkte ja selbst diese, so sehr sie auch sost seine Gönnerinn war, wohin der Worschlag führen könnte, und nahm wohlweislich gar twe Notiz davon.

**g.** 9.

Doch im Verlauf des fiebenten Jahrhunderts borte ja vollends fast aller Berkehr zwischen Rom und Gallien auf. Bon Gregor I. bis zu Gregor II. berab, also über ein volles Jahrhundert, fim bet man unter ben Briefen und Decreten ber Pabe

<sup>13)</sup> S. Epift. L. IX. ep. 110. 117. "Petimus — heift es in bem einen biefer Briefe — ur Excelleniss veftrae conflicatio de reguo suo hujus pravitais mala removeat."

<sup>14)</sup> Rad feiner Angabe Ep. L. XIII. ep. 6. wollte a burch die Gefandten ber Sonigin barauf gerraft worben fepn.

ein einziges Dofument, bas auf bas gals frankische Rirchen = QBefen Bezug batte 14), icht einmahl ein Schreiben, bas an einen ifchen Ronig ober Bifchoff gerichtet mare. ft die Difariate : Berhaltniffe der Bijchoffe Arles horten auf, benn nach bem Bimoff ilius, bem noch Gregor I. bas Patent auss It hatte, hielt es teiner feiner Dachfolger fur der Dube werth, fich darum zu bewers und noch weniger feste fich ein Ronig meht. e Unfoften, die Pabfte felbft barum gu bits daß fie biefem ober einem anbern ihrer Bis e: bas Pallium fchicken modten. Chen for findet man fonft eine Spuhr von einer auch gelegenheitlich gefinopften Berbindung, in e ein einzelner frantischer Bischoff mit eis Dabft biefes Jahrhunderts getommen mare : baf ber Bifchoff Audoen von Rouen im 672. ju bem Grabe bes heil. Petrus nach mallfahrtete 16), wofur er bernach uns ten:

Das Privilegium, bas der Pabft Adeobat im 3.-671. dem Kloster des heil. Martins zu Cours. ertheilt haben foll, wurde die einzige Ausuahms machen, wenn es acht ware.

S. Baronius ad h. aun. nr. 1. 2.

ind's Rirdengesch. B. II.

ter anderem and felbst zum Deiligen

Diese gangliche Unterbrechung bes ehmahli Correspondeng - Merus gwifchen Ballien und Mee Bonnte guerft befto befrembenber fcheinen , be go rabe gu ber nehmlichen Beit ber Bertehr gwifdn Spanien und Rom lebhofter als jemable beite ben murbe; aber fobalb man nur einen Blid a ben Buftand wirft, in welchem fich ber frankli Stuat mabrent biefem Jahrhundert befant, fällt alles hefrembende weg. Unter ben beite bigen Rriegen und Unruben . welche bas land is Diefem Zeitraum verwirrten, hatten bie Rinie und die Bischoffe ungleich mehr zu thun als fich mit Rirchen : Sachen gu' befchafftigen; der die firchliche Gorge ber letten fcrantte fic me niaftens blog barauf ein; bie Guter ihrer Sir den gegen bie rauberifchen Danbe gu fchaben, bie von allen Seiten ber barnach griffen. Das fant nuch , bag nun ber alte Stamm pon gelle ichen Rational = Bifchoffen gang ausgeftorbes, und bie meiften Rirchen mit gebobrnen Franke befett maren, die an die alten rechtlichen Rorme

n:cui

bind. Formen b. Rirchen : Staaten. 691

iger gewohnt, für ihren 3wed und Ruben teinen Sinn hatten, und baher auch leiche und schneller aus bem Gange, ben fie ihe vorzeichneten, vollig heraustommen tonne

Doch die meisten Bisthamer waren ja r gegen das Ende des Jahrhunderts in die de von Lauen gefallen. Die wildeste Berung war in allen Zweigen der kirchlichent waltung eingeriffen, und war es nun wohl Bunder, wenn die verwilderten Menschen, schon so viel anderes vergessen hatten, was alten Ordnung gehötte, zulegt ebenfalls jaßen, daß es einen Bischoff in Rom gebe, dem man einigen Vertehr haben könnte?

## Rap. VIII.

Berbaltniffe, in welchen die Babfte mit den fram ichen Rirchen blieben, und mit den brittam nischen bineinkamen.

#### §. I..

Ungleich gunftiger brehten fich bie Umftante in Spanien fur bie Absichten und Plane ber Romifchen Bischoffe.

Hier hatte sich auch nach der Gründung des westgothischen Reichs, oder nach der Besignete mung des Landes durch die Gothen, der Communisations Faden erhalten, der die ehmahlige spanische Kirche mit der römischen versnüpst hatte; und zwar erhielt er sich hier gerade dest wegen, weil man ihn zuerst mit einiger Gewalt abreißen zu wollen schien. Die rechtglaubigen Bischöffe, welche die Gothen den ihrer Nieder lassung in Spanien antrasen, glaubten durch ihre neue arianische Regierung gedrückt zu wer

## bind. : Formen b. Rirchen : Staaten. 693

und mochten es wohl auch bin und mieburch die arianischen Sof. Bischoffe murks werden, welche bie nenen Regenten mitges it, und vielleicht hier und ba im Lande Unter Diefem Druck aber eilt hatten. ffen fie fich noch fester, als vorher, an Romifden an, und fachten bie Correspone , in welcher fie fonft mit ihm geftanden n, auf bas forgfamfte zu erhalten, weil i bas Unfehen, in welchem fein Rahme, , ben ber Parthie, welche fie noch unter-Wolf hatten, mehrfache Dienste leiftenz, und weil fie von Beit gu Beit hofften, , feinen politischen Ginfluß, und burch feis-Berbindungen mit bem Ranfer : Sofe gu. tantinopel von bem Joche ber gothischen, Schaft wieder befreyt zu werben.

#### §. 2.

Ihne Zweifel trug auch ber zufällige Umsetwas bazu ben, daß im funften und en Jahrhundert einige fpanische Bischoffe bie Spitze ber katholischen Parthie kamen, mit einigen Pabsten schon vorher in sehr personlichen Verbindungen gestanden was

# 694 Il. Abth. 3. Abschn. Stgenheiten in bm

reng Go war ber beil. Toribins, Bifdel pon Aftorga: Privat - Secretar I) bes Romie fiben Bifcoffs Leo's tes Gr. gewefen; jui fcben Gregot bem Gti gber und bem Bifchef Leanber von Gevilla batte fcon in fraben Berhaltniffen Die Bertranteffe Freundschaft 9 faft gefunden. Daburch betamen fie wenig ffens einen Antrieb weiter, fich auch in im neuen Amts Derhaltniffen an ben Dabit, in ibr Gonner ober ihr Ferund war, inniger an sirfoliegent aber baburd Betamen fie auch in Juferege mater, in ihrem QBartunge Anif mid unter bem Bolt, bas fich noch gu ihnig bielt, immer bobere Begriffe von ber Griffe, von der Erhabenheit und von der Beiligfit bes Romifchen Bifchoffs zu verbreiten, mit bem man bie Glaubend : Ginigfeit erfeites. muffe: und baburch wurde allerdings ein treffe li dia

T) Norarins, Rach Aguirre; was aber von Cemi-

als Pabft mit Leandern wechfelte, mußte bieb greundschaft murtlich febr innig fepn, G, Gre ger, Epift, L. 1, ep: 43, L. 18. ep. 121.

bind. Formen b. Rirchen , Staaten. 693 r Grund ju ber pabstlichen Herrschaft über spanische Kirche jetzt schon gelegt.

#### §. 3,

Da nehmlich die tatholische Parthie in Spas : gegen bas Eube bes fechsten Jahrhunderts ber empor tam, und zugleich unter bem ig Rectared und einigen feiner Nachfolger n fo großen politischen Ginfluß erhielt, fo jaß sie nicht, auch ben Romischen Bischof. Die Dienfte, welche fie ihr gu ber Beit ibs Drude geleiftet hatten, burch jeden Be-6 von Gefälligkeit und Erkenntlichkeit an gelten, ju bem fich ihr nur Gelegenheit ans Diefe Gefälligfeit außerte fich auch nicht : burch die hoflichere Sprache, welche bie nifchen Bifchoffe beftanbig gegen fie fuhrten, bt nur burch bie Gewohnheit, fie ofter um ith ju fragen, Die man immer in Opanien behielt, und burch die Achtung, womit in bier alles, mas von ihnen fam, fortbaus ib aufnahm, fonbern man gab fie noch un= endeutiger burch Proben einer murklichen itermurfigfeit zu ertennen, mit welcher man n Beit gu Beit auch begienige aufnahm,

# 696 U. Heth. gellbitin. Gigenheiten in ben

mas in ber wahren Form eines Beschle von ihnen tame

6 4

. Go batten fich die fpanifchen Bifcboffe fo vorher får geehrt gehalten in ba Leo; der 🖨 ben ermabnten Bifchoff, Tombens von Aften ju feinem Difar in Spanien ermante 3), mobl febravieles, das ihnen auf eine wiedrige Art auffallen tonnte, baben aufammenlim. ba Toribius ale ein fimpler Suffragan : Vifof unter bem Metropoliten son Braga flathe Die Rochfolger von Leo. Simplicius and Bormisbag burften baber noch gemiffer bet auf rechnen, ihr Bilariat in Spanien refpet tirt gu feben, da fie es nicht mehr bloß einen Simplen Bischoff, sondern bem Metropolitm von Sevilla, übertrugen ; aber beit. Dabst Migi lius burfte es auch ben biefer Stimmung ba fpanischen Bischoffe ichon magen, im Saht - 338. in einem Schreiben 4) an ben

:. 3) Si Cenni am a. D.

a) Ju den afteren Concilien : Sammlungen, and noch in Wer Cabbeifchen und bep Baronius if

## rbinb. Formen b. Rirchen , Staaten. 697

ofuturns von Braga eine Sprache zu filhe, die sich noch drey Jahrhunderte hindurch i Pabst gegen franzdische Bischiffe zu fuhunterstand. Es waren die Rechte des
brsten kirchlichen Supremats 5), welche Die
us in diesem Brief auf das bestimmteste sich
bieirte, aber mit einer Insolenz vindicirte,
che selbst neuere katholische Gelehrte, und
er diesen selbst; eifrige Bertheidiger des
istlichen Supremats, zu einem Zweisel verleis
vob diese Stelle des Briefs auch wurts
von Vigilius herrühren, und nicht spa-

ber Brief an einen gewiffen Entherins ubersichtieben; Balug aber hat bewiefen, baß er an ben Bifchoff Profuturus von Braga gerichtet war. S. Nov. Collect. Concilior. T. I. p. 1468.

) "Quamobrem sancta ecclesia romana primatum tenet omnium ecclesiarum, ad quam tain summa
Episcoporum negotia, judicia et querelae, quam
et majores ecclesiarum quaestiones, quasi ad caput
referenda sunt. Ipsa namque haec ecclesia, quae
prima est, ita reliquis ecclesis vices suas credidit
largiendas, ut in partem sint vocatae solicitudinis,
non in plemitudinem potestatis."

## 698 II. Abth 3. Abichn. Gigenheiten in ben

therer Zusatz eines Verfälschers seyn mochte 6), Wenn sich dieß jedoch auch würklich so verhalt ten, und daher aus dem Umstand, daß die spanischen Vischoffe nicht dagegen protestirtm, nichts gefolgert werden durfte, so ist es doch erwiesen, daß sie wenigstens einige der Recht, welche Vigilius in seinem Brief dem Romitschen Stuhl zugeeignet oder nicht zugeeignet hatte, in der Folge würklich seinen- Nachsels gern einraumten.

**§.** 5,

6) Balug außerte nicht nur guerft ben Sweifel, fom bern erflarte entscheidend diefen Abschnitt bei Briefe für einen Bufat bes falfchen Ifidore it Differt, de antiq, Collection. Can. eap. VI. 5.2 Darinn ftimmte ibm auch Cenni ben, Amis Hisp. T. L p. 246 , aber Balug hatte nicht mit biefen, fondern auch den vorletten Abichnitt be Briefes als undcht verworfen, weil er meba den einen noch ben andern in einigen Sandforf ten fand, und boch gelang es Cenni, bie Recht beit des vorletten Abschnitts mit überwiegenden Grunden gegen ihn gu vertheibigen. Jene band fdriften icheinen alfo auch nichts gegen ben let ten Abschnitt gu beweifen, mithin find es mt innere Grunde, aus benen 3weifel gegen feine 

## erbind. & Formen b. Rirchen : Staaten. 699

#### 6. 5

Jin Jahr 603. maren zwen spanische Bie offe, ber Bischoff Januarius von Malage b ein gewiffer Stephonus, ihrer Memter ents it worden, und zwar von einer Spnobe entit worben, wiewohl nicht alles gang regele ifig baben zugegangen fenn mochte 7). Die pnobe bestand, wie es fcheint, meiftens aus unden Bifchoffen, die nicht in die Proving horten, fonbern bloß von einem ber Großen ber Proping jufainmengebracht waren, ber ju ber Unterbruckung ber zwen von ibm haßten Bischoffe gemiethet hatte. Diefe ochten alfo Urfache genug haben, ben bem abst Gregor I., an ben fie fich mandten, ver bas Unrecht ju flagen, bas ihnen auges igt worden fen; aber besto mehr muß man ber die Proceduren erffaunen, die fich nun er Dabft in einer Sache erlaubte, ben welier er boch auf ben Widerstand einer machtien Fattion rechnen mußte. Done erft einen eiteren Bericht zu verlangen und zu erwars m, Schickte er einen Pregbyter Johann als Commiffar nach Spanien, mit ber uneinges schränte

<sup>7)</sup> G. Cenni T. II. p. 146,

# 700 II. Abth. 5. Abschn. Gigenheiten in ben

fdrantten Bollmacht 8), die Sache zu unter fuchen, und bas Urtheil über die abgefesten Bischöffe entweder zu taffiren oder zu bestätie Der Commiffar war baben, was am meiften Befremben erregen muß, nicht einmahl 'angewiesen, eine neue Spnobe zu der Unter fuchung ber Sache zu veranstalten, ober nur einige Landes = Bischoffe als Benfitzer oder Com commiffarien gugugieben, fonbern alles war ibm allein überlaffen, wiewohl er zugleich ausbrude lich darauf instruirt mar, auch die Bischoffe, Die bas erfte Urtheil gefällt hatten, gur Stra-We zu gieben, wenn es ben ber angeftellten Um tersuchung ale illegal ober ale ungerecht befum ben werden follte. Dieß fand aber ber Commiffar wurklich in Beziehung auf den einen ber Hagenden Bischoffe; daher verfuhr er auch nach bem gangen Innhalt feiner Inftruttion. indem er ibn nicht nur in fein Unit wieder einsette, fondern auch denjenigen, ber fich in fein Bifthum eingebrangt hatte, aus dem Mlerus warf, und ben fammtlichen Bijchofe die an feiner Abfetzung Theil fen . aebabt hats

<sup>8)</sup> G. Gregorii Capitulare primum ad Johannem De feusorem, Epistol, L. XI. ep. 45.

#### rbind. Formen d. Rirchen . Staaten. 701

ten, eine Bufe auflegte, ber sie sich unters jen mußten °). Dieser Spruch aber wurde rklich auch nach seinem ganzen Umfang volls en, ohne daß sich, so viel man weiß, von end einer Seite ber nur eine Stimme des ederspruchs dagegen erhob.

#### §. 6.

Im siebenten Jahrhundert finden sich wohl enere Denkmahle von einer fortdaurenden nmunikation zwischen Rom und Spanien 10); aus darf man aber nicht auf ihre Unterschung schließen, denn in den Akten mehresspanischen Synoden, und in den Schriften heil. Isibors von Sevilla, die in die ersste

- ) S. Sententia Johannia Defensoria pro Januario, Episcopo Malacitano. eb. bas. p. 1255. Diese Senatenz fangt mit ber Formel an: "Cum, ex deputatione beatissimi atque apostolici Domini mel Papae Gregorii, ego Joannes Desensor inter Januarium Episcopum Malacitanae civitatis atque inter— illos Episcopos cognitor sedissem."
- o) Bom J. 603. bis jum J. 688. findet man nur funf Briefe, Die von Pabsten nach Spanien gesichickt wurden, nehmlich vier von Leo II. und einer von Benebikt II.

### 702 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in beit

fte Salfte biefes Zeitalters bineinfallen, finden fich bafur Beweise genug, daß fich bie Befin nungen ber spanischen Bischoffe gegen bie Rie mifchen nicht geanbert hatten. Dur gegen bas Ende des Sahrhunderts tam es unter bent Monotheleten Streit aus Beranlaffung ber fech ften blumenischen Synobe zu einigen unange nehmen Discuffionen zwischen ihnen, unter be nen fich ber bamablige Erzbischoff Julian vet Tolebo fein Paar bittere Unmerkungen über eis ne pabstliche Cenfur des spanischen nach Rom deldicten Glaubene : Betenntniffes erlaubte 11) bie einen fehr farten Unglauben an bie Um truglichkeit bes Nachfolgers Petri vorauslete Doch was fich Julian im Merger über ten. eine Cenfur entfallen ließ, durch welche fic feine gelehrte theologische Gitelfeit fühlte, mochte wohl nicht fo schlimm gemennt fenn, und murbe auch ficherlich an ben biebe tigen Berhaltniffen zwischen Rom und Spanie nichts verruckt haben : allein nur wenige Jahn nachher brad hier bon einer anbern Seite ein Ungewitter über bie Pabfte aus, bas fie hàdif

<sup>11)</sup> G. Acta Syn. Toled. XV. ann. 688. in Concil T. VI. p. 1297. 1298.

### erbind. Formen b. Rirchen . Staaten. 703

bit gewaltsam ans biefen Berbaltniffen bere swarf. Dem neuen Konig Bitiga fiel es im br 701. ein, an ber Superioritat einen Unftof nehmen, welche fich der Pabft über feine Rirs m und ihre Bifchoffe anmagte. Als dabet Diefem Jahr einige Beiftliche aus ber Toles nischen Dibcefe ihren Erzbischoff wegen mehe er Ungerechtigfeiten, Die er fich gegen fie aubt hatte, ju Rom verflagten, fo verbot bt nur ber Ronig alle folche Returfe an ben ibft, fondern er erließ ein Gbitt, morinn er 1 Rlerus bes gangen Reichs recht formlich n der Befolgung aller jener Gefete und Dera bnungen bispensirte 12), welche in ben Des ten und Ronflitutionen ber Pabfte enthalten jen, weil die Berfugungen eines fremben Bis offe teine verbindende Rraft fur die fpanis e Rirche haben tonnten. Damit mar das Banb

3

<sup>12)</sup> Besonders sollte er die Geistlichen von dem Edelibat: Geseth dispensirt, und ihnen sogar erlaubt haben, so viele Weiber zu nehmen als sie wollten. Allein für alle diese Antlagen hat man teis the Beweise. S. Mariana Istoria general di Espasia T. 11. p. 547. Ferreras Hist. gen. d'Espagne T.11. p. 419.

### 704 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheitenin ben

Band auf einmahl zerrissen, das bisher diest Rirche mit Rom verknüpft hatte; allein das Angedenken des Risses verlohr sich bald darauf in dem größern, durch welchen das von dan Saracenen eroberte Spanien nach weuigen Jahren aus der Verdindung mit allen christly chen Staaten herausgerissen wurde, und diest machte ihn auch weniger nachtheilig für den Römischen Stuhl, als er sonst hätte werden können.

#### \$. 7

Bon einer ganz eigenen Art war hingegen jenes Werhaltniß, in welches die englische Kir che mit den Pabsten hineingekommen, und duch die Art ihrer Entstehung selbst hineingekommen war. Sie war ja eigentlich von ihnen gestist tet worden, denn Gregor I. hatte zu Ende des sechsten Jahrhunderts den Monch Augustin recht formlich als seinen Missionar nach Engsland geschieft, um die Insel wieder zum christlichen Land zu machen. Dadurch aber belam der Romische Stuhl wenigstens Patriarchem Rechte über die neue englische Kirche, die selbst nach den Grundsähen des ältessen Lin

Bie im 3. 665. der Ronig Demin ben Presbyter Bigbart nach Rom fcidte, um von'bem

Pabft Bitalian tonfecrirt zu werden. 1 So tam der berühmte Theodor von Tarfus zu

bem Ergbifthum von Canterbuty, G. Beila. L. IV. c. I.

and's Livebengefth. B. IL . . 1. 194 . 1

# 706 II. Abth. 3: Abfon. Gigenheitenin ben

Auch ließ fich jeber nene : Erzbifchoff feine Pris mats : Rechte immer von bem Pabft bestätis amils), jo wie er fich auch bas Pallium von iben fcbicken lieft. 2115 bann im Jahr 787. Der Ronig Offa von Mercia in feiner Residen 22: Lichfield - einen unabhängigen Metropolitm auftellen wollte, fo ließ er fich auch erft we bem Pabit Sabrian I. bazu bevolknächtigen 16). aber nach bem Lobe von Offa und Sabries war es auch ber nene Dabft Leo III. an ben bet neue Ronig Renulf mit ber bringenben 17) Witte fich wandte, bag er ben alten Buften ber Dinge in ber englischen Rirche wieberber ftellen, und bem Glichoff von Canterburn fei m Rechte aber bie: Rirde gu Lichfielb, bie augleich von feinem : Metropoliten : Sprened abderiffen worben mar, restituiren mochte.

1. 8

15) S. Epistola Honorii I. ad Honorium Canmaren.
ann. 634. und Epist. Vitaliani I. ad Theodorat.
Cantuar., ann. 662. in Wilkins Conc. Britann. T.l.
P. 35. 41.

16) 6. Anglia facra T. L. p. 489.

17) Und gugleich mit einer hochft bemithigen 6.
Epift. Kenulfi Regis ad Leonem, Papam, aun 30.
und Respositio Leonis den ben Wildin p. 162 - 164.

### winder Formen ib. Rirden : Stanten 707

**§.** 8.

Daben bat man nicht einmahl nothig, fich bie Spnode zu Strenashalch \*8) vom Jahr be 34 berufen, auf welcher ber Ronig Dee t von Northumberland den Romischen Gue mat fo formlich anerkannt, und noch wenie nothig, ben fachfifchen Ronig Ina in bas iel ju bringen, ber icon bas Konigreich gland dem Romifchen Stuhl ginebar ges ht, und von jedem Saus im Ronigreich t. beil. Petrus eine jahrliche Steuer von eie n Denar verfichert haben foll. Auf jener nobe erkannte ber Konig Obwin weiter its, als bag man die Lehre ber Romischen de und der Romijden Bischoffe jeder ans n porziehen muffe, weil ihnen Chriftus als chfolgern Petri bie Schluffel bes himmels be abergeben habe, und wenn auch an ber ichichte von bem Ronig Ina etwas mabres re x9), so wurde es boch nur darauf bine auslaus.

<sup>8)</sup> S. Synod, Pharentis. Wilkins T. I. p. 40.

<sup>9)</sup> Baronius fest fie in bas 3.740., aber Pagi T. 111. p. 240. hat bewiesen abs Ine in diesem Jahr nicht mehr König war.

## 708 II. Abth. 3. Abicon. Gigenheiten in ben

auslaufen, daß er alle seine Unterthanen zu einem Almosen oder zu einem Opfer verpflichtete, das sie alle Jahre dem heil. Petrus nach Rom schicken follten. Wenigstens war es nicht einmahl dieß, was der König Offa von Mercien bey einer ähnlichen Stiftung 20), auf welcher wahrscheinlich die Fabel von der sich heren des Königs Ina entsprang, abgezweckt hatte, denn er setzte zwar auch eine jährliche Summe fest, die aus dem Königreich nach Rom geschickt werden sollte, aber bestimmte sie ausdräcklich zur Unterhaltung einer Schuke

20) Im J. 794. S. Wilkins T. I. p. 156. Man ik aber über diese Stiftung auch nicht ganz im illeren. Rach der Erzählung des alten Chronites bep Wilkins sollte Offa von jedem Hause in senem Gebiet jährlich einen Denar zur Unterlachtung jener Schola Anglorum in Rom auszesest haben; hingegen nach einem Brief von Leo III. an seinen Nachfolger, den König Kenulf, him er nur ein jährliches Almosen von 365. mancas nach der Zahl der Tage im Jahr, und zwar in allgemeinen pro alimonia pauperum et continctione luminarium der Kirche des heil. Penul versprochen. S. Angl. sacr. T. I. p. 461.

rbind: Formath. Rirchen Staaten. 709

Rom, fin welcher bamable junge Englane unterrichtet und gebildet wurden.

Dagegen beweifit es aber auch rein nichts. 1 man im achten Jahrhundert auf einige fälle floßt, woben die englischen Bischoffe Die englischen Ronige bem Romischen Stubl 8 weniger Refpett zu bezeugen, und felbfe Superioritate : Rechte au bestreiten schienen. geichah vorzäglich unter ben Sanbeln bes bigen Erabischoffs Bilfried von Port, bie Jahr 676. bis jum Jahr 705. fortbauers Der Erzbischoff Theodor von Canterbury im erften Sabr auf Beranlaffung bes. 18 Ecfried feinen großen Sprengel in brep. hamer vertheilt 21), wodurch sich Wila fo getrantt fühlte, baf gr., felbit, nach reifte, und den Ronig wie den Erzbis bep bem damahligen Pabst Agatho ver-L Bon biefem wurtte er einen Befehl nach welchem ihm fein ganges Bigthum girt werben follte; aber ba er im Jahr

6. Beda L. IV. c. 12.

# 710 II. Abth. 3 Abichn. Gigenheiten in ben

680. nach feiner Burudfunft in England biefe Befehl auf einer Spnobe probucirte, fo mach te man ihm ben Reture nach Rom zu einem Staate : Berbrechen, und ber Ronig warf ihr mit Genehmigung ber Bischoffe in ein Go fångnif, werinn er ihn neun Monathe schmedi ten lief 22) Gine noch feblimmere Behand lung hatte er bennahe auf einer neuen Symbo im Jahr 701. erfahren, welcher er zwen nem Restitutions : Decrete vorlegte, Die er von bei Rachfolgern Magthons, von Benedift IL mi Bergius I. ausgewurtt hatte; benn ber mit Ronig Alfred, ber biefer Onnobe benwohnt, wollte ben alten Dann ohne weitere Umftand tobt ichlagen 23), bamit er fe nicht will mit pabstlichen Befehlen bebelligen tonnte. W lein fallt es nicht eben baraus auch am fich ffen auf , waruth fich aus einem folden Be

<sup>22)</sup> G. Heddius in Vita Wilfridi c. 33. ben Win

<sup>23) &</sup>quot;Si praecipis. parer — fagte der König, im nach dem Ausdruck des alten Eproniften, and furgebant, zu dem anwesenden Erzbischoff Birth wald von Canterbury — opprimam oum pur lentiam." Wilkins p. 65.

### erbind. Formen b. Rirchen Staaten. 71 t

34 nichts fchließen lant? Die Ausbidde er gugellofen Gigenmacht, welche fich iber bnung und Recht binmegfest, tonnen mice 618 feine : Roufequeng gegen: Debnung und cht machen: Den bem roben Buffanb : fit chem fich bie Angelfachfen : noch befanben man aber mabrhaftig Urfache fich gu munt na daß folder Ausbrunde nicht mehrwe tamen. Doch ben biefem Banbel Bilfnibe ift wurden je bennoch am Ende bie Rechte Romifchen, Stubie von ber Ration : thaft mit: Rierus .: und von ibren Groffen modfe it formlich anerkannt; benn als Bilfeid gunt rten mahl an ben Pabst Johann VI. appels hatte, fo fcbictte ja min, auch ber Erabis iff bon Canterbury Gefandte nach Rom, iche bort ben Proces gegen ihn führen folls 3 und ale auch Johann far ibn gesprochen te, fo wurde er im Jahr 705. auf einer en Spnobe 24) fenerlich wieder refffuirt. mmt man aber noch baju, bag nach biefem rfall im weiteren Berlauf bes achten Sahrs nderte bie. Superioritat .. ber Dabfte suber De mang Seignen blame bie 

<sup>4) 6,</sup> Consil. Niddenfa William p. 7. 196

752 II. Abth. 3. Abfin. Gigenhaten in ben

die englische Kirche beit mehreren Gelegmbeiten noch formlicher agnoseint wurde, daß mehrer englische Könige in diesem Indrhundert duch die Orvotion zegen den hell. Petrus und seine Rachfolger sich sogar gebrungen fählten; selle nach Kom zu reisen, nur ihm ihre Opsir pr duingen \*1), wab daß wan noch im Jahr785 mitt großer Frenda ziven Logateur in England aufnahm, welche der Padi Habirian, dagen schlieft hatte, unn den dischlichen Justand bei Kondes visstiren zu lassen, so noch inn kondes visstiren zu lassen, so der die daß die englische Kirche wiennahls aus der der hänge

der König Erheired von Mercia. Bepde biade ten foggr dem heil. Petrus ihre Cronen sum Opfer, denn fie wurden Nouche, in einem rim mischen Aloster; der späthere König Offa von Mercien, der im I, 794. eine Wallfarth nach Wom machte trieb hingegen die Andacht nicht fi wett, spinden begungte sich, dem Keil, Petrus nicht finem Königreich zu versprechen, womit auch ohne Zweisel den Rachsolgem des heil. Petrus nicht gebient war.

A real and a few to be a few to the comment

## rbind. Formen b. Rirden . Staaten. 713

igigen Berbinbung heraustrat 26), in wels fie fogleich ben ihrer Stiftung und burch e Stiftung mit ben Pabften getommen war.

im 3.747, auf welcher die englischen Bischoffe im 3.747, auf welcher die englischen Bischoffe die meisten Sannen annahmen, welche der heil. Bonisaz im 3.744 auf einer deutschen Synode gemacht und seinem Freund, dem Erzbischoff Eutbert, mitgetheilt hatte, ließ man zwar gerade den Sanon weg, worinn sich die deutschen Bischoffe zum beständigen Gehorsam gegen den Pabst verpsichteten: allein dieser Umstand hat gewiß die Merkwürdigkeit nicht, welche Zenry in seiner Hist. of Great-Britain Vol. II. p. 160. ihm beplegt. Konnten sie den Sanon nicht auch deswegen weglassen, weil sie es für unnötbig, oder ihrer Ehre für nachteilig hielten, sich jest erst dazu zu verpsichten?

20. 11. 11.

) p 5 Ray. IX.

# Pra II. Abiti. 3. Abfaft. Sigenfuffentibel

Burg aus anthres des des de la company de la

#### Kap. IX.

Umftande, welche vom achten Jahrhunder an eine Veranderung in den bieberigen Verhallnifen ber Pabfte mir den occidentalischen Airben allmablig einleiten und berbeyfuhren

so rame norgasile, clay a tile toution, etc. diek

fest war die tage, its welche bie Kland ichen Sieden bie fant pen neuen christlichen Stew ten, die seit dem schner Jahrhundert im Do eident entstanden waben, abeits schom dunch im Entstehungs Mrt, itwils werth andere Mansten wie beneingerackt witden grund bup dieser Logism Ganzen sah es bold wahrhaftig noch nicht darnach aus, als ob jemahls der ganze chrift liche Occident unter die kirchliche Ober Derr schweigsten der Nabste kommen sollte. In den zwer machtigsten der neuen Staaten, die zugleich dem Romischen Bischoffen am nachsten waren, in dem franklichen und longobardischen, wußte man nicht nur zu Anfang des achten Jahrhum Al. Art.

### iarbinber Formen's. Kirdens Stadteni 725

nid thoch saar micht, ober gar micht amehra monte iman bereffichtet werben tonnte p: einen rchlichen Supremat ben Romischen: Stubia njuertemen , fonbern man: fühlte puch nicht be mindefte Reigung ifich baraber belabres 4 laffen. Der gebital Eheil ber fpanifefene lieche war unter bie icherschaft ber Sargen en gefommen ... und aus jeber Werhindung mis er schriftlichen Abett aberausgeriffen niworden, Die englische Rirche bingegen ertamite zwat ne Superioritat bes Momifchen Stuble, aber fur aus Grunden, bie auf teine andere que venbbar waren : benn fie erfannte mohl ben Romifchen Bifchoff als ihren Oberheren ; jes loch nicht fomobl, well er Bifchoff son Rom, iber ber Machfolger Detri und in biefer Quas itat bas Oberhaupt ber gangen Rirche - als sielmehr, weil er in gewiffem Sinn ibr Stife marit in the state of the state

Duben muß estaber fett nur beffe anziet jenber fein, zu beobachten, wie die Momifcien Bifchoffe bennoch von biefer Lage aus zu bem Biel utamen, bas fie fich allerbinge feben feit bem

Sportly of gar

Street and the first terms of

o II. 26th. 3. 26fifth. 'Eigenheiten in bei

dem wierten Sabratubert vorgefiedt batten; sber mie: es ibnen back nach gelang . Die Mon archie bes bigentlichen Pabfithums über bei gangen Decibent in granben, und bie Rirchm ber fanimtlichen neuen Staaten, aus benen et Beffant au ber Andrienbung ibres firchlichen Stepremats an bewogen. 36 Auch bagu wurdt aber in biefer Deriobe noch ber Anfana . und awer win :: febr : bebentenber :: Anfang gemacht. Denn bief iff monigfens, unwiberfprechlich. baff bie Mamifeben Bifcboffe noch in bein lebe tein Jahrhambert biefer Deriobe, moch in beit Beftreum pan ber Difte bes achten bis an bes Mitte bes neunten Jahrhunderte im Werbaltuis gegen alle pecidentalischen Rirchen etwas gant anbers murben, als fe bisher gewesen maren

Am anziehenbsten und nothigsten ist es hier zu beobachten, wie es mit dieser Werwandlung ber Romischen Bischöffe in Pabste in Sezies "hung auf bie longobardischen und franklichen

6. 3.

Rirdjen Cam; benn nekt läßt fich weit leichtet beiden, wie es in Anfrhung ber fpanifchen und beitannifeben vollends, hamit sugiena. Mueis

erbind. Formen b. Rirchen . Staaten. 717

e entscheidenbsten jener außeren Umftanbe, iche das meiste dazu beptrugen, wurkten ch auch in Beziehung auf Spanien und Engend, wie auf Italien und Frankreich.

#### S. 4.

Dieser Umstände, welche theils planmaßig rauf angelegt waren, theils zufällig dazu twarkten, um die Romischen Bischoffe jegt von in das Werhältniß eines Oberen gegen le Kirchen des Occidents zu bringen, also zen Kömischen kirchlichen Supremat über den inzen Occident zu begränden, laffen sich vorschich vier in der Geschichte dieses Zeitraums obachten — nehmlich

- 1) die Pflanzung so vieler neuen Kirchen in eutschland, welche sogleich ben ihrer Entstes ing von dem Römischen Stuhl abhängig wurst, und auch zunächst veranlasten, daß die teren frantisch gallischen Kirchen in ein neues erkehr mit ihm kamen.
- 2) die politische Revolution, die noch etwas ir der Mitte bes achten Jahrhunderts im ankischen Staat erfolgte.

12

# 718 Halbth. 3. 216 fchn. Eigenheiten in beis!

Buffandt von Italien, und damit auch in der äusteren: Laye ber Romifchen Bischuffe und fic dag, und knolich

4) die Erscheinung ber Detrete bes falfchen Ifibors.

pBas aber jeber biefer Umftanbe bagu bem trug, und wie jeber bagu mitwurkte? bief kann leicht genug bemerklich gemacht werben.

Ş. Ş.

wern, daß es mit der Pflanzung der meisim Kirchen im Inneren von Deutschland, die im siebenten und achten Jahrhundert ihre Existen erhielten, fast eben so zugieng, wie es zu Ew de des sechsten mit der Pflanzung der neuen englischen Kirche gegangen war. Es waren die Röhmischen Bischoffe, welche die Haupt-Rolle haben spielten, indem sie auch alle diese Law der, in welche bieher das Christenthum noch mie hatte eindringen konnen, durch eigene Misstante bereisen, und alle neuen Kirchen recht eigentlich in ihrem Nahmen darinn stiften lie gen. Dazu fertigten sie schon von der Mitte

#### etbinb: Formen b. Rirden: Staaten. 719

B fiebenten Sahrhunderts ben beil. Rillan, uprecht, Gorbinian, Pirmin, Willebrob, und brece anbere, befonbers englische und irre ibilde Monde, die fich ihnen bagu anboten; d einanber ab 1), und bagu ichickten fie im achten ben beil. Binfried ober Bonib pinach, ber fich burch die Bollenbung ber n feinen Worgangern angefangenen Arbeit n Dahmen bes Apostels von Deutschland vorasweise perdiente. Much biefer eigentliche tifter ber beutschen Rirche barf nehmlich bloß ! Miffionar bes Romifchen Stuble betrachtet rben. Er war formlich in Gib und Pflicht pommen, daß er Deutschland fur ben Babit behren follte. Er wurde fcon im Jahr 710. n Gregor II. mit bem Charafter als pabfili: er Legat berausgeschickt 2). Er murbe bers nach

<sup>1)</sup> S. Baron, ad ann. 650, nr. 12- 690, nr. 1-7: 700. nr. 2. 711, nr. 2. 3. 716, nr. 10: 724, nr. 18:

<sup>3)</sup> G. Epiftol. 8. Bonificii p. er: Diese erfte Sen: dung war noch unbestimmt, aber im J. 722. wurde er von bem Pabst mit besondern Empfehings Schreiben an Carl Martel und die deutsichen Bischoffe und herzoge geschick, nachdem

720 II. Abth. 3. Wifchn. Gigenhölten in ben

pach von Gregor III. 3um Ensbischoff von Manng, sum Primaten nan Denbichland und gugleich zu seinem beständigen Bites in Dentische Jande ernannt: He. Er verpflichtete sich deich seinerbeitet, mur für den Nobst zu unfellen zu hönelten, se handlich auch zu arbeiten.

er vorher jum Bifchoff erbinitt worben mer, a. baf. p. 21- 22.

- nur ohne besondere Bostimming einer eigent nur ohne besondere Bostimming einer eigent Didcese gum Erzbischoff, eb. bas. Pass. In Grabischoff von Nahns ernanüten ihn dernal Pipin und Carlmann im 3. 745., welches bet Pabst Zacharias zuerst nicht sowohl bestätigte, als vielmehr sehrstendigbilligte; denn er schridibm nur derüber "quod gecraverunt, no der füscheinen nur derüber "quod gecraverunt, no der füscheinen en." eb. das. p. 183. Doch auf die Bitte von Banisaz schiefte er. im J. 748. eine seperlichen Consumation nach, p. 241.
- d) f'Promisio ego bich war die Cod a Formel, die er ben feiner Ordination beschweren muste period in the Cod a Besto Go-gorio et successoribus eine me sidem et punis-

### !tbind. : Formen b. Rirchen : Stagten. 721

n, die er in biefer Qualitat ftiftete, mure nur für Rom gleichfam acquirirt, ober n Romifchen Stubl unterworfen, beffen Sus ioritat baruber nicht bestritten werben tonns Daburit fam ber Vabst auch mit ben tichen Rirchen und ihren Bischoffen wenigss in Patriarchen : Berbultniffe binein : aber e wurden auch von ihnen felbft febr une phentig anerfannt. Sie unterwarfen fich it nur allem, was Bonifag in ber Qualis ale vabftlicher Legat unter ihnen einrichtete anordnete, und ertannten alfo fcon bas das Befugnif des Pabfts, Unordnungen ihren Rirchen ju machen, fondern im Rabe ober 744. unterschrieben fie fammilich einer Spnode eine ihnen von Bonifag pore gte Afte, worinn fie formlich und fenerlich Romifden Stuhl beständigen Geborfam ibten 5).

S. ŏ.

ecclesse, cui a Domino Deo potestas ligandi et solvendi dara est, et praedicto Vicario tuo ejusque successorius per omnia exhibiturum." eb. bas. p. 20.

) Confensimus - fcrieb Boutfas an feinen Freund land's Birchengefch. B. II. 33 Cubs

### 722 H. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

. S. 6.

Schon baburch aber, ober icon aus bie fer Beranlaffung gelang es ben Pabften, fich auch mit ben alteren ichon langft bestehenber franklichen Kirchen in bem ehmahligen Gallin in eine neue Berbinbung hineinzubringen.

Die meisten Provinzen, in welchen Bonisat seine menen Kirchen größtentheils gestiftet ober neu- organisirt hatte, wie Bapern, Ost- Frankin und Thüringen standen nehmlich schon — ober komen bald unter frankische Herrschaft, die im mer weiter in Deutschland vorrückte. Diese Umstand führte mehrere Konvenienzen und Golegenheiten herben, daß man die Werhältnisst, in welchen die Romischen Bischöffe mit den neuen deutschen Kirchen standen, allmählig auf auf jene ältere, die schon vorher zum franksschen Staat gehört hatten, ausdehnen komk.

Endbert in England — er decrevimus subjection mem romanae ecclessae usque ad sinem viuse no con strate servare velle sancto Petro, et Vicario ejus relativationice, et per omnia praecepta ejus sequi cusonice, ut inter oves ejus numeremur. Er huic confessioni consessimus omnes et subscriptimus, st. das, p. 297.

belbft ber Reit 'bes ungewohnten und neuen nd die Rraft bes Benfviels thaten baben bas rige. Die alten frantifch : gallischen Bifchoffe & Trier, gu Loon, an Soiffons, au Tours, nd an aubern Dertern faben erft mit einiget terwunderung, bag ihre neuen Mitbruder, ie Bischoffe zu Manng, zu Burgburg, gu ichstebt mit bem Romischen Bischoff in einen tftanbigen Bertebr fanben. Die erfuhren, if immer Boten gwischen ihnen bin und ber engen und Briefe gewechfelt murben. mertten auch mit unter, bag biefe neuem ificoffe in einem besondern Unseben felbft m bem bamabligen Regenten ihres Staats, ie ben bem Bolt ftanden. Sie fcoloffen bare 16. und nicht gant obne Grund, bag bief obl auch jum Theil von ihrer Derbindund it bem Romifchen Bifchoff bertommen moche . Dadurch murbe bald ber Bunich ben ihnen ge, auch in einen Bertehr mit biefem bineine itommen, und nun tonnte es ben Dabften icht ichwehr's werben, fie an biefent Wunfc jenfalls dahin zu fuhren, wo man fie baben ollte - dieg beißt - ebenfalls in ein abs ingiges Berhaltniß mit fich bineinzubringen.

## 724 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

6. 7

Doch aufälliger Beife murtten um biefe Beit bie Baupter ber frankischen Ration auf eine besondere Art dazu mit, daß es früher Dazu tommen muftte. Das Bepipiel ber ich nen Ordnung, welche Bonifag in bas Rirden Befen ber nen sbefehrten beutschen Provingen gebrocht hatte, reitte fie ju bem Bunich, bes ibrige ebenfalls wieber in einiger gu feben Pipin und fein Bruber Carlmann .), welche damahls an ber Spite ber Ration fanden, ersuchten also ben beil. Bonifag, bag er end ihnen feine Dienfte ju Bieberherftellung ber. Ordnung in den franklischen Rirchen lepha mochte; und bieg Gefuch murbe fehr gern be Mit bem Charafter eines pabsiliches Leaoten reifte er nun im Jahr 742. nach Gab lien, machte hier auf bren nach einander fole genben

<sup>6)</sup> Nach einem Brief von Bonifaz an den Pabst Zecharias war es zuerst der Prinz Carlmann, der
ihn barum ersuchte — "promittens, se de ecclesiastica religione, quae jam longo tempore, id ek
non minus quam per LX. vel LXXX. annos calcuta et dissipata fait, aliquid corrigera ex emendats
velle." Ep. 51. p. 107.

## derbind. : Formen b. Rirchen , Staaten. 725

mben Spnoben 7) bie nothigen Einrichtungen, tete überall wieder Bischöffe ein, stellte Mes opoliten an, brachte das Institut der Provins als Synoden wieder in Gang, und handelte iben freylich nur mit Pipin und Carlmann id mit den Häuptern der Nation in Gemeins jaft 1) — denn jene drep Synoden waren jentlich Nationals Konvente — aber handelte ch auch daben als pabsticher Abgeordneter.

S. 8.

- 7) Der Bersammlungs Drt ber ersten, die meisstens nur unter bem Rahmen Synodus Germanica angeführt wird, ist unbekannt, die zwepte wurde zu Lestines in der Rahe bep Cambo (Synod. Liprinensis) auch noch im 3.0742. und die dritte im folgenden Jahr zu Goissons unter der Direktion von Pipin gehalten. S. Bonifacis Ep. p. 122. 124. 150. Sarzheim Conc. Germ. T. I, p. 48. 50. 57.
- b) Die Aften ber ersten Synode haben ben folgene den Eingang, "Ego, Carlomannus, Dux et Princeps Fraucorum, cum confilio servorum Dej et optimatum meorum episcopos, qui in reguo meo sant — et Bonifacium, qui est missas & Petri, songregavi, ut mihi darent consilium."

## 726 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten inden

**∮.** 8

Benn man nun auch nicht weiter baran bachte, daß die Autoritat bes Pabfis zu ben Beranderungen im franklichen Rirchen : Befen nothwendig fen - benn baran bachte ficherlich tein Menich, fondern hochfrens nur baran, baß fie burch feine Dagwischenkunft und Ber mendung teichter durchgesett werben tonnten - . fo fam man boch baburch wieber mit ibm in einen Rorrespondeng : Rerus. Auch die firche liche Rommunitation amifchen Rom und Gallien wurde auf das neue eroffnet 9), und aufer bem wußte Bonifag mehrere ber von ihm new eingesetten gallischen Erzbischoffe noch auf eine eigene Urt fur ben Romischen Stuhl gu vinfus liren. Er brachte es dahin, daß mehrere pon ihnen bie nehmliche Unterwerfunge : Alte unters zeichneten, in welcher die deutschen Bischoffe bem Dabft beständigen Gehorfam gelobt hatten,

9) Pipin selbst legte jest dem Pabst Zacharias einb ge Fragen über die Anordnungen vor, die et noch weiter in seinem Kirchen = Wesen tresse müßte, worauf man auch noch die Antwort des Pabsis hat. S. Codex Carolin. nr V. in Cami Monument. dominat. Pontif. T. I. p. 41.

## erbind. Formen'b. Rirchen . Staaten. 727

er wußte es einzuleiten, daß die meisten neuen Metropoliten ihre sogenannten Palsa, dieß hieß, die Insignien ihrer Wurde, von dem Pabst ertheilen ließen, und daß n sich verabredete, diese Pallien immer zu im zu holen, welches jetzt schon zwar nur e mittelbare und stillschweigende, aber sehr timmte Anerkennung der Abhängigkeit von n Romischen Stuhl-und der pabsisichen Sueiorität in sich schloß 29).

Dod

io) Daß es barbuf angelegt wer; erhellt febr fcon aus dem Gang ber Unterhandlungen baruber, die Bonifag einleitete. Gobald im J. 742. drep neue Metropoliten ju Rheims, ju Rouen und au Gens ernannt waren, fucte er es nicht nur ben biefen, fondern auch ben Dipin nnt Carlmann babin zu bringen, baf fie ben Dabit um die Pallien bitten follten, moben er ju gleicher Beit bem Pabft Dadricht bavon gab. Diefer war dann auf bas erfte Bort bereit bain, aber fcidte zugleich eine Inftruftion - qualis fit mos pallii, et quomodo fidem suam debeaut exponere, hi, qui pallio uti conceduntur. Ep. Bonif. p. 141. Singegen mochten auch bie neuen Metropoliten in der Zwifchenzeit bemertt haben, 384 woranf

### 728 II. Abth. 3, Abichn. Gigenheiten in ben

Doch diese neue kirchliche Verbindung werkannt zwischen Rom und Gallen geknüpft werden, als sie durch eine volitische verstärkt wurde, die am gewissesten ihre Dauer sichent. Diese politische Verbindung aber wurde die Bolge einer Revolution, die zuerst in der sichen Richen Monarchie, und hernach bald darus in dem Zustand von Italien eintrat, und den Romischen Bischoffen auch sonst noch unermehliche Wortheile brachte.

worant es angelegt war, und etwas bedentite barüber geworden febn, denn in dem nächten Brief bezengte der Pabit dem heil. Bonifaj is ne Werwunderung darüber, daß man anjakt der bestellten drep Pallien nur eines von in verlangt habe. p. 148.

#### Rap. X.

Derbindungen, in welche die Dabfte mir ben new en frankischen Regenten kommen, und Vortheile, welche sie daraus gieben. Veranderung im Bus ftand von Italien, welche daraus entspringt.

#### **6**. I.

Der frankliche Major: Domus Pipin — dieß ist farzlich die Geschichte dieser Revolution — bedurfte oder glaubte die Dienste des Romischen Bischoffs zu bedürfen, um sich auf dem Abrosne, von welchem er den letzten König aus dem Stamme der Merovinger schon so gut als versdrängt hatte, sicherer zu befestigen, und ihn seiner Familie gewisser zu erhalten. Die franklische Nation hatte den dem Regenten: Wechssel, zu welchem er sie bereden wollte, und zum Theil schon beredet hatte, doch einige klesne Gewissens. Scrupel wegen dem Eid der Areue, den sie ihrem alten König Childerich geschworen hatte, und diese glaubte man ihe

### 730 II. Abth. 3. Abschn. Eigenheiten in ben

burch ben Romischen Bischoff am besten be nehmen zu tonnen. Pipin felbft leitete es alfe im Sahr 751, babin ein, baf man fich burd eine eigene nach Rom geschickte Gesanbtichaft ber frankischen Stande ein theologisches Ro fponsum von bem Pabst ausbat, ob man nicht anstatt des untauglichen Childerichs ben tap fern Pipin jum Ronig mablen barfe? bamahlige Pabft Bacharias aber, ber burdben Gefandten Dipins, ben Bischoff Burchardt von Wurzburg, voraus gestimmt war, antwor tete fogleich auf ben vorgelegten Bewiffens Rall, wie man es verlangte, und ichicte im Jahr 752 ben beil. Bonifag noch bagu, ber in seinem Nahmen vollends ber Nation alle Scrupel benehmen, und den neuen Ronig auf bem großen Ronvent zu Soiffons mit feinen eigenen gewenhten Sanben zum Ronia falben mußte 1).

#### · 6. 2.

Was bann auch von Seiten Pipins und ber frankischen Großen ben dieser Einmischung bes Pabsis abgezweckt senn mochte, so mußte

4 1) S. Pagi in Crit. ad annel. Baron, T. III. p. 280 f.

#### ebinb. Formen b. Rirchen : Staaten. 731

h- unvermeiblich die Folge daraus entsprins i, daß die allgemeinere Idee, die man biss unter den Franken von dem Romischen Bis off gehabt hatte, um ein beträchtliches ers it wurde. In die Seele Pipins und der nkischen Großen war gewiß der Gedanke nicht vonnen, daß sie sich deswegen an den Pabst nden mußten, weil es ihm allein zustehe, nige eins und abzuschen, denn Zacharias bit siel es zuverlässig den dieser Gelegenheit dt einmahl ein, daß er ein solches Recht süben könnte 2). Dieß darf man hingegen m so sicher annehmen, daß das Wolf und die

2) Wenn and die Verfasser einiger Chroniten aus dem nächsten Jahrhundert den Ausbruck gestrauchten "quod Pontifex jusserit son autoritate Pipinum regem institui" — ja wenn auch selbst Æginbardt im Leben Carls des Gr. c. 1. sagte, der König Childerich sey jussu Pontificis abyesetz, und Pipin auctoritate Pontificis eingesetzt worden, so läßt sich daraus noch nicht schließen, daß nur der Pabst selbst — und noch viel weniger schließen, daß die franklichen Großen die Sache so ansahen. Dieß wurde für Launov Opp. T.V. P. 11. p. 477 - 487, und auch für Natal. Alex. Diesert. II. p. 96 - 107. nicht schweht zu beweisen.

### 732 II, Abth, 3. Abidin. Gigenheiten in ben-

Die Menge menigstens geneigter wurde, Die als Ronig zu ertennen, weil es bie Sacht von dem Pabft gebilligt, und ben neuen Sie nig von bem Gefaudten bes Pablis gefalbt fab: und schon bieß allein, worauf ohne 3weifd son Seiten Divins gerechnet war 3). mmbe bochft ganftig fur ben Romifchen Stubl. Ind das Volt mochte fich zwar nichts deutlich bas ben benten, und mohl am menigsten bare benten, bag ibm ber Dabit feinen neuen Rong gegeben und den alten ins Rlofter gefiect be be; allein es erfuhr boch, daß man ihn u Rath gezogen hatte, es borte pon feinen Bir fcboffen und von feinen Großen, daß man fei nem Rath folgen muffe, und baraus faste # eine duntle Idee von der Große und Erhaben beit

3) Dies erhellt auch barans, weil er sich, um bie Barkung zu verstärken, im I. 754. von dem Nachfolger Zacharias, von dem neuen Pabst Stephan II., der in Person nach Frankreich ger kommen war, noch einmahl salben ließ. Das aber Pipin seine Regterungs-Jahre nicht erft, wie Baronius wissen wollte, von dieser pabsillichen Salbung, sondern vom I. 752. an zu zich ten ansieng, hat Pagi unwiederleglich darge Man. T.III, p. 289.

# rbind. Formen b. Rirchen . Staaten. 733

t ober von der Peiligkeit des Pabsts auf, rch die es nicht nur für die Sache, für wels es jest gewonnen werden sollte, sondern eber für ihn selbst höchst vortheilhaft ges unt wurde. Von diesem Augenblick an wins der Römische Bischoff für die frankliche Ras n etwas anders, als er bisher für sie gen sein war 4); und nun stand es gewiß nicht ige an, bis er auch für ihre Bischöffe eth anders wurde.

# **9.** 3.

Doch die Berührung, in welche ber Pabft rch seinen Antheil an dieser Revolution im Intischen Staat mit seinem neuen Regenten kommen war, konnte auch nach anbern hins sichten

4) Auch Baronius ad ann. 755. nr. 46. fiel es als eine Merkwürdigkeit auf, baß von dieser Zeit an das Wallsahrten oder das Pilgern von Franksreich aus nach Rom viel häusiger als vorher zu werben ansieng. Aber Pipin hatte auch in diesesem Jahr verordnet, daß keinem dieser frommen Pilger — qul proprer Deum vadunt — ips gendwo Zoll oder Weg: Geld abgesordert wew den durse. S. Capic ann. 755. c. 22.

ŧ

# 734 II. Abth. 3. Abfchn. Gigenheiten in ben

fichten unmöglich folgenlos bleiben; allein the fich die Rolgen bavon im befondern entwiden konnten, gieng ja noch eine andere Revolution in bem Buftand von Stalien vor, burch welche Die Dabfte in eine weit nabere Berührung mit Den frantischen Regenten gebracht murben. & lagt fich nicht mit Bewißheit entscheiben, wicht von Romischer Seite voraus Darauf # rechnet mar, bag die Revolution im frantifon Staat auch bie Beranberung im Buftand w Italien nach fich ziehen follte; aber es if febr fichtbar, bag und wie fie barans en fprang, und es ift noch fichtbarer, wie fic Die Folgen der erften fur die Pabfte in imm fo viel großeren verlohren, welche aus ber le ten fo viel unmittelbarer fur fie ausfloffer. Der Bang ber Sache war folgender.

#### ' \$i 4.

Schon felt einiger Zeit waren die Longu barden mit ihren Eroberungen in Italien se weit vorgeruckt, daß ihnen fast nichts mehr als der Besitz der Stadt Rom und des Aumischen Gebiets fehlte, um die Berrschaft bei ganzen Landes in ihre Sande zu bekommen:

### berbindin Farmen b. Rirchen , Staaten. 735

ter fcon feit einiger Beit hatten es bie Lonbarben auch nicht mehr verhehlt, bag fie: cht eber ruben murben, als bis fie es babin bracht batten. Dief hatte die Pabfte in eis boboft bebenkliche Lage gebracht, benn fie: uften es mit Recht als bas großte Unglud ifeben, wenn Rom unter die longobarbische errichaft tam, und boch batten fie von bem ofe zu Constantinopel nicht die mindeste Sub: ju erwarten, ba es biefer, nachbem auch lavenna 5) und bas Erarchat vollends für ihn mlobren war, taum moglich fand, einen ichatten seiner ehmahligen Macht noch im fine! ren Theil bes Landes ju behaupten. In bier Roth hatten fie fich jedoch ichon eine gerume Beit nur burch eine bemundernemurbige Standhaftigfeit und mit einem nicht geringen lufwand von Klugheit noch aufrecht erhalten, ibem fie ben Muth ber Landes Bewohner nd ber Romer ju bem hartnactigften Biebere Eanb

5) Schon ber König Luitprand bekam Ravenna auf einige Zeit in seine Sewalt, aber durch die von dem Pabst Gregor II. angefeuerte Tapferkeit. der Benetianer wurde es ihm für jest wieder entsissen.

## 736 II. Abth 3. Abfchn. Gigenheiten in bet

stand gegen die Longobarden zu begeistern wußten; allein da der longobardische König Luite prand seine Einfälle in das Römische Gebiet immer weiter trieb, und ihnen endlich in Rom selbit immer dringender zusetzte, so sah sich der Pabst Gregor III. 6) zuletzt gezwungen, irgend eine auswärtige Hälfe aufzurusen, und wandte sich in dieser Absicht schon im Jahr 739. an den fräntischen Herzog, Earl Martell, der Helben des Zeitalters, mit der dringendsm Ausstorderung, daß er doch dem heil. Petrus und seiner Kirche zur Hülfe herbeneilen mich ten?).

6. 5.

6) Ob es nicht schon Gregor II. einige Jahre frührt that? — mag zweifelhaft bleiben.

. 1

7) Man hat seine zwey Briefe, die im Codice Corolino (Cenni T L p. 19-24) voranstehen. Aus diesen Bliefen ethellt auch, daß der Pabst einen eigenen Gesandten damit an Carl Martell geschickt hatte: ob aber nicht ein dritter für und verlohrner Brief des Pabsts einmahl vorhanden war, worinn er Carl Martell das Römische Consulat anbot? und ob er in dem ersten der vorhandenen Briefe die sacratissmas clades consessionis B. Petri — ad reguum (zum Zeichen der

#### **9.** 5.

Die Aufforderung hatte indeffen teinen Ers lg, benn ber frantifche Bergog hatte fo viel ibere und fur ibn felbft bringenbere Geschafte juthun, daß er an feinen Bug nach Stalien nten durfte. Ohne diefe Gefchafte murbe ibn boch mahrscheinlich auch schon bie Schwurige t, ber franklischen Ration einen folchen Bug nehmlich zu machen, bavon abgehalten, unb. ch ftarter ale die Verbindungen, in benen er t bem longobarbischen Ronige ftanb, bavon gehalten haben; benn in ber Folge toftete ja Muhe genug, und noch Borbereitungen jug, bis fie murtlich bagu gebracht merben mten. Darinn lagt fich auch eine fehr mahrs einliche Urfache finden, warum fich ber neue ibft Bacharias, fo febr er auch fortbaurenb n ben Longobarben gebrängt murde, boch bt mehr fo bald an die Kranten mandte, wies mobil

abertragenen Herschaft über Rom) ober nach ber angeblichen Lesart der Wiener Handschrift — ad rogam ober ad rogum (zum Zeichen der dringenderen Bitte) geschickt habe? dies trägt bier nichts aus.

Dland's Rirchengesch. 28. II. Ma

# 738 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

wohl er schon vom Jahr 742. an mit den Sohnen Carl Martells, mit Pipin und Carls mann durch den heil. Bonifaz in mehrere Bers bindungen gekommen war. Aber eben darint könnte dann auch eine noch wahrscheinlichen Ursache liegen, warum er hernach zu der Erstebung Pipins auf den franklichen Thron is gern das seinige beytrug; denn Zacharias kom te sicher darauf rechnen, daß der auf dem Thron befestigte König auch mehr als der mot swächtige Major: Domus wurde unternehmm und durchseinen können.

#### S. 6.

Allerdings tann es indessen nicht urtundich bewiesen werden 2), daß zwischen Zacharies

3) Auch in dem Cod. Carol. findet fich nur ein Brif von Jacharias an Pipin, der bloß die Antwerten des Pabits auf die Anfragen Pipins ibet kirchliche Gegenstände betrifft. Aber der Berfasser des Lebens von Stephan II. bep Anglassius fagt doch ausbrücklich, daß auch Jacharist die Franken um Hulfe gegen die Longobardu gebeten habe, und wenn Cenni Monum. T.I. p. 7. dieß geradezu für falsch erklärt, so ist dies

#### terbind. Formen b. Rirchen : Staaten. 739

Dipin irgend etwas wegen einem frankle en Zuge gegen die Longobarden verhandelt rben ware; nur folgt nicht baraus, daß ht boch zwischen ihnen barüber gehandelt rben sein konnte. Eben so wenig entscheid der Umstand, daß der Nachfolger von Zasrias, der neue Pabst Stephan II., der schon! Jahr 752. auf ihn folgte, noch einmahl m Versuch machte, ob sich nicht von Cons ntinopeli aus Halfe erhalten ließe ")? dhe an die Franken sich wandte. Wie es sich r damit verhalten mochte, so war es Pis , der seit in der außersten Noth den Pabst vete. Durch die allerdringendsten Bitten

unt ein Machtipruch, der noch bagu ben biefem Siftorifer febr intonfequent ift.

Oer schiefte noch eine eigene Gefandtschaft, nach Constantinopel. S. Anabasius in Vita Sephani III. T. I. p. 197. Man mag immer auch in dem Umstand einen Beweiß seben, des die Adbite die frantische Hulfe gern entbehrt. haben marben, wenn sie sich nunssonst datren helfem tonnen; beswegen aber konnten sie dachisich vorans barugu umgesehen haben.

# 740 II. Abth 3. Abfchn. Gigenheften in

Stephans, der selbst nach Frankreich war 10), aufgefordert, unternahm er in 734, und 755. mit einem ausehnlichen sehen Deere einen Jug nach Italien, schl Longobarden in ein Paar Aressen, zwai duech ihren König Akulph zu einem F wahen er ber Romischen Kirche alles

irich.

10) Soon im 3. 753. foidte Stephan bie li , belite Bittidrift an Pipin , und eine au bie fammtlichen Großen ber Ration, 5. fic boch bes beil. Petrus in feiner Roth men mochten. G. Cenni p. 69. 71. bes 3. 754. fam Stephan in Frankreich a bewog Pipin gu bem Antritt bes Juges, ben er auch noch im nehmlichen Jal Longobarben bas Beriprechen abzwang, Romijden Bifdoff gewiffe Stude bes ver 4... eroberten Landes heranszugeben. Cobal aul Dipin mieder aber die Alpen mar, ... brad 1: 20mgobarden ben Krkeben wieber : Stevban a Mieranf bie noch fammerlicheren Rlag : riumad Grantreich - Cenni 73. 78. 84. 9 ... ben letten fogar im Rabmen bes beil. 1 gun - und ann betfchaffte ibm Divin auf f zwepten Buge eine etwas Redftigere Siff Maratori Annali d' Itali: TAV. p. 310. 312.

## berbind. : Formen b. Riechen : Staaten. 741

rausgeben mußte, was er und seine Bors nger von ihrem Erbgut ober von dem Erbs t des heil. Petrus abgerissen hatten, und hm ihm auch noch ein habsches Stück von nen sonstigen Eroberungen ab, womit er is l Erbgut vermehrte, indem er es dem Pabst Eließ.

#### §. 7

Damit wurde dann schon etwas in dem Zuend von Italien verändert, und vielleicht gewie so viel, als nach den Wünschen der Roschen Bischoffe allein verändert werden sollte. Le Longobarden behielten zwar die Herrschaft ir einen großen Theil des Landes, denn Piszog mit seinen Franken wieder ab, sobald die Händel zwischen dem Pabst und ihnen gelegt hatte, und behielt sich nur mit dem el (II) eines Patricius der Stadt Rom den Charaks

<sup>1)</sup> Neber die so verschieden vorgestellten Rechte dies ses Patriciats s. Dn Cange Glossn. T. V. p. 149-151. Muratori Annal. T. VI. p. 308 - 329. Rogi Cria. T. III. p. 241. 242-

# 744 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

Charafter ihres oberften Schutz Seren mb mit biefem bas Recht por, fich gu jeber Bit angunehmen, ihrer und bes Pabsts wieder wenn die Longobarben ben Frieden brechen wip ben. Der Dabst und die Romer bingegen to ten ben biefer Gelegenheit formlich aus ben Werhaltnif heraus, in welchem fie bisher ut bem griechischen Rapferthum und mit bem De fe zu Conftantinopel gestanden maren, bem evelarten jest, bag fie alle bisherigen Recht ber Ranfer aber bie Stadt Rom, aber ik Gebiet, und aber ibre Rirche als, erlofden be Wenn man auch nicht amehm żrachteten. will 12), daß biese Erklarung icon in be Ucbertragung ihres Patriciats an Divin lag. fo lag fie boch auf das beftimmtefte barin, weil fich ber Pabft son Pipin mehrere State Landes Schenken ließ, die niemable ber Rim fchen Rirche, fondern immer au bem Renfer thum gebort, und erft noch gang farglich bap gehort hatten 13). Doch in ber Kolge eile 10

<sup>12)</sup> Benigftene languet es Pagi din a. D.

<sup>13)</sup> Das Ravennische Erarchat, bas ber Longile bifche Konig Aftulph nicht lange vorber

## erbind. Formen b. Rirchen . Staaten. 743

s fie es auch in aller Form, indem fie den of zu Constantinopel geradezu wiffen ließen, f fie fich unter frantischen Schutz begeben tten.

#### **6.** 8

Ob fich nun bie Romifchen Bifchoffe bagu rechtigt halten burften? ober ob fie baben verras

sweptenmabl erobert batte. Aber bie Erflarung. welche barinn lag, murbe noch bestimmter baburd, weil ber hof ju Conftantinopel eine eis gene Gefandticaft an Divin nach Italien gefdidt batte, um über bie Burndgabe bes Erer: date mit ibm zu unterbandeln, welche bloß ben Befdeid von ibm erbielt, bag er icon bem Dabit begbalb fein Bort gegeben babe. bas er nie brechen murbe. G. Aneftas. in Vita Stephanl. Indeffen bebielten boch bie Dabite noch einige Beit bas Anfeben bev, als ob fie nicht gang aus ber Abbangigfeit von den griechischen Rapfern getreten maren, benn fie fchidten noch gelegen= beitlich Relationen und Berichte an fie ab. und Sabrian I. batirte noch im 3. 772. eine Bulle "imperante Domino nostro piissimo Augusto Con. ftantino." S. Muratori Rerum Italie, P. II. T. II. und Annali T. IV. p. 353.

## 744 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

verratherisch, treulos und meinendig an ihrem Disherigen Oberherrn handelten ? - dieß mag bochftens im Borbengehen hier gefragt werben, um es im Borbengeben auch noch anbringen ju konnen, daß fie boch gegen die Wormurfe, bie man ihnen fo oft beflialb gemacht hat, leicht genug gerechtfertigt werben tonnen. Sie wur ben ja zu jedem Schritt, ben fie thaten, burch bie Umftande gezwungen, denn fie hatten gar Teine Bahl mehr, ale fid, ben Longobarben ju unterwerfen, ober fich in bie Arme eines neum Beschützers zu werfen, der fich ihnen anbot. Ihr bisheriger Oberherr tonnte feine Pflichtm gegen fie nicht mehr erfullen. Alles, mas fie ibrerfeits thun tonnten, um ihm feine Recht au erhalten, war von teinem Erfolg mehr. Warum hatten fie fich alfo nicht auch ihrer Pflichten gegen ihn entledigt halten burfen? Wenn fie aber bieg burften, warum batten fe nicht, auch zugleich die Bortheile mitnehmm burfen 14), welche fie gelegenheitlich aus ber får

<sup>14)</sup> Dies macht ben bebentlichen Umftand baber, aber auch barüber ist Gibbons Urtheil gewis das billigfte. "Ein getreuer Bafall, ober nut

# berbind. Formen b. Rirchen : Staaten. 745

ir ihren bisherigen Oberherrn ohnehin unabe endbaren Veranderung für sich zieben konnten?

#### **6.** 0.

Daran barf man aber gewiß nicht zweifeln, if es bie Romischen Bischoffe am liebsten gefeben

ein großmutbiger Keind wurde fic vielleicht we= niger beeilt baben, bie Bente des frantischen Eroberers ju thillen, und wenn es erwiefen mare, daß der Rapfer dem Pabft felbft den Auftrag gegeben batte, megen ber Restitution bes Erarchate fur ibn zu unterhandlen, fo marbe fich Stephan von dem Bormurf bes Berratts und der Kalichbeit nicht freviprechen laffen. 21: lein nach einer wortlichen Gefet : Erflarung fann, boch jeber obne Unrecht annehmen. was ihm ein Bohlthater ohne Ungerechtigfeit ichenfen fann." G. Othben Hiftory of the Decline &c. Cap. 49. ( T. IX p. 38. Bafel. Ausg. ) ftarffte Stud war indeffen, daß die Pabfte bie Ruhnheit hatten, unmittelbar barauf ben ariedifden Rapfer : Sof barum ju preffeh, baf er ibnen ihr tonfiscirtes Parrimonium in Gieltien gurudgeben follte, und ihm felbft, wie Dabriat. in einem Brief an die Rapferin Trene, bas Beps fpiel Carle bes Gr. jur Rachahmung porbielten.

## 746 H. Abth. . 3. Abion. Gigenheiten in ben

feben baben murben, wenn jest bie Berande rung in Italien baben batte ftill fteben, ober wenn alles auf dem guß batte bleiben tonnen, auf welchen es durch Pipin auf seinem Buge bom Jahr 755. gesett worden war. Allerbings tamen fie nun in eine gewiffe Abbangigteit bor ihrem neuen frantischen Beschützer, bem fie mit bem Romischen Patriciat Die Abvotatie, ober bit Chus: und Schirms : Gerechtigfeit über ibn Stadt und über ihre Rirchen hatten übertragen muffen. Doch biefe Abhangigfeit konnte ihm nicht fehr befchwehrlich werben, wenn er fic nur gefallen ließ, die Alpen gwifden fich und ibnen au laffen, und immer nur bann berüber p Fommen, wenn fie feine Balfe gegen bie Longo barben obet gegen andere Seinde brauchen man ben. Allein, baß es baben nicht bleiben mirbe, bieß faben fie gewiß felbft voraus; und babt blieb es auch picht, fonbern aus biefer erfte Beranderung im Buftand von Italien entspran halb eine Reihe von neuen Greigniffen, melde noch por bem Ablauf bes Sahrhunderte eine tw tale Revolution barinn herbenführten.

#### Rap. XI.

Weitere Veranderungen im Juftand von Italien, wodurch auch die Lage der Pabfte verandert wird.

#### **S.** 1.

Der Erfolg beckte es nehmlich balb auf, baß sich ber neue frankische König nicht allein aus Devotion für den beil. Petrus, und auch nicht allein aus Dankbarkeit für den Dienst, dep ihm sein Nachfolger geleistet hatte, oder aus Mitteid mit seinen bedrängten Umständen zu dem Zuge gegen die Longobarden hatte bestime men lassen, sondern daß er daben zunächst seinen weigenen Wortheil im Auge gehabt hattei Schon in der Seele Pipins lag höchst waher schon in der Seele Pipins lag höchst waher scheinlich der Entwurf, sich auch in Italien einen festen Zuß zu verschaffen, um nach und nach das schone Land der frankischen Perrschaft völlig unterwerfen zu können, was ben der damlahligen Lage des Landes und ben der

## 748 H. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in bem

Schwäche und Menge ber Besitzer, unter wels che es vertheilt war, nicht allzuschwärig, go schweige unmöglich schien. Definegen vorzäge lich war er so bereitwillig, ben Pabsten zu helsen, aber beswegen sorzte er anch so vorssichtig bafür, sich durch bas Romische Patriciat, das er sich auftragen ließ, immer eine Thure nach Italien offen, und einen Norwand zur Einmischung in die italianischen Angelegen heiten in Bereitschaft zu erhalten.

#### **§**. 2.

Diest wurde ohne Zweifel auch Pipin selfe noch zu einer weiteren Ausführung seines Plau wech benutt haben, wenn ihn nicht wehrere Umsstände daran verhindert hatten; allein besto wollständiger benutte sein Sohn und Nachsolger Carl der Gr. die Anlagen, die sein Baster dazu gemacht hatte. Da die Longobarden nach den Erfahrungen, die man noch unter Pipin gemacht hatte, den Römischen Bischissen immer auf das neue Anlaß gaben, ihren fran kischen Schutz- hern T.) um seine Berwendung

740

<sup>(</sup>A) S. die Briefe Pauls I, an Pipin im Cod, Curel.

w. bitten, fo gehorchte Carl ber erften Auffore berung habrians I., ber ibn zu feiner Salfe gegen ben longobarbischen Ronig Defiberius berbeprief, eilte im Sabr 773. nach Italien, and fdmadte icon burch feine erften Untergehmungen die Macht der Longobarden fo fehr; daß ihn ihre vollige Vernichtung im folgenben Jahr nur wenig Unftrengung mehr toftete. Rach ber Eroberung von Pavia, ben welcher Defiberius felbft in feine Banbe fiel, amana ir die gange longobarbische Ration, fich ihm ju unterwerfen, ließ fich felbft jum Ronig pon Italien fronen 2), befestigte bier auf zwen folgenden Bugen im Jahr 781. und 786. ims mer mehr bie frankische Berrichaft, und vole lendete endlich bas Wert im Jahr 800., inbent er jest auch ben Titel und Charafter eines Mbe mischen Rapsers annahm, womit ihm bie Mon mer und ber bamahlige Pabst Leo III. am Bephnachts : Fest dieses Jahrs eine sehr politie with the company of the party for

<sup>2)</sup> Das man ihn freplich moch nicht in gang Italien, 11: .. fo: weit: es nur bet longobarbifden Betticaft gritt untermorfen mat, bafür erfannte, bat Lupus 120 , Betniefest. Cod. Diplome Sectel. Bergoniet! T. 1. .#ul (19312**0** 

P. 553.

750 IL. Abth. 3. Abidon. Gigenheiten in ben' fche Schmeichelen machten 3), weil fie fich boch einmahl in feiner Sewalt faben.

#### **f**. 3.

Diefe Absichten Divins und Carls bes Gr., fich felbit in Italien festauseten, ergeben fic aber auch bochf fichtbar and ber Art, womit fie bie Dienste belohnten, welche ihnen bie Dab fte baben leisteten. Dief ift febr gewiß, baf bende bas Batrimonium bes beil Betrus bick betrachtlich vermehrten, indem fie ber Rimb fchen Kirche vielleicht noch einmabl fo wiel Land schenkten, als fie vorher gehabt hatte. Donationen des einen und bes anbern laffen fich frenlich nicht mehr authentisch beweisen, benn auch jene Schenkungs : Alte ift verloben gegangen, welche Carl ber Gr. an feinen Ardnungs : Tage auf das Grab des heil Betrus gelegt ii...

<sup>3)</sup> Es mag wohl nicht sehr glaublich sepn, daß Enl
durch die Schmeichelen so sehr überrascht wurde,
als er sich stellter doch ist es and nur Berme
thung, daß die Sache zwischen ihm und den
Pabst schon ben bem Besuch, den ihm der leste
turz vorber in Aeutschland machte, verebredet
worden sep.

## erbind. : Formen b. Rirchen . Staaten. 75 1.

legt haben foll; doch tann die Wahrheit der jatsache nicht bezweifelt werden, wenn man: Alechtheit der Dokumente im Carolinischen ider nicht antasten kann 4). Daben mag es var auch etwas ungewiß senn, ob gerade alle tetücke unter der Donation begriffen waren, iche die folgenden Pabsie dadurch erlangt zu den vorgaden; allein erwiesen bleibt es auf e Källe, das ihnen jett schon von dem Ramnischen Erarchat, von dem Beneventanischen erzogthum, und von der Inscischen Provinz je beträchtliche Stücke geschenkt wurden 1):

4) Anaftasius im Leben Stephan's II. und Leo's III. hat sie zwar and angeführt, aber auf seine Angaben wurde man sich im einzelnen wenige stens nicht sehr sicher verlassen können. Roch schlimmer wurde es um die Sache der Pabste daben stehen, wenn sie bloß auf die Diplome Ludwigs I. und Heinrichs II. gebaut werden mußte, mit deren eigenen Nechtheit es so versbächtig aussieht.

3) S. Muratori Annali d'Iralia T. IV: p. 315. 399.
Autiqq. Ital. med. aevi T. I. p. 64. ff. 986. ff.
Das Ravennifche Crarcat und Pentapolis; ober ben Ruften Stric von Rimini bis Ancons, er-

## 752 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

hingegen dieß ift und bleibt noch mehr erwie fen, daß weder Pipin noch Carl der Große daran dachten, ihnen zugleich die Oberherrschaft über diese Besitzungen, oder das Recht der wurklichen Souperanetat barüber zu überlassen.

#### §. 4.

Mur das sogenannte Dominium utile war es, was sie darüber bekamen, wenn man auch eine ammt, daß es nicht bloß die bisherigen Einklünfte des Fiscus und der Cammer von den ihnen überlassenen Bestiqungen und Ländereyen, sondern daß es die Ländereyen selbst waren, welche ihnen geschenkt wurden. Nur auf eben die Urt, wie sie bieher ihre meisten Patrimon mien mit mehreren Regalten besessen sollten

hielten sie schon von Pipin, und Anastasiwim Leben Stephans II. zählt die Derter auf, welche dazu geborten. Bon den spätheren Soew kungen Carls des Gr. im Beneventanischen und in Auseien erbielten sie einen Theil schon im I. 787. Auch mögen sie von ihm einige Besihnungen in Corsisa bekommen haben, wie man auf einem Brief Lep's III. pom I. 207. schliefen fann.

#### lerbind. Formen b. Kirchen : Staaten. 753

Uten fie auch die neuen Stude befigen, wels e dazu geschlagen wurden, also in Anschung efer neuen Stude und ber alten dazu in eben r Meage Basallen der frantischen Könige on, mie sie bisher Basallen des griechischen apfers gewesen waren 6).

# **9. 5.** • • • • • •

Die historische Statistit des Abmischen Den 8 hat, freilich in dieser Behauptung von jereine sehn arge historische Regeren gefundens allein

6) Dieß lette dacten sich gewiß die Pabste selbst eben so bestimmt als ihre Wohlthater, die fram tischen Konige; aber in Beziehung auf manche besondere Berhaltnisse, in welche sie in ihret neuen Bestungen und durch ihre neuen Bestwammen famen, ist die scharfsinnige Bemertung eines neueren Schriftstellers hochst wahrscheine lich, das ansangs selbst die handelnden Haupt Parthepen teine ganz deutliche Begriffe davon haben mochten. Auch konnten sie sich nicht übere all gleich seyn, da Lotal-Umstände und losale Observanzen einen vielsachen Einstuß darein haben mußten. S. Spierler Entwurf der Seschichte der Europäischen Staaten Ah. II. p. 26.

pland's Rirchengesch. D. II. Bbb

## 754 II. Abth. 3. Abschn. Gigenheiten in ben

allein fie grundet fich jum Unglack auf eine Menge von Thatfachen, die man unmöglich aus ber Geschichte berausreifen fann. Diefen Thatfachen erhellt unwiebersprechlich. bis Dipin und Carl ber Gr. in diefen bem Dabft geschenkten ober angeblich schon porber gebbis gen Provinzen und Befigungen alle Rechte bes oberften Landesherrn fortdaurend ausabten. Es war Pipin, ber noch mehr als einmahl Com miffarien ober Millos nach Rom und Raveme fchictte, und in befonderen gallen fenenlicht Placita burch fie halten, also bie oberft rich terliche Gewalt burch fie ausüben lief 7). Es war Carl ber Gr., ber ben Pabft felbft burd eine formliche schriftliche Bestallung jum Do tricius im Exarchat und in Pentapolis ername to, ber in andern Provingen, Die gu bem Erk aut bes beil. Detrus gefommen fenn follten, noch die Duces und Comites. Die Bergott ٠.; unb

<sup>7)</sup> Ungliddlicher last sich wohl bas beweisende dies fes Umstands nicht entfraften, als es von Cewni durch die Bemerkung geschehen ist, das doch Pipin diese Commissarien meistens nur auf Requisition der Pabste geschickt habe. S. Monnmusta T. I. p. 131.

nd Grafen ernannte 8), der in allen die Resalien der höchsten Landes Docheit vone Widerstruch ausähbte, so wie er es noch vor der nnahme des Kapsers Titels auch in Rom selbstemmer gethan hatte 9); also konnte es ihm? e in ben Sim gekommen sepn, sie den Pabe mübertragen zu wollen.

5. 6. 100 of advert 1 31

Ben dieser Ansicht erscheint num aber and is Benehmen ber franktschen Regenten ber ise n reichen Schenkungen an die Rönitschen Bei boffe nicht so ganz unpolitisch, als man est nift sinden möchte.

Noch nach der Eroberung von Italien ward arln selbst nicht wenig daran gelegen, bast nar die Pabste seine Wasallen, aber mächtiges afallen bleiben möchten. Auf die Areue der nigobardischen Großen, die sich nur ungereit er franktschen Herrschaft unterworfen hatten; arfte er nur wenig rechnen; um sich also dies zuen Eroberungen auch in seiner Abwesenheit — benn

<sup>2)</sup> S. Lupi Cod. Diplom. T. I. p. 361.

<sup>9)</sup> Wo er 4. B. auch icon Pangen folagen lief. 18 bb 2

# 756 Il. Abth. 3. Abfchn. Gigenheiten in ben

benn er tonnte nicht immer in Stalien bleis ben - ficherer gu erhalten, mußte er burdaus im Lande felbst jemand haben, deffen Unsehen ben Einfluß von jenen auf alle Falle überwie gen, und von dem er jugleich gewiß fenn tom te, baf er um feines eigenen Bortheils willa bas frantische Intereffe beständig gegen bes longobarbifche unterftugen murbe. Dief gland te fich aber ber Rapfer am gewiffesten von ben jeweiligen Romifchen Bifchoff versprechen # tannen; baber arbeitete er nun felbft baran, feinen Ginfluß auch als Gater: Befiger fo # perarbffern, baf er ihn beffer au biefem 3med. brauchen tonnte; und zuverlaffig tounte bie von fichtigste Politik nach bem ganzen bamablian Stand ber Dinge, und nach allem, mas fich : von der Zukunft voraus abnden lieft, nicht anders urtheilen, als daß biefer großere Ein fluß mit ber wenigsten Gefahr in Die Dante ber Romifchen Bifchoffe gelegt werben tim te 10).

6. 7.

<sup>10)</sup> S. St. Marc Abregé chromologique de l'hifoire d'Italie. T. I. p. 390. ff.

## Berbind. Formen b. Rirchen : Staaten. 757

#### 6. 7

So unverkennbar aber baraus hervorgeht, daß die frankischen Konige ben ben Berbindungten, in welche sie sich mit den Pabsten einließen, and selbst ben Konvenienzen, welche sie hnen machten, nur ihren eigenen Bortheil zum diel hatten, so sichtbar ist es boch, daß beste vegen die Pabste nicht weniger Vortheil daraus ogen.

Dieß erhielten fie freylich noch nicht, daß ie jett schon unabhangige weltliche Herrn ges porben waren, ober jett schon die warkliche Oberpierschaft über die Stadt Rom und über den kirchen: Staat bekommen hatten.

Sie wechselten vielmehr bloß ihren Herrn, benn sie giengen von der griechischen Herrschaft, unter welcher sie bisher gestanden waren, nur un der frankischen über. Der Wechsel an sich var auch weiter kein Wortheil, als in so fern r sie der Gefahr entris, unter die longobarsische Herrschaft zu kommen, welches sonst ges viß geschehen seyn wurde. Jedoch einmahl var schon dies wahres Gluck für sie, und vann lassen sich noch folgende Haupt-Wortheis aufzählen, welche ihnen theils mittelbar, Webb 2

778 II. Abth. 3. Abiden. Gigenheiten in ben theils unmittelbar baraus zufloffen, und ihn gange Stellung und Lage auf eine für fie booft gunflige Art veranderten.

#### **6**. 8.

Wenn man auch ben baaren Gelb - Dortheil nitt in die Rechnung nehmen will, ben fe burch bie Ginfunfte ber neuen Landerenen et bielten, mit welchen bas Erbgut ihrer Richt vermehrt wurde, fo muß boch bas fo febr mu groferte politifche Gewicht in Anfchlag gebrecht werben, bas fie nun in allen Randes : Angele genheiten eben badurch befamen. Sie martn ia nunmehr ohne Bergfeichung bie größten Gir ter = Befiger in Italien geworben. Sie befaffn jest mehr Land als die machtigften der longe bardifchen Bergoge. In ber bamabligen Ctaath Berfaffung war aber überall ber arbffere lant Befiger auch der bedeutendere Mann im Staat.

Doch als ungleich größerer Gewinn, ben bie Pabste aus ber Weranderung zogen, buf und muß die Wergrößerung ihres kirchlichen Einflusses in Italien, welche dadurch bewurdt wurde, angeführt werden, denn biese wurdt

Berbind. : Formen b. Rirden . Staaten. 759 ar fie unenblich wichtiger als bie Bergroßerung bres politischen.

Co lange bas Land unter ber Berrichaft er Longobarben fand, fo war von einem rchlichen Ginflug ber Romifchen Bischoffe aus er ben Grangen ihres eigenen Sprengels faft ar nicht mehr die Rede gewesen. Die longon arbifden Ronige ertannten auch, nachbem fig chtglaubig geworden waren, den Dabft nicht nmabl als Patriarden von Italien. Thre anpt = Bifchoffe pratenbirten, vollig unabbane g von ihm ju fenn; bieg machte aber fur n einen bochft folimmen Effett; benn fo lans : man ihn nicht einmahl fur bas haupt aller ilianischen Rirchen gelten let, wie konnte er mable hoffen, die abrige Belt außer Italien bereden, daß er fur das Oberhaupt ber ingen Rirche erfannt werben muffe? ef mußte jest bald anbers werden, und mur auch anders. Die Combarbie im engeren inn tam allerdings auch jest noch nicht uns ben Metropoliten : Eprengel von Rom. il fie urfprauglich nicht bagu gebort batte. 25 5 6 4 Aber

760 II. Abith, 3. Abfibn, Efgenhelten in ben

Aber allmablig gewöhnte einen fich and bin allgemeiner, ben von bem neuen Befen bes Landes fo febr ausgezeichneten Romifchen Bie fchoff aberhaupt als größeren Bijchoff ju be trachten - man gewohnte fich; bieg Werfalt nif bes großeren Bifchoffs in allen galla, wie man mit ihnt tommunitrirte, ober fouf mit ibm ju thun batte, porandzufeben, alfo and in bem Styl, ben man gegen ihn brandit, und in ber Sprache, bie man gegen ihn fibe fe; borandzusehen, und fo gembonte men fic Bualeich .. ibmy ebe man es noch fettift wollte, mebrere Rechte einzuraumen, Die fich auf fein Metropoliten = und auf teine Patriarchen : Der baltniffe, alfo nur - benn mas tonnte fonk noch far eines fatt finden? - mur auf de Supremate Derhaltniß grunden tonnten. De ben trug zwar bier bas Angebenten an bie al ten Beiten und an bie alten Berbinbungen ge wiß auch bas feinige bagu ben, baf es fond ler babin tam; aber wer wird baran zweifeln, baf bie fo viel bober gestiegene politische Bid tigteit ber Romifchen Bischoffe noch weit met baben that?

## Berbinb. Formen b. Rirchen . Stagten. 761

#### S. To.

Allein — und dies war erft der Haupte Bewinn, den die Pabfie aus ihren Berbinduns jen mit Carl dem Gr. zogen — dazu halfen ie ihnen, zu diesem größeren kirchlichen Einfluß salfen sie ihnen nicht nur im Italien, sondern n der ganzen franklichen Monarchie, und bes onders in jenen Provinzen, welche Carl mit nilitärischer Sewalt für sich und für das Christenthum erobert hatte.

Um dessenigen willen, wozu der Kapser den Pabst in Italien brauchen wollte, unterhielt er sehr gern eine beständige Kommunikation mit ihm, zog ihn daher oft bloß deswegen bep lirchlichen Einrichtungen, die er treffen wolls te II), zu Nath, that es aber gewiß oft auch beswegen, weil er sie durch seine Vermittlung, durch sein Anssehn und unter seinem Nahmen leichter ober scheinbar ordnungsmäßiger durchs seinen konnte. Auf der einen Seite glaubte nehme

11) Dieß that Carl mehrmahls, wie 3. B. in der Sache ber Chorbischoffe und bep der Frage von dem in die Gallichen Symbole eingerücken 3u-fab bes Wörtchens: flioque.

## 762 II. Abth. 3. Abichu. Gigenheiten in ben

nehmlich ber Rapfer febr gern, bag man ibm von Rom aus in jedem Fall am beften fogen tonne, mas in firchlichen Sachen alter Braud und alte Ordnung fen 12), und auf ber au bern Seite war er febr geneigt, und zwar nicht bloß um ber alten Ordnung willen, and felbit ben Vorrang und ben Worzug bes Rie mifchen Bifchoffs bor allen übrigen in ba christlichen Welt anzuerkennen; benn es ichien ihm icon an fich recht icone Ordnung, bei and an ber Spige ber gangen Rirche ein gro Bes Oberhaupt fiehen - und es fcmeichelte augleich feinem Stola, bag ber erfte Bifchof ber gangen chrifflichen Belt in feinen fonfti gen Beziehungen fein Bafall fenn follte. Eben damit befam aber der Dabft mehr Gelegenbeit. 帕

12) Er that es baher vorzüglich in Sachen, wort felbst mit bieser alten Ordnung nicht ganz bestannt war. Bon einer solchen Sache schrieb et im J. 799. selbst an seine Bischoffe: "Hoc hepissime a nobis ventilatum est — sed non ad liquidum hackenus definirum. Unde ad consulendum Patrem nostrum, Leonem Papam Sacerdow nostros mittimus, et quicquid ab eo receperimus, vobis remittere non tardabimut." Capit, L. I. 327.

## Berbind. Formen b. Rirchen : Staaten. 763

ich bin und wieber auch ungefragt in frantis de Rirden : Cachen einzumifchen, ba er über talianische und Romische Angelegenheiten fo viel mit bem Ronfer zu verhandeln hatte, und befiwegen auch fast immer einen eigenen Agens en an feinem Soflager hielt. Bu gleicher Beit purben es bie frantischen Bischoffe wieber ges wohnter, fich von frepen Studen an ibn gn wenden, um fich in ichmurigen gallen feinen Rath und in zweifelhaften feine Enticheidung auszubitten, ba fie faben, bag es ihr Rapfer felbst so oft that, und da sie es durch bie Mgenten und Boten, Die nun beständig amis ichen Rom und Deutschland und Frankreich bin und her giengen, fo leicht thun konnten-Much trug es gewiß nicht menig aus, bag jest fo manche beutsche und frangofische Bifchoffe, Die ber Ranfer auf feinen Bugen nach Stalien in feinem Gefolge mit fich nahm, und noch mehrere ben ben Reisen, welche jest auch bie Dabfte von Beit zu Beit nach Deutschland und Granfreich beraus machten, in perfonliche Be-Tanntichaft und Berbindungen mit ihnen tamen. Da aber ohnehin icon mehrere burch ben beil. Sonifag ju einer formlichen Maertennung feiner

# 764 H. Mbth. 3. Abfchn. Gigenheiten in ben

Suveriorität gebracht worben maren, fo. tomte es nicht lange anfteben, bis fie bier auge mein anerfannt murbe.

#### **6.** 11.

Um frubeften und vollftandigften mußte bie ben ben neuen Bifchoffen gefcheben, welche Cal in ben neuseroberten und neus bekehrten Do vingen, wie zu Donabruck, ju Minden, # Werden, ju Bremen, ju Baderborn, in Dib besheim ober Elze und ju Dunfter eingefet Batte.

Ben ber Stiftung ber meiften von biefen Bigthamern, ben ber Eintheilung ihrer Dibce fen, und ben ber Regulirung ihrer Berbalts niffe hatte ber Ranfer ben Pabft theils abfich lich, theils gelegenheitlich jugezogen 13), nicht meil

13) Aus dem Stiftungs : Diplom ber Bremifden Rirde vom 3. 788., das Adam von Bremen feiner Hift. eccl. L. I. c. 10 eingernat bat, burfte fich am beften foliegen laffen, in wie fem Carl die Bugiehung des Pabfts fur notbig bielt. Rachbem er nehmlich zuerft die Stiftung felbit als feinen eigenen toniglichen Aftus pergeftellt Beth

# ierbind., Formen b. Rirchen, Staaten. 764.

mbig schien Mitwartung baben gerade nothembig schien, sondern weil er gern aberall irmlichkeiten andrachte, und alles in einem dnungsmäßigen Gang verhandelt haben wolls. Dadurch wurde aber doch schon zwischen esen neuen Kirchen und zwischen dem Römitsten Stuhl ein Band geknüpft, das sie, in unge eiche Verhältnisse mit ihm dringen mußte, er Pahst erschien gewissermaßen als ihr Mitsster. Mit der Idee des Mitsiisters verband in unwillführlich auch die Idee des Oberenzied damit war schon mehr als der Grund gesat, auf welchem hernach die Römische Herreiters weiter fortiges mit werden konnte.

## Rap. XII.

hatte — "Omnem terram antiquo Romanorum; more in provinciam redigentes et inter Episcopoa: certo limite disterminantes — in loco Bremon vocato — ecclesiam et episcopalem statuimus cathedram — eique decem pagos subjecimus — so faint et nun erst fort — Adhuc etiam summi et universalis Papae Hadriani praecepto nec non Moguntiacensis Episcopi Laslonis omniumque, qui adfuerunt.

#### Rap. XII.

Genauere Bestimmung der Verbaltniffe, in welche Die pabste mir den Airchen ber franklischen Mom Barchie unter den Carblingern hincunkamen.

6. I.

Dieß war ber Sang und dieß waren bit Umstände und Hulfs Mittel, burch welche von der Nitte des achten Jahrhunderts am allmähr lig eine ganz neue Verbindung zwischen den franklich gallischen Kirchen und zwischen den Kömischen Bischöffen geschlossen wurde, welche sich zugleich auch über alle jene Kirchen, die in diesem Zeitraum sowohl in Italien, als ist Deutschland unter die franklische Herrschaft

getom

fuerunt, Pontificum confilio, eandem Bremenken ecclesiam Villehado, probabilis vitue viro, commifimus." Aber ben dem Diplom überhaupt fis ben sich einige Rebentlichkeiten. S. Pagi ad ann. 782. nr. 10.

Berbind. , Formen b. Kirchen : Staaten, 767

etommen maren, allmählig ausbehnte, und um Theil von biefen auf jene gurudwurtte.

Um jedoch die Natur biefer Berbindung gen auer zu bestimmen, maffen jent noch einiga demerkungen hinzugefügt und bewiefen werden, ie man nie baben aus dem Gesicht verliehren aef.

#### §. 2.

Die frankischen Regenten — bieg, ift bie ufte biefer Bemerkungen - begunftigten gwap Abst die neue Berbindung ihrer Bischoffe mit em Pabit, fie murtten felbft bagu mit, baß r'ibnen in dem Charafter eines Oberen erscheis en mußte, und halfen auf eine mehrfache Urt, ie in ber abhangigen Stellung von ihm an era alten, worein fie icon Bonifag ju bringen jeincht batte. Aber befimegen bachten fie boch richt baran, ihm einen Ginfluß auf ihre Rirs ben einraumen zu wollen, ber ben ihrigen partlich einschranten ober suspendiren tonnte. ie fetten vielmehr voraus, daß fein Unfeben mb fein Ginflug auch in firchlichen Sachen mmer bem ihrigen untergeordnet bleiben muße te, also fie felbst schienen ihm bochstens einen

## 768 " Mbth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

den ibeigen untergeordneten kirchlichen Supromat, oder allenfalls nur einen reinsgeistlichen Supremat einzuräumen, der ihn bloß in eigentlich geistlichen Dingen, die zu der Lehre, zu dem Glauben und zu der Religion gehörten, berechtigen könnte. Daß aber we nigstens das erste, wenn auch nicht das leht ihre Idee war, dieß erhellt ganz unwieders sprechlich aus allen senen Einrichtungen, welche sie seicht in Rirchen Sachen so häusig trasen, und noch sichtbarer geht es aus der Art bew dor, womit diese Einrichtungen von ihnen ge macht wurden.

#### 9. 3

Die ganze Regierung Carls bes Gr. und feines Nachfolgers hindurch Blieb es ja unum texbroebene Sitte, daß die meisten Kirchem Sachen als National- Sachen behandelt, und daher auf den Versammlungen der Stände aus und abgemacht wurden. Mochte auch vom Anfang des neunten Jahrhunderts den Buschiffen, als den geistlichen Baronen, eine wie gene Bant oder eine eigene Kurie daben einge räumt werden, die man zuerst für sich allein aber

## Berbinb. Bormen b. Rirchen : Staaten. 76%

liber alles, was von geifilichen Sachen voes lam, zu Rath geben ließ, so durften sie doch daben nur über dassenige, was ihnen der Adstig proponiren ließ, einen Schluß fassen, und ihre Schlässe erhielten auch in solchen Fällen nicht eher Gesetz Kraft, die sie dem gangen Konvent vorgelegt, und von dem Könige mit Bepstimmung der übrigen Stände konsinnient waren, so wie sie auch hernach meistens im Rahmen bes Königs publicirt wurden

6. Oktober 19 Jan 2

Dabey fiel es in der gewöhnlichen Ordnung beinem Menschen ein, daß der Pabst daben zw. Math gezogen, daß seine Bepftimmung zu eins zelnen Berfügungen exfarbert, oder daß seine Bestätigung ben irgend einem neuen Gesetz nachgesucht werden mußte. Es konnte zwar hin und wieder vorkommen, daß sich der Raps ser – es konnte besonders ben Eurl dem Gr. mehrsach vorkommen, daß er vorber über diese oder jene Einrichtung das Gutachten und die Weynung des Pabsts eingehoft, oder sich übera haupt

\$ 15 Yet 1 1 1 1 1 1

<sup>1)</sup> S. Balauff Praefet. ad Capital. T. T. p. 6. 'Plance's Birchengefch. B. II. Cce

# 760 II Abth. 3. Abfchn. Eigenheiten in ben

Aber allmählig gewöhnte man fich auch bier allgemeiner, ben von bem neuen Beren bes Landes fo fehr ausgezeichneten Romifchen Bie ichoff aberhaupt als großeren Bijchoff ju be trachten - man gewohnte fich, bieg Berhalt: niß des ardferen Bifchoffs in allen Fallen, wo man mit ihm tommunicirte, ober fonft mit ibm zu thun batte, porauszuseten, alfo auch in dem Styl, ben man gegen ihn braucht, und in der Sprache, die man gegen ihn fabr te, voranszufegen, und fo gewöhnte man fic gugleich, ihm, ehe man es noch felbft wollte, mebrere Rechte einzuraumen, bie fich auf feine Metropoliten : und auf feine Datriarchen : Der baltniffe, alfo nur - benn mas tonnte fonft noch für eines fatt finden? - nur auf eis Supremate Derhaltniß grunden tonnten. Da ben trug zwar hier bas Ungedenken an bie als ten Beiten und an die alten Berbindungen gemiß auch das feinige bagu ben, daß es fcmele ler babin tam; aber wer mirb baran zweifeln, baf bie fo viel hoher gestiegene politische Diche tigfeit ber Romifchen Bifchoffe noch weit mehr baben that?

## Berbind. . Formen b. Rirchen . Stagten. 761

#### **§.** 10.

Allein — und dies war erft ber Haupte Bewinn, den die Pabste aus ihren Werbinduns zen mit Carl dem Gr. zogen — dazu halfen ie ihnen, zu diesem größeren firchlichen Einfluß salfen sie ihnen nicht nur im Italien, sondern n der ganzen franklichen Monarchie, und bes ionders in jenen Provinzen, welche Carl mit militarischer Sewalt für sich und für das Chrisstenthum erobert hatte.

Um dessenigen willen, wozu der Kapser den Pabst in Italien brauchen wollte, unterhielt er sehr gern eine beständige Kommunitation mit ihm, zog ihn daher oft bloß beswegen bep kirchlichen Einrichtungen, die er treffen wolls te xx), zu Rath, that es aber gewiß oft auch beswegen, weil er sie durch seine Vermittlung, durch sein Ansehen und unter seinem Nahmen leichter ober scheinbar ordnungsmäßiger durchssehen konnte. Auf der einen Seite glaubte nehme

<sup>11)</sup> Dieß that Carl mehrmahls, wie 3. B. in der Sache der Chorbischoffe und bep der Frage von dem in die Gallischen Symbole eingerückten 3n-fat des Wörtchens: filioque.

### 762 II. Abth. 3. Abichu. Gigenheiten in ben

nehmlich der Kapfer fehr gern, dag man ihm von Rom aus in jedem Fall am beften fagm tonne, mas in firchlichen Sachen alter Braud und alte Ordnung fen 12), und auf ber au bern Seite mar er febr geneigt, und gwar nicht blog um ber alten Ordnung willen, and felbit ben Worrang und ben Worzug bes Rie mifchen Bifchoffs vor allen übrigen in ba christlichen Belt anzuerkennen; benn es ichien ihm icon an fich recht fcone Ordnung, bas and an ber Spige ber gangen Rirche ein am Bes Oberhaupt fiehen - und es fcmeichelt augleich feinem Stola, bag ber erfte Bifchoff ber gangen chriftlichen Belt in feinen fonfti gen Beziehungen fein Bafall fenn follte. Eben damit befam aber der Pabft mehr Belegenbeit, fιά

12) Er that es baher vorzüglich in Sachen, wo et felbst mit tieser alten Ordnung nicht ganz bestannt war. Bon einer solchen Sache schried et im J. 799. selbst an seine Bischöffe: "Hoc sepissime a nobis ventilatum est — sed non ad liquidum hacenus definitum. Unde ad consulsadum Patrem nostrum, Leonem Papam Sacerdow nostros mittimus, et quicquid ab eo receperimus, vobis remittere non tardabimus." Capit, L. I. 327.

### tbind. Formen b. Rirchen : Staaten. 763

hin und mieber auch ungefragt in frantis Rirben : Cachen einzumifchen, ba er uber anische und Romische Angelegenheiten fo mit bem Ranfer zu verhandeln hatte, und begen auch fast immer einen eigenen Agens an feinem Soflager hielt. Bu gleicher Beit ben es bie frantischen Bischoffe mieber genter, fich von freven Studen an ibn gn ben, um fich in ichwurigen Rallen feinen h und in zweifelhaften feine Enticheidung lubitten, ba fie faben, bag es ihr Rapfer t so oft that, und ba fie es burch bie nten und Boten, Die nun beständig zwis n Rom und Deutschland und Frankreich und her giengen, fo leicht thun tonnten. b trug es gewiß nicht wenig aus, baf jest manche beutsche und frangofische Bifchoffe, ber Ranfer auf feinen Bugen nach Italien feinem Gefolge mit fich nahm, und noch rere ben ben Reifen, welche jest auch bie ifte von Beit ju Beit nach Deutschland und nfreich beraus machten, in perfonliche Beatichaft und Berbindungen mit ihnen tamen. aber obnehin icon mehrere burch ben beil. nifag gu einer formlichen Mnertennung feiner **CHRCs** 

Superiorita gebracht worben waren, fo. to We es nitht lange anfleben; bis fie biet" mein anerfannt wurbe.

and the second

all party in the after a figure of

Em frabeffen and vollftanbigften mußte Ben ben neuen Difchoffen geftheben, welche in ben neu erpberten and neu sbefehrten De vingen, wie zu Denabelit, gu Deinben, Berben, ju Bremen, ju Paberborn, ju Di bebbeim ober Elge und au Danfter et Same with the fire - Hatte: 19 a 34 a.

Bey ber Stiftung ber meiften bon bieft Bigthamern, ben ber Gintheilung ihrer Ditte fen, und ben ber Regulirung ibrer Berbalb niffe hatte ber Rapfer ben Pabft theils abfich 'lid , theils gelegenheitlich augezogen \*3), nicht

(12) Mus bem Stiftungs Diplom ber Bremifen Sirde vom 3. 788. pas Abam pon Brenn . , feiner Hift. egel. L. L. c. 10 eingernett bat , birfte fich am beften folleben laffen, in wie fem Carl die Bugiebung des Pabfis fur nothis bielt. Rachdem er nehmlich zuerft bie Stiftung felif ale feinen eigenen toniglichen Aftus vergeftellt erbind., Formen b. Kirchen: Staaten. 765.

il ihm feine Mitwartung baben gerade nothe nbig fchien, sondern weil er gern aberall rmlichkeiten anbrachte, und alles in einem bnungsmäßigen Gang verhandelt haben wolle

Dadurch wurde aber doch schon zwischen ten neuen Rirchen und zwischen dem Romition Stuhl ein Band geknüpft, das sie, in unge tiche Berhaltniffe mit ihm bringen mußte, er Pabst erschien gewissermaßen als ihr Mitsster. Mit der Idee des Mitstifters verband h unwillführlich auch die Idee des Oberen, d damit war schon mehr als der Grund gewit, auf welchem hernach die Römische Herreit, auf welchem hernach die Römische Herreit über diese Kirchen immer weiter fortiges mit werben konnte.

### Rap. XII.

hatte — "Omnem terram antiquo Romanorum; more in provinciam redigentes et inter Episcopoa: certo limite differminantes — in loco Bremon vocato — ecclesiam et episcopalem statuimus cathedram — eique decem pagos subjecimus — so santa et universalis Papae Hadriani praecepto nec non Moguntiacensis Episcopi Lasienia omniumque, qui adfuerunt

#### Kap. XII.

Genauere Beftimmung ber Verbaleniffe, in welche Die Pabste mir ben Airchen ber franklichen Mom ...archie unter den Carolingern hineunkamen.

Dieß war der Gang und dieß waren die Umstände und Hulfe Mittel, durch welche von der Mitte bes achten Jahrhunderts an allmählig eine ganz neue Verbindung zwischen den frankliche gallischen Kirchen und zwischen den Römischen Gischöffen geschlossen wurde, welche sich zugleich auch über alle jene Kirchen, die in diesem Zeitraum sowohl in Italien, als in Deutschland unter die frankliche Herrschaft

fuerunt, Pontificum confilio, eandem Bremenfen ecclefiam Villehado, probabilis vitue viro, commifimus." Aber ben Dem Diplom überhaupt fim ben fich einige Rebentlichfeiten. G. Pagi ad ann. 782. nr. 10.

Berbind. , Formen b. Rirchen : Stagten, 767

etommen waren, allmählig ausbehnte, und um Theil von diefen auf jene guruckwurtte.

Um jedoch die Natur biefer Werbindung gen auer zu bestimmen, muffen jeht noch einiga demerkungen hinzugefägt und bewiesen werden, ie man nie baben aus dem Gesicht verliehren aef.

#### §. 2.

Die frantifchen Regenten - bieff.. ift bie ufte biefer Bemerkungen - begunftigten zwap elbft die neue Berbindung ihrer Bischoffe mit em Pabit, fie murtten felbft bagu mit, baf r ihnen in dem Charafter eines Oberen erscheis en mußte, und halfen auf eine mehrfache Urt. ie in ber abhängigen Stellung von ihm zu ers witen, worein fie icom Bonifag au bringen zesucht hatte. Aber bestwegen bachten fie doch eicht baran, ihm einen Ginfluß auf ihre Rire ben einraumen zu wollen, ber ben ihrigen martlich einschranten ober suspendiren tonnte. fie fetten vielmehr poraus, bag fein Unfeben mid fein Ginflug auch in firchlichen Sachen immer bem ihrigen untergeordnet bleiben muffe te, also fie felbst schienen ihm bochstens einen

## 768 "Abth. 3-Abichn. Gigenheiten in ben

dem iheigen untergeordneten kirchlichen Supromat, oder allenfalls nur einen rein-geiftlichen Supremat einzuräumen, der ihn bist in eigentlich geiftlichen Dingen, die zu der Lehre, zu dem Glauben und zu der Religion gehörten, berechtigen könnte. Daß aber von nigstens das erste, wenn auch nicht das letzt ihre Idee war, dieß erhellt ganz unwiedersprechlich aus allen jenen Einrichtungen, welche sie seicht in Rirchen-Sachen so häusig trasen, und noch sichtbarer geht es aus der Art bew vor, womit diese Einrichtungen von ihnen gw macht wurden.

#### 6. 3

feines Nachfolgers hindurch blieb es ja unum terkrochene Sitte, daß die meisten Kirchene Sachen als National- Sachen behandelt, und daher auf den Versammlungen der Stände aus und abgemacht wurden. Mochte auch vom Anfang des neunten Jahrhunderts den Bischiffen, als den geistlichen Baronen, eine eingene Bant oder eine eigene Kurie daben eingertäumt werden, die man zuerst für sich allein aber

# Berbinb. Formen b. Rirchen : Staaten. 76%

iber alles, was von geifflichen Cachen wees am, su Rath geben lief, fo burften fie boch baben nur über basjenige, mas ihnen ber Ros fig proponiren lieg, einen Schlug faffen, und bre Schlaffe: erhielten auch in folchen Rallen sicht eber Gefes Rraft, bis fie bem gangen Konvent sorgelegt, und von dem Konige mit Beuftummung ber abrigen Stanbe fonfirmiet Daren, fo wie fie auch bernach meistens int Robmen bes Ronias publicirt murben 32 ..... green training grades . Treffic Court of A.C.

Daben fiel es in der gewöhnlichen Ordnung Reinetti- Denfchen ein. bag ber Dabft baben im Rath gezogen, baß feine Bepftimmung zu eins gelnen Berfügungen exforbert, ober bag feine Beftatigung ben irgend. einem neuen Gefet nachgesucht werben mußte. Es tonnte gwar bin und wieder vortommen, daß fich ber Rays fer - es tonnte besonders bew Carl bem Gr. mehrfach vortommen, daß er vorber über biefe ober jene Ginrichtung bas Butachten und bie Mennung des Pabfis eingebolt; ober fich übera baupt

\$ 196 A 6 1

<sup>1) 6.</sup> Baluuli Praefut. ad Capital, T. T. p. 6. Dland's Birdengefd. 3. II.

# 7.70 II. Abth: 3. Abschn. Gigenheiten in ben

deupt darüber mit ihm besprochen hatte. Es donnte selbst zuweilen geschehen "und geschehen sonnte selbst zuweilen geschehen "und geschehen son, daß der Pahlt zuerst den Kapser darauf gebracht ober dazu ausgesordert hatte, gewisse Einsichtungen im Ricchen Wesen zu treffen <sup>2</sup>), mithin konnte auch in den darüber erlassens Gesehen gelegenheitlich gesagt werden, daß er steinen gelegenheitlich gesagt werden, daß er steinen Pontisica Seche hortatu — oder auch momente Pontisica 3) gemacht habe. Allein ist nicht gerade in dem Umstand, daß der Pehl den Kapser zuerst aufforderte, gewisse kirchliche Anordnungen zu machen, und daß sie der Kapser nach dieser Aufforderung würklich machte, die bestimmtesse Erkärung <sup>4</sup>), daß die Anordnungen

<sup>2)</sup> So fchried Habrian I. im J. 787. dir ben Bifchef von Bietine, — quod inter alia monuerit Dominum Carolium de Metropolitanorum honore, et de civitatibus, que Laicis traditae effent, S. Barm. ad h. a. mp. 745.

<sup>(3)</sup> Auch wohl ex precepto Ponissols, denn in den fateinischen Campley Styl den Zeitalters hatte praeceptucz uist allein den Begriff eines By fehls.

<sup>4)</sup> Der Aufmand von Kunft war also umfonft gemacht,

## Berbind. Formen b. Rirchen : Staaten. 772

ungen nicht durch ben Pabst, sondern nur urch den Kanser eine bindende Gesetz Rraft halten könnten? Doch eine solche mittelbare azwischenkunft der Römischen Bischoffe fand werlässig nur in den wenigsten Fällen statz ie Wehunptung, zu der man sonst zuweilen me Zuslucht nahm, daß alle Konvente und ynoden der franklischen Nation, auf welchen an in Riechens Sachen etwas verstigte, eie ntlich nur unter der Antorität des Pabsts balten worden seven

machter wenn anders Kunft baden war, womit ber Sammers bes siebenten Buchs ber Capitus larien in ein Capitular Carls des Gr. vom J. 769. Die Formel hineinbrachte, daß es horiem spockolises Sodia gemacht worden sep. S. L. VII. C. 123. Denn ware dieß auch würflich die achtere Lesart, so mürde sich weiter gar nichts für die gesetzehende pabstliche Supremats-Gewalt daraus folgern lassen. S. Baluz Noten zu dies sem Cap. T. II. p. 1032.

6) 6. Baronius ad ann. 770. nr. 21. Wenn fich das bep Baronius auf Capit. L. VI. c. 381. beruft: "Auctoritas ecalefiattica et esnonica deser, concilia absque sententis remani Pontificia mon debero

cele-

# 772 II. Abth 3: Abfan. Gigenhelten in ben

aller Erbichtungen, benn auf ben meisten die fer Konvente wurde der Nahme des Pabsts nicht einmahl erwähnt, und man findet selbst pur wenige Spubren von einer indirekten Emmischung, die sich ein pabstlicher Legat daby erlaubt, oder die man semahls einem gestatist batte \*).

**S** 5.

calobeari" &c., so fonnte et freplich nichts beso ves thun, als bag er es unter die Capitulan Carls des Gr. vom J. 770. hineinbrachte. Ab lein gum Muglud' giebt és tein Capitular von diesem Jahr, sondern der Sammler dieses Buchs nahm es aus einem Brief: von Pelagius II., der unter die Fabrifate des falfchen Ribord gehort.

den und Konventen, auf welchen tirchliche Am ordnungen gemacht wurden, ein Wort mitsprochen durften, beweißt die Bemerkung, womit Benedikt Levita das siebente Buch der Capitulatien schließt. "Trium ultimorum librorum Cepitula, sagt er hier, apostolica auchoritate, sum etwal roborum, quia his cudendis maxime immfuit apostolica legatio." Aber auserbem, das Benedikt ein sehr verdachtiger Gewährsmann ist, so liegt doch selbst in seiner generellen Angabe,

Doch die eigenthumliche Beschaffenheit dieser rchlichen Einrichtungen, welche besonders Cark er Gr. zum Abeil so planmäßig traf, versith es noch deutlicher, daß man den Romis den Bischöffen gar keinen wärklichen Supresats: Einstuß, oder höchtens nur einen sehr schrändten auf die franklichen und deutschen irchen einräumen wollte. Die Absicht dieses egenten zieng offendar dahin, alles im frandschen Kirchen: Wessen so viel möglich nach ein Borschrift und nach der Ordnung der als a Canonen einzurichten, daher suchte er sich p jeder Gelegenheit mit diesen bekannt zu achen 3), und nahm eine Wenge davon gang works

das man eine Menge kirchlicher Berordnungen ohne die Dazwischenkunft des Pablis gemacht hatte, Bergl. Marca de Concord. L. Vl. c. 27.

7) Sochft mabriceinlich geschab es auf seine Beranlaffung, daß ihm Sadrian I. schon im J. 774. den berühmten Codicem Canonum überreichte, det in der Folge den Rahmen der Habrianischen Sammlung erhielt. G. Bakerini de antiquis Camon. Collect. P. III. c. II. Ueber die streitige Frange, wat dieser Coder enthielt, f. D. Ja Cord.

## '274 II. Abth. 3:Abfchn. Eigenheiten in ben

wortlich in feine Cavitularien auf. Bon allem abet, was in Diefer alteren Tanonischen Eim richtung die Anspruche einer Romisch stirchlie den Oberberuichaft begunftigte, fcbien er nichts els hochstens das Recht ber Revisions = Inflan - anwendbar au finden, bas bie Carbicenfiche Sonode den Pabsten in allen caulls Episcoporum quaeffanden batte. Es tounte foget bezweifelt werden, ob Carl ber Gr. ben Romb feben Bischoffen auch nur bief Recht einer raumt haben wollte, denn in andern gum Theil bereits angeführten Verordnungen batte er ja in bischofflichen Sachen icon einen Proces Gang vorgeschrieben, ben welchem fein Refurs nach Rom fo leicht fatt finben Counte. finden fich die Verfügungen über biefe Returft blog in den letten Buchern 8) ber Capitula rien, die der Compilator Benedift, ber Sime mel

Rudolph nova Commentatio de Codice canonum quem Hadrianns I. Carolo M. dono dedit. Erlugue 1777, in 8. und Spittler Geschichte bes la monischen Rechts bis auf die Zeiten des falschen Istdors. p. 170.

<sup>16)</sup> Capig L. VI. c. 64. L. VII. a 103; c. 413, und Ad-

#### Berbind. : Formen'b. Rirchens Stadten. 775

mel mag wiffen, woher? jufammentrug. Doch man mag immer annehmen, bag ber Ranfer in rein : tirchlichen Sachen ber Bifchoffe bie Provotationen an ben Dabft geftatten - mak mag auch zugeben, bag er in allen Sachen, welche ben Glauben und bie Religion betrafen, an ihn refurrirt baben ), - man mag felbft eingefteben, daß er ihm ein gewiffes Recht ber Dber Mufficht über die gange Rirche eingeraumt, ober ihn als ben Ober = Bewahrer ber Gefete in ber gangen Rirche anerkannt baben wollte : wher immer bleibt es unverfennbar, bag et ibn baben felbft auch an alle Gefete ber Rirche gebunden, und durch biefe Befege befchrantt elaubte, ja bag er ihn felbft auch burch feine Befette, ober im allgemeinen burch die hochste Staats : Gewalt, und zwar nicht nur in welts lichen, fondern auch in firchlichen Sachen ges bunden und beschrantt glaubte.

#### 5. 6.

Doch eben biefer Umftand, bag nach bem Staates Recht Carle bes Großen und feiner nachften

O C. Capit. sum 803. T. I. p. 381.

# 776 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

nächften Nachfolger ber Römische Bischoff auch als Bischoff bem Rayser unterworfen senn soll te, bedarf zweptens einen eigenen Beweis; abn er kann burch eine Reihe ber unbestreitbarsten Thatsachen geführt werden.

. So tann es ja nicht bezweifelt werben, bis Carl ber Gr. fich fogleich auch in ben Beff bes ehmahligen tapferlichen Confirmations Rechts der Pabst : Wahlen fette, und die Orbe nung einführte, daß jeder neue Dabit nur in Gegenwart feiner Miffen ober Commiffarien ge mablt, und nicht eher fonsecrirt werben burf te, bis die tapferliche Bestätigung eingehelt war. Dief mochte von Gregor III. an in Bo giebung auf ben griechischen Ranfer : Sof w Constantinopel nicht mehr geschehen fepn, wil die Unruhen in Ifalien und bie Spannma, in welche man unter dem Bilber = Streit mit ihm gekommen war, die Communikation zwi ichen Rom und Conftantinopel bereits unter Bahricheinlich hatte auch Die brochen hatten. vin nach ber Unnahme bes Romifchen Patri ciate nicht fogleich baran gebacht, feiner De awischenfunft ben ben Pabft = Bablen etwas vorzubehalten, daher finden fich auch ben ben Bet

## Berbinb. : Formen b. Rirden . Staaten. 777

Bahlen Pauls I., Stephans III., und Habris and I. noch keine Spuhren von einer oberschutze berrlichen Bestätigung, die man für nötbig geschalten hätte 10). Aber sobald Carl der Grafich die Lombardie unterworfen hatte, so fand er sich auch ben den Pabst-Wahlen mehr als vorher interessirt, und sorgte daher sogleich das für, jenen Antheil daran in seine Hände zu bekommen, der dem ehmahligen Oberherrn von Rom observanzmäßig zugestanden war. Es mag immer daben zweiselhaft senn, ob er sich von Hadrian I. schon im Jahr 774. auf einer Spnode zu Rom das Recht dazu förmlich überstragen oder bestätigen ließ 11), aber es ist his stragen oder bestätigen ließ 11), aber es ist his

- 10) Dieß mag man Cenni (Monumenta T. I. p. 290.) besto eber einranmen, ba er boch so große mathig ist, es hier nicht gang ju langnen, daß nach ber Gelangung Carls jum Rapserthum et- was in biesem Punkt geandert worben seyn könnete.
- 11) Richt nur Baronius ad h. ann. ur. 10., fonbern auch Marca L. VIII. de Concord. c. 12. hat bewiesen, daß diese Romische Sonode höcht verbachtig ift, aber Pagi T. III. p. 343. hat noch ba-Ecc 5

# 778 II. Abth. 3: Abfchu. Gigenheiten indeb

storisch ermiesen, daß es der nächste Rachsel ger Habrians, der neue Pabst Leo III., schen tm Juhr 796., also schon zu einer Zeit anm kannte \*2), da Carl noch nicht in das vollige Kanser Berhältniß gegen die Romer hineingn treten war.

5. 7.

i Anch bie Wahl bes nachsten Pabsts, mbm fich Stephans IV., wurde im Jahr 816 in Game

an bewiefen, baf bie Stelle in Siegberte Eine mit, in welcher man bie altefte Radricht ma biefer Spnobe findet, unftreitig interpolitt, und Bufat einer spatheren hand ift.

12) Es mag fepn, daß auch Leo noch vorher tonfer crirt wurde, ehe feine Wahl von Carln bestigt war, aber daß er ihm unmittelbar nach seiner Wahl das Wahl Decret zuschickte, dies erhellt aus der Antwort, welche ihm Carl zurich schiefte, denn diese fängt mit den Worten an: "Perlektis excellentiae vekrae literis et audita decreti chartula, volle gavis sumus son in elektionis unanimitate, seu in obedientiae vekrae humilitate, seu in promissonis sidelitate." S. Capi. T. 1. P. 27K.

#### erbind. Fiermen b. Riechen, Staaten. 779

igenwart der Commissarien Ludwigs L vors nommen, und das Wahls Detret dem Kanser geschieft; als aber im solgenden Jahr Pas al I. durch eine etwas tumultuarische Wolks ahl auf den erledigten Stuhl kam, so sand es ja selbst udthig, das ordnungswidrige ben in einem sehr demuthigen Brief an den inser zu entschuldigen x3). Die Unächtheit s berusenen Diploms, das hierauf Ludwig I. in Pahst ausgestellt, und in welchem er unter berem auch die völlige Frenheit der Pahsts ahlem garantirt haben soll x4), wird hinges

- 13) Dieß führt felbst Savonius im J. 817, nr. 42 and bem Leben Ludwigs bes Frommen von Cenganus an.
- 14) S. C. W. J. Walche, Censura Diplomatie, quod Ludevicus pins Paschali concessiffe fertur. Lipsae. 1749. Pagi T. III. p. 492. Balux. Capitul, T. II. p. 1104. Mabillon de re Diplom. L. I. c. 3. vorziß? Iich aber Muratori Droits de l'Empire iur l'Étan eccles. c. 4. Was sich für das schone Meren: Stud, von welchem vor der Zeit Leo's von Oftia tein Mensch etwas wußte; möglicherweise aufveringen ließ, hat Cenni in seiner Diffar. II. de

# 780 H. Abth. 3. Abfan, Gigenheiten in ben

gen schon baburch völlig entschieben, weil a gerade ben ber nächsten Pabst : Wahl eine mit förmliche Anerkennung ber kapserlichen Radt einleitete; benn da ben biefer auf Engenl. gefallenen Wahl im Jahr 825. abermahls im vordnungen vorgefallen waren, so schickte er sie nen Sohn Lothar nach Rom, der den Abmern ein sehr bestimmtes Regulativ wegen in kunftigen Pabst : Wahlen vorschried. Dud dies Regulativ wurde aber die Gegenwart in sersentliches Commissarien ben dem Actus sie m wesentliches Erfordernis zu seiner Legalität weilentliches Erfordernis zu seiner Legalität wiedent

#### **6.** 8.

Doch in die Regierung eben bieses Rapfied fallen noch einige andere Thatsachen, aus dem ben der sonstigen Schwäche seiner Regiments Buhrung der Beweis besto auffallender bewors geht, daß er sich auch als den Oberherrn des Romischen Bischoffs betrachtete, und auch von diesem dafür erkannt wurde. Go wie schm

**Earl** 

Diplomate Ludovici Pii Monum. T. II. p. 35 f. ehrlich jusammengetragen.

13) 6, Pagi ad ann. 825. nr. 29.

# rebind. Formen b. Ritchen : Staaten. 781'

irl ber Gr. im Jahr 700, in ben Banbeln ifchen Leo III. und ben Romern bie Rolle 5 Richters 16) auf bie allerformlichfte und jerlichfte Art gefvielt batte, fo abte auch bmig biefe oberrichterliche Sewalt miebr als mabl über Dabfie aus. In einer baglicben ord : Geldicte . in welche Pafchal I. verwitt war, fcicte er im Jahr 823. ben Abt salong von Olt. Bagft und ben Grafen Dums ieb son Chur als feine Commifferien nach' om, wiewohl bet Pabft es bocht beutlich leten lief baf ibm gar nicht mit ber Uniers wana zedient fep. Um fie abyumenben, babi' and wat all the cold and arrive deficient rest a mag in thought the t 4.4

Jin 3. 799, hatte er eine Commission von fleit, ben Bischffen nib breg Grafen mac Rom gut schiet, die den Proces einleiten, und die Karlagen gen über den Pabst untersuchen sollten. Dia Commissarien fanden die Antlagen grundlos, und schieten daher die Antlager gefangen nach Frankreich; da aber Carl im folgenden Jahrfelbst nach Kom tam, so nahm er die Sache wieder vor, und nothigte den Pabst, sich wegen der Beschuldigungen, die gegen ihn vorgetonemen waren, epdlich zu reinigen. S. Anakas in Vira Laduis.

# 789 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben-

te extifelbft eine Gefandtichaft an ben Ravier geschickt, bie ibn bon feiner Unschuld übergen gen, fallte; allein Lubmig ließ bemungeachts feine Commiffarien abgeben, und die Sacht wicht eher ruben, bis fich Paschal ebenfalls wie Leo' in einer offentlichen Gerichte. Sigung wa Tebem Untheil an bem Mord fren geschwens hotte 17). Ben einem fpatheren Worfall abe, nehmlich ben einer Klage, welche der Abt In gegld von Farfa im Sahr 828. gegen ben nem Pabif. Gregor IV, wegenzeiniger feinem Riefer entzogenen Guter erhoben hatte, fprachen bie neuen pon bem Rapfer geschickten Commiffe rien formlich gegen den Pabft 18), ber Dabft appellirte von ihrem Spruch an ben Rapfer felbit. ber Rapfer aber bestätigte Das Urtheil, bat barauf wurflich jum Portheil bes Rlofter vollvoken wurde. ....

S. 9.

<sup>17)</sup> S. Teganus in Vita Ludevic c. So. Le Cointe Annal, ad ann 824, nr. 10.

<sup>18)</sup> S. Chronicon Farfenie ap. Du Chesne T. III. p. 656. Bainz in Praefat ad T. I. Capit. p. 21. Mobilion Annal. Ord. Bened. T. II. p. 526.

Commission of the San Continued to the Continued of the San Continued to the Continued of t

3 Allein es ift ja fogar ermiefen und ermeisa lich, bag ben Romifchen Bifchoffen auch eben ip wie ben abrigen Bischoffen ber Monarchia bie Berordnungen und Conitumien ber Rapfer jugefchicht wurben. Es, ift erweislich .. buf fie fich felbft auch baburd gebunden erfannten? und hetanuten : ia es gift erweislich . daß fie jelbft, wicht leicht einen whrtlichen Altus von einen firchlichen Obergewalt ohne bie Genehmis aung - wenigstens feinen gegen ben Billen ber Ranfer ausüben ju burfen glaubten. Schicks te nicht Carl; der Gr. im Jahr 706. den Abt Mngilbert mit einer eigenen Instruktion nach Roch ; bag er bem neuen Pabft Leo III. bie Bflicht bes Gehorfams gegen Die Gefette recht nachbrucklich ans Berg legen follte 19)? Aber Leo IV. rudte felbit einem feiner Briefe 26) an 2.4 3 martin 1988 250

<sup>19) &</sup>quot;Admoness eum diligenter de omni honestate vites suse, et praecipue de observatione Canonum."

©. Sirmond Conc. Gall. T. II. p. 207.

<sup>20)</sup> Den Brief und bas Geständnis hat, selbst Gratian in sein Decret aufgenommen — Distinct. 10. 6-9. de Capitulis. Dies Geständnis aber — "do

# 784 II. Abth. 3. Abfchn. Gigenheiten in ben

den Kapser Lothar I. das bestimmteste Geständ nis seiner Verpstichtung zu der Beobachtung aller kapserlichen Verordnungen ein. Als him gegen Habrian L im Jahr 787. der Kirche zi Vienne in Frankreich ihre alten Metropolitus Nechte restituirte, so schwied er selbst an den Dischoff, daß er vorher die Einwilligung und die Genehmigung des Königsi dazu erbeten ber be a.). Darans aber ergieds sich am dentisch

អូស៊ីស្រីខែទួលវី សេខាង សេខាធ

odhitulle vet pineseptis imparfallbus velleis valore munque procedecessorm irrefragabilites cultilies die et conservandis so munc et, in anvum man tum valemus facturos nos promistimus. — sid noch entscheidender durch die Beranlassung, bes welcher es gegeben murbe, S. Baluz, Prael al T. I. Capit, p. 19.

AI) Hadrian gab daben ber Sache gefiffentlich bes Aussehen von einem wahren Pabit : Actus, dem er schrieb im achten romischen Styl: "et auswirtute igitur S. Petri omnibus Metropolitis jura im more, antiquo restituimus — aber sogleich sett er hinzu — et filium nostrum, gloriosissimum Regem ante corpus B. Petri rogavimus, ut omen Metropolitae in regno suo antiquam poreduses haberent." G. Baren. ad ann. 727. pr. 71.

### Berbinb. Formen b. Rirchen Gtaaten. 785

en, daß die Kapfer nicht nur die Pabste sich pich in ihrem kirchlichen Charafter nach mehreren Bezielnungen subordinirt dachten, sondern aß sich auch die Pabste selbst nach von Zeit p. Zeit wenn jand nicht immer - in dies : pm Charafter betrachteten.

THE TOP WELL

Call was their govern

Sest muß aben noch brittens bemertt were en, bag auch bie Dorftellung ber frantifthete nd beutschen Bischoffe felbft, und bie Borftele: ung bes Beitalters überhaupt von bem Umfang ind von ben Grangen einer bem Pabft guftes enden fitchlichen Supremate, Bewalt noch im Schften Grad unbestimmt und fcwantend mar. Rach ber Sprache, welche man jest fcon bin ind mieder gegen bie Pabfte fahrte, und nach en Complimenten, die man ihnen machte, onnte es leicht fcheinen, als ob man jest fcon jen bochiten Begriff bavon aufgefaßt hatte, senn man floft nicht felten auf Meufferungen and Befchreibungen bavon, burch bie man ichon in bas zwolfte und drengehnte Sahrhundert perfett ju merden glaubt. Co fchrieb der bes rabmte Alcuin im Jahr 796. an Lev III, bag DOD Dland's Rirdengefd. B. U.

# 786 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

er den Stellvertreter der Apostel, den Fürsten der Kirche, und den Oberhirten der gam zen Heerde Christi in ihm verehre 22). Aber im Jahr 799: zeichnete er felbst in einem Brie se an Cart den Sr. die pabsteliche; die kapfmliche und die königliche Würde als die drei höchsten in der Welt aus 23), und setzte der den die pabstliche selbst der kapferlichen noch vor. Im eben diesem Jahr sollten die Bischisfe, die aber Leo all. zu Gericht sassen, ertlänt haben 24), daß sie den Pabst, der das Obers dampt

"22) "Ecce, sandissime Pater! Pontisex a Deo eledus,
Vicarius Apostolorum, haeres Patrum, Princess
ecclesiae, unius immaculatae columbae nutritos!"
Alcuini ep. 20. (nach der Frobenianischen Aust.)
T. I. p. 30. Chen so hatte er vorher ep. 15. sa
Hahrian I. geschrieben: "Uti ta B. Petri, Principis Apostolorum Vicarium agnosco, ita et miriscae potestatis haeredem esse consiteor."

- 23) "Tres personae in mundo altissimae hue usque fuerunt, id est, Apostolica sublimitas, quae B. Petri, Principis Apostolorum Sedem vicario mune re, regere solet Imperialis vero dignitas est se cunda, et tertia regalis." ep. 80. p. 117.
- 24) "Universi Archiepiscopi, Episcopi et Abbates di

#### erbind. Formen b. Rirchen : Staaten. 787

upt ber ganzen Kirche sen, nicht richten mten, weil sie unter ihm, aber er nicht uns ihnen stände. Doch im neunten Jahrhuns:t machten ja noch die deutschen Bischoffe f der Spnode zu Tribur ihren berühmten Casn 25) de honoranda sede romana, worinn sich verpflichtet erkannten, auch das hartes ste

zerent: Nes Sedem apolitoliesm, quae est caput onutium Del ecclesiarum, judicate non possumus, nam ab ipsa nos omnes judicamus, spsa vero judicamus a memine, sicut antiquus mes suit. Si Anostas. T. I. p. 282.

85) Coic. Tribur. a 30. "In memoriam B. Petri homodentus fanktam romanam et apostolicam sédem matum jugung, ferendum ab illa sancta sede limpomatum jugung, ferance, et pia devotione toleres: mus.". And diesem Canon machte Baronius ein Capitular Carls des Gr. vom J. 201. una ter welchem Nahmen er freplich schon von dem heil. Ivo zu Ende des eilsten Jahrhunderts ans geschrt worden war, aber wenn er sich and nicht in den Atten jener spätcheren Spuode sanc der so warde sich boch leicht darthun lassen, das er nicht von Catl herrühren kann.

788 II. Abth. 3. Abschn. Sigenheiten in ben fte Jod ju ertragen, bas ihnen von bem Pabst aufgelegt werden tonnte.

#### §. 11.

Allein die nehmlichen Sischöffe bewiesen aus ter Carl und unter seinem Nachfolger Ludwig ben zwen Gelegenheiten auf eine sehr auffallen de Art, daß sie sich nicht einmahl verpflichtet hielten, die Doktrinal Aussprüche des heiliges Waters zu Rom, blindlings anzunehmen, und ihn also auch nicht für das untrügliche Orakl der Lebre hielten, dessen Entscheidungen in Glaubenstein Sachen eine allgemein verbindende Kraft hätten.

Alls ihnen im Jahr 794, auf einer Ber femenlung zu Frankfurt die Alten: ber zwenten Dicaischen Synobe vongelegt worden weren, welche die Bilber Verehrung sanktionirt hatte, so trugen sie fein Bebenken, fich" fogar mit einem Ausbruck obn bitterer Berachtung 36) bas gegen

26) S. Conc. Francof. ann. 794. 4.25 f Allata eff ia medium quaeffio, de: pova; Graesprum Synodo, quam de adorandia i magnibum fecerum: — quam adorationem et fervistuem fanctiffimi patres omniBenn fie auch nicht wußten, was schon zweifel zustem Pabst einen gewaltigen Schlag gabe. Benn sie auch nicht wußten, was schon zwischen dem Ranser \*\*) und Pabst wegen des Streits über die Bilder verhandelt worden war, de eifrig die Pabste seit Gregor II. die Parsie der Bilder genommen hatten, und selbst dt unbefannt senn, wie der Bilder genommen hatten, und selbst dt unbefannt senn, wie viel Antheil Hadrian i der Spnode zu Nicaa und ihren Verhands lungen

bus modis renuentes contemerunt, atque consentientes condemnaverunt." S. Sirmond Conc. Gall. T. II. p. 161. Labbé T. VII. p. 1059.

27) Der Kapfer hatte dem Pabst durch den Abt Engelbert eine Schrift gegen das Dearet der Riecaischen Spuode zugeschiet, worauf Habrian in einem langen Brief antwortete, der in den Concilien: Sammlungen den Aften der Spuode bepegefügt ist. S. Labbe T. VII. p. 915. ff. Aber man meiß nicht gewiß, wann dieß geschah; daher ware es möglich, wenn schon nicht wahrscheinlich, daß es erst nach der Spuode zu Frankfurt gesscheben seyn könnte.

# 790 IL Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

lungen gehabt hatte. Aber auf bem Konvent zu Frankfurt waren ja selbst zwen pabstliche Abgeordnete 28) gegenwärtig, die es gewiß nicht unterließen, ihnen die nothige Belehrung darüber zu geben, also war es zuverlässig eine wissentliche Abweichung von der Mepnung des Pabsts in einer Glaubens: Sache, welche sich bier die frankischen und deutschen Bischoffe m laubten 29).

#### 6. 12.

Doch bieg wird burch ben nachstfolgenben Worfall gang außer Zweifel gesetzt, ben weben

- 28) Bifchoff Theophiluft und Stephan.
- 29) Daben finder sich jedoch in den Alten biefe Spnode auch manches, das einen Anstoß medt, und selbst die Zweisel rechtsertigen kann, die est neuerlich ein französischer Schriftsteller, der stem lich nicht gerade durch ein besonderes Talent sit bistorische Aritik berühmt geworden ist, gegen ihre Aechtheit erhoben hat. S. Du Pape et de sein Droits religieux &c. par l'Abbe Barrnel. (Pris. 1803.) Vol. II. p. 402 409. Aber dies Bweisel entscheden nichts, und können nicht ontscheiben, sobald man die Geschichte der seinder

Berbind. Wormen b. Rirchen Staaten. 791

sem fie nur ihre Beharrlichkeit ben dieser Abseichung erklarten.

Auf einer Synobe zu Paris, welche ber anser Ludwig I. im Jahr 825. versammelt itte 30), fiellten fie diesem ein eigenes Guto achten

genden Berhandlungen nicht bestreiten fann, was zwar Zarruel ebenfalls versucht, aber nur in der Berzweiflung versucht hat. p. 412-416.

30) Die Aften biefer Spnode murben guerft von Dutiller und Bongars, aber ohne ihre Mabmen, im 3. 1596, unter bem Titel berausgeges ben: Synodus Parifiensis de imaginibus a. C. 224. ex vetustissimo codice descripta et nunc primum in Der Carbin, Bellarmin forieb lucem edita. daranf fogleich eine Abbandlung, die seinem Eraftat: De Cultu imaginum, angebangt ifte worinn er au beweifen fuchte, bag die Alten uns tericoben und falich feven, und dies murtte fo ftart, bağ auch Sirmond, Sarbuin und Cabbe nur wenig davon in ihre Sammlungen aufnabmen, und die Bellarminifche Bieberlegung bafur einrudten. Doch nahm fie De la Lande in fein Supplement. Couc. Gall. p. 106. aufo unb nenerlich ichien man bis auf hrn. Barruel berab siemlich einftimmig einzuraumen, bag ibre Phila ... . . . . . . . Wechte

# 792 II. Abth. 3. Abidin. Gigenheiten in ben

achten aber bem Bilber Streit, aber Die Ents fceibung ber Micaifchen Onnobe, und über bie Benftimmung aus, welche ber Pabit Sadrian L baju gegeben hatte. Gin Brief bes Pabfit an ben Rapfer Conftantin und feine Mutter Irene wurde offentlich vorgelefen, woben die frange fischen Bischoffe fanden, bag zwar ber Pabft mit fehr guten Grunden gegen bie Bilber Stun mer fich ertlart babe, aber in ber Empfch lung der Bilber Unbetung ju weit gegangen fen. Das nehmliche tabelten fie anch an ber Spnobe zu Nicaa, ja indem fie noch einmahl ihre Benftimmung ju dem Auffat erflartn, welchen Carl ber Gr. bem Pabft Sabrian go gen bie Defrete biefer Synobe geschickt hatte, fo bezeugten fie baben unumwunden, bag fit burch die Grunde, die ihm der Dabft mb, gegengefett habe, nicht befriedigt worden fr m.

S. 13

Mechtheit unbeftreitbar fep. S. Pagi T. III. p. 520. Mabilion praef. I. in Sec. IV. Allor, fandor, Ord, Bened. S. III. nr. 21. auch Fleury Hist, scib-fiat, L. 47. T. X. p. 230. ff.

## Berbind. : Formen b. Rirden : Stanten. 793

#### §. 13.

Aber die nehmlichen Bischoffe, die nach dies sen Porfällen noch nichts davon zu wissen schies nen, daß es zu den Supremat: Rechten des Römischen Stuhls gehöre, die Lehre der gans zen Kirche durch seine Aussprüche zu firiren, oder in allen Glaubens Sachen zu entscheiden, weigerten sich ja auch in andern Fällen, ihm die würkliche Ausübung einer eigentlichen Suspremats, Inisdiktion über sich und ihre Kirschen einzuräumen.

Im Jahr 844. hatte der Pabst Sergius II, ben Erzbischoff Drogo, einen natürlichen Sohn Earls des Gr. zu seinem Wifar über den Als pen ernannt, und in dem darüber ausgesertige en Diplom 3x) seine Witariats Gewalt über alle Kirchen in Frankreich und Deutschland auss zebehnt. Der Pabst unterließ nicht, den Bis ichoffen sehr deutlich zu sagen, daß er daben besondere Rücksicht auf den Oncle ihres Rays zers genommen habe 32); allein sie wollten den

<sup>31)</sup> Das Diplom war an alle Episcopos transalpinos gerichtet. G. Conc. T. VII. p. 1799.

<sup>32) &</sup>quot;Quia gloriofi Imperatoris Caroli filim, et magnit Dbb 5 Imper

# 794 II. Mbth. 3, Abichn. Gigenheiten in ben

Wint nicht verstehen, ober bielten vielleicht felbst um biefes Umftanbs willen bie Cade für bebenklicher, und weigerten fich, bas pable liche Vitariats : Patent zu respektiren. ner Synobe zu Berneuil erflarten 33) fie ben pabstlichen Witar, bag sie ihn nicht in biefer Qualitat agnosciren tonnten, ebe die michtige Sache auf einer gtogeren Werfarmmlung bon ben Bischoffen mehrerer Provingen entschieben Auf diefe großere Werfammang lief ft den. aber Drogo felbst wohlbedachtlich nicht time men 34), weil er voraussah, bag die Enb fcbeibung gegen ihn ausfallen murbe. Und bod waren es bie nehmlichen Bischoffe, welche fecht Nahre barauf auf einer Synobe zu Paris bas Werbrechen nicht entfetlich genug fchilbern tom ten, beffen fich ber Graf Nomenon pon Bru tagne

Imperatoris Letharii, fratrumque ejus avunculus est."

- 33) S. Cone. Vernens. II. ann 844. c. 2. "De pralatione reverendissimi Drogonis definire, aliud 202 audemus, nisi exspectandum, quam maximus cogi potett, Galliae Germaniaeque conventum."
- 34) S. Hinemar. Opp. T. II. p. 737. Marca de Conoord. L. IV. e. 61 nt. 4. L. V. c. 44. nr. 2.

## Berbind. : Formen b. Rirchen . Staaten. 794

tagne burch die verächtliche Aufnahme eines Schreibens von dem Pabft Leo IV. schulbig ges macht habe, dem doch von Gott der Primat der gangen Welt übertragen worden sep 25).

#### 5. 14.

Doch einige dieser nehmlichen Bischoffe hate ten sich zwölf Jahre früher eine gleich respekts widrige Behandlung bes Pahsts Gregord IV. erlaubt, denn sie hatten ihm 36) nicht nur gesschrieben, daß sie seine Einmischung in die Dandel bes Kansers Ludwigs I. mit seinen Sohnen für ganz unbefugt und wiederrechtlich hielten, sondern auch voraus erklärt, daß sie sich selbst um seinen Bann nichts bekümmern, und ihn im Nothfall erwiedern würden 27).

35) "Cui printatus totius mundi a Deo datus eff."

S. bas Snusbal : Schreiben Conc. T. VIII. p. 58.

<sup>36)</sup> Ihr Brief an ihn ift verlohren, aber man hat feinen Innhalt in der Antwort des Pabsis, die sich und in den Werten Abogards, der einphaupt = Rolle unter diesen Handeln spielte, exhalten hat, T. II. p. 53.

<sup>37) &</sup>quot;Do Papa varo - erzählt ber Gefcichtfcbreiber Ludwigs

# 796 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

Dieß muß aber besto starter auffallen, je mehr es mit der übermuthigen Pabst: Sprache tow traftirt, welche sich Stegor unter diesen haw deln theils gegen den Kanser, theils gegen die Bischoffe 38) anzunehmen erkühnte, weil er auf die Unterstützung einer machtigen Parithie 39) unter ihnen, welche die Sache der

Sihme

Ludwigs — afferuerunt, se nullo modo volumai ejus velle succumbere, sed si excommunicatus veniret, excommunicatus abiret, cum aliter se bebeat antiquorum canonum auctoritus." Nach dem Leben des Abts Basa von Corbie c. 16., der auch daben ein startes Wort, aber für den Pahl mitsprach, hätten sie ihn selbst mit der Absehus bedroht.

- 38) In seiner Antwort machte er ihnen felbst einen Borwurf deshalb, daß sie ihrem Schreiben an ihn die Titulaturen frater und pater abmechselnd gebraucht hatten, "cum tamen congruentins effet solam ei paternam reverentiam exhibere." In einem zwepten ad universos Episcopos gerichteten, jedoch wahrscheinlich undchten Brief sprach n. aber noch höher von der pabsilichen Gewalt. S. Conc. T. VII. p. 1571.
- 39) An der Spine diefer Parthie ftand der Ergbb fooff Abogard von Lyon.

Berbind. Formen b. Rirchen: Staaten. 797

Sohne Ludwigs vertheidigten, und auf ben Schutz diefer Prinzen felbst rechnen zu tonnen glaubte.

#### S. 15.

Mus Diesen Thatfochen gusammen mag fic bann, nur bieß ergeben, bag ber befondere Stand ber Berhaltniffe, in melde bie Romis fchen Bischoffe von ber Mitte bes achten Sahrs bunderte mit den Rirchen der frantischen Mone archie tamen, von ber Geschichte nicht leicht mit einiger Genauigfeit firirt werben tann, weil er in ber Worstellung bes Zeitalters felbft noch, fo, wenig firirt mar. Es war allere bings - bieg bedt fich bochft fichtbar barinn auf - ein mabres Superipritate : Berhaltnif, in welchem alle Diefe Rirchen ben Dabft jent icon betrachteten, aber es ift eben fo fichte bar, bag man es fich jest noch gar nicht entwickelt hatte, was dief Berhaltnif in fic Schloß. Es war ein murflicher Oberer, ben iest icon alle Bifchoffe biefer Rirchen in ihm erblickten, aber fie maren noch gar nicht mit fich felbft, und fie maren noch weniger mit ibm barüber einig, welche Rechte bes Oberen

# 798 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

sie in jedem besonderen Fall ihm zugestehm müßten, sondern höchstens waren sie nur dars über einig, daß ihm gewisse Rechte nicht zu stehen, wie z. B. die legislative Gewalt über die ganze Kirche unmöglich an seinem Suhl hafren könnte. In jedem Fall bleibt es also gewis, daß jetzt noch zwischen den Pabsim und diesen Kirchen jenes bestimmtte Werhälmis nicht statt fand, das erst in der Folge aus der welter ausgebildeten und entwickelten Iber Beise Romischen Supremats entsprang.

**j**. 16.

So wenig aber bieß bestritten werden tem, so wird es boch eben daraus auch flar, wie es sich bemungeachtet mit völligem Recht be baupten läßt, daß schon badurch, und schon allein durch die bisher angeführten Umstände ben Romischen Bischöffen ber Weg zu dem warb lichen kirchlichen Supremat und zwar aber ben ganzen christlichen Occident gebahnt wurde.

Sobald nur einmahl der Pabst recht allger mein als Oberer anerkannt wurde, so mußt es ihm weit leichter als vorher werden, sich zu dem Titel auch die Rechte zu acquiriren,

melde

welche bem Titel entsprachen, ober zu dem würklichen Besitz der Gewalt, welche der Titel ankundigte, zu gelangen. In dieser Qualität wurde er aber bereitst in allen christlichen Reischen den des Occidents anerkannt, denn in Spanien und Britannien war es schon vorher geschehenzi durch die Revolution, durch welche Italien zu der franklischen Monarchie kam, war es auch vollends in allen Kirchen, welche zu dieser ges hörten, eingeleitet worden, und nun konnte es nicht sehlen, daß er auch mit allen neuen Kirschen, welche noch im Decident gestiftet werden konnten, m das nehmliche Verhältniß kommen mußte.

Doch nun tam ja noch in diefer Periode — wenn schon nur an ihrem Ende — noch ein letter Umstand hinzu, der völlends den Grund dazu legte, daß die Titular Derhertschaft, welche ber Pabst jett schon erlangt hatte, im Berfolg der Zeit unfehlbar in eine wurkliche verwandelt werden mußte, weil er ihm sogar gesemäßige Ansprücke barauf gab.

## Rap. XIII.

Ericheinung ber Decrete bes falfchen Iftbors. Inn: Balt, wahrscheinliche Entfebung und Würfungen ber Sammlung.

g. t.

Dieser Umstand war kein anderer, als das Ausfommen eines ganz neuen Kirchen = Rechts, das noch in diesem Zeitraum in den Decretm des falschen Isidors ausgebrütet und ausgebildet wurde, und selbst unabhängig von den Würkungen, die es herporbrachte, oder herport gebracht haben sall, eine der merkwürdigsim und zugleich seltsamsten Erscheinungen in der Geschichte macht. Die Epoche ihres Eintritts muß daher immer sorgfältig markirt werden, denn sollte man auch die Folgen, die daraus entsprangen, zuweilen schon überschätzt haben, so bleibt wenigstens dies entschieden, das das neue Kirchen = Recht alle jene Veränderungen in der Kirchen = Werfassung, die nun eintraten,

## Berbind. : Formen b. Rirchen : Staaten. 291

auf eine ganz eigene Art begünstigte, wenn es fie auch nicht zunächst und allein herbenführte. Alle diese Beränderungen entwickelten sich im deffen erft in der nächsten Periode, daber danf hier ben demjenigen, was sich von der Engstehungs Geschichte bes neuen Rechts andring gen läßt, vorläufig nur gezeigt werden, wie es bazu mitwarten konnte?

### the of the state of S. 2. The part is a supple

Bum Behuf ber Entftehmige Gefdichte ban bon muß man fich querft baran grinnern bas won ber Mitte bes fechften Sahrhunderts an die Canonen . Sammlung des Romischen Abts Diopps in allen occidentglischen Rirchen, welche 46 domable gab , als die Saupt Duelle bes Fireblieben Rechts angeleben, und als bas volls Ranbigfte Lirchliche Gefenbuch am baufigften benutt murbe, benn entweber verbrangte fie an ben Dertern, wohin fie tam, allmablig bie alteren Sammlungen aus bem Gebrauch, ober fie murbe einer folchen alteren Sammlung eins verleibt, und betam nun alles Unfeben bagu, in welchem biefe vorher gestanden mar. Das erfte erfotgte mabricbeinlich in den gallifchen Dland's Birchengeich. B. II. Gee ... Ries

# 802 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten inben

Airchen, das letzte geschah aber in Spenien, und daher kam es, daß man hier in der letzten Halfte des sechsten und in der ersten de Rebenten Jahrhunderts allerdings eine ander Caronen Sammlung gebraucht findet, die man in der Folge durch den Nahmen der Istorisschen sehr willkahrlich bezeichnet hat. Der heil. Istor von Sevilla, der ihr seinen Nahmen lenhen mußte, hatte nehmlich zu ihrer ersten Kompilation gewiß nichts beygetragen 1); som dern sie existirte schon vor seiner Zeit, und war vielleicht schon vor der Dionpfischen von einem panis

1) Cenni Anciquic. Hispan. T. T. Praek, p. U. 12. 346
3war zu beweisen gesucht, daß ein von ihm auf
gesundener Coden vererum Camonum ecckies
Rispanad tvon niemand anders, als von den
heil. Istdor bereihre, aber dieser Coder ist viele
fach von demienigen verschieden, der in andem
Handschriften unter dem Nahmen Istdors auge
führt wird; mithin ware es nach Cenni eben
damit entschieden, daß dieser letzte nicht von ihm
herrührt. Doch der Cennische Coder ist nichts
anders als ein indiculus Canonum, den schn
Aguiree Conc. Kispan. T. I. c. 3. bekannt mach
te.

spanischen Sammler 4) zusammengetragen wars den, aber hochst wahrscheinlich war sie nicht, auf einmahl, sondern aus mehreren Sammlung gen zusammengesetzt, im Werlauf der Zeit mit, immer neuen Zusätzen vermehrt, und vorzügez lich auch durch Jusätze aus der Dipupsischen bereichert in die Form gebracht warden, in well; cher sie von der Zeit Istdors au immer mehr, in Ansehen tam,

Diese Bermuthung über die Entstehung bergibne Gammlung wird am meisten hurchgibre innere Beschaffenheit bestätigt. Sie ente bielt 3) fast alle die Canquen per älteren Conscilien, welche Diamps in seinen Coher ausgenzummen hatte, aber enthielt offenber die gries, wilchen

than the total country

A con mains a great of

2) Die Beweife für den ipanischen Ursprung der Gammiling I. bey Constent in Praef, ad Epille.
Poniif, roman. T. 1. p. 147.

3) Der besondere Innhalt der Cammlung ift auss gezogen in Ballerinor. Differt, de antiq Collection, et Collectorib. Canon. c. IV. J. 2, und in Spitts lers Sesch, bes tanon. Rechts p. 204.

## 104 U. Mbth. 3 Abidn. Gigenheiten in ben

dischen in einer andern Uebersetzung und bie effritanischen in einer anbern Ordnung als in Der Dionpfifben, mithin mußten fie aus einer ondern Quelle, und tonnten auch fcon fruht Dieingetommen fenn. Chen fo offenbar warm Bingegen in ben amenten Theil ber Sammlung, Der eben fo wie ber zwente Theil Der Dionp flichen bie Decretalen ber Romifchen Bifchiffe enthielt, mehrere Stude wortlich aus biefem bineingetommen, nur war zugleich biefer gwer te Theil mit mehreren Briefen fpatherer Rie milder Bifdbffe, Die erft nach Dionys gelet Batten, fo wie ber erfte mit den Canonen mehr reter neueren besonders spanischer Spnoba sermehrt worden, und baraus erwächst bit Bermuthung; baf fie aberhaupt nur burd po riobifche Bufage und Machtrage 4) ju ber Boll 1 . . ftåndigs

<sup>4)</sup> Diese Vermuthung wird auch baburch verstänt, weil ja die Sammlung noch in der Folge durch mehrere Rachträge vermehrt wurde. S. Spirler p. 216. Aber eben deswegen ist man wohl nicht gezwungen, mit den Vallerinis anzunels men, daß die Sammlung zuerst zwischen dem 3. 623. und 636., dem Lodes : Jahr Isidots, ans gelest

#### Berbind. : Formen b. Rirden: Staaten: 305

anbigleit tam, welche fie aur Beit Iffbots atte. Der lette Umftanb lagt zugleich beuto d erkengen, daß die Sammlung befonbers ir die fpanischen Rirchen angelegt und ges lacht war, wie er auch erklart, mas ihr rzüglich au bem Unsehen half, in welches fie m. Sie enthielt ja fa viel mehr fpanifche pnobal : Canonen, als die Dionpfifche Samme ng - daber wat es febr in ber Ordnung; is man auch in Spanien einen boheren Werth rauf feste, und einen baufigeren Gebrauch bon machte. Aber fie enthielt überhanpt thr ale bie Dionpfifche - baber gieng es en fo naturlich ju, daß fie bald auch an ans rn Dertern außer Spanien, mobin fie burch cinen

gelegt worden sepn mußte. Die Canonen einer Toledanischen Spnode vom 3.633., die sich darinn finden, konnten ja auch schon durch einen Nachtrag hinzugekommen sepn: ja man mag immer annehmen, daß auch Isidor selbst Nachtrage dazu gemacht habe. Dieß leste giedt auch Just. Zenn. Böhmer zu in Dissert. de Decretalium Pouris roman var. eollection. por. T. il. Corp. Jur. Can. p. XII.

## 806 II. Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

einen Zufall kommen mochte, in besondere Acht tung kam. Im Werlauf des achten Jahrhum derts wurde sie wenigstens auch in kam der nachbarten Gallien immer bekannter, und au hielt wohl nach und nach auch durch den Rahwen des heiligen Isidors ein größeres Anse hen; daher findet man auch seit Koon gallische Abschriften davon, die sich von den spanischen durch mehrere Abweichungen 5) unterscheiden, und eben dadurch verrathen, daß sie an ver schiedenen Dertern, mithin auch in größene Menge schon gemacht wurden.

#### §. 4.

1 4 .

Run floßt man aber auf einmahl in ber erffen Salfte bes neunten Sahrhunderts auf ei

H

5) S. Ballerini Diff. J. 5. De Diftinstione Codicum originis Hispanicae et originis Gallicanae. Ob die Sammlung im achten Jahrhundert auch ichen nach Rom und nach Italien kam? ist ungewiß, und wird durch den Habrianischen, seinem Grundstoff nach rein Dionpsischen Codex sehr zweiselbaft. Doch wurde in der Folge der Hadrianische Codex auch aus dem spanischen interpoliet und

# Berbind. Formen b. Rirden . Staaten. 807,

ie Erfcheinung, Die man gnerft; taum feinen igenen Mugen glauben tann. Dan findet jegt me Cammlung von Canonen und Decreten une er bem Mahmen bes beil. Ifibors angeführt gi ie von jener, welche man noch im achten: ahrhundert ihm beplegte , vollig verschieden t. Man findet bald mit noch größerem Er? annen, bag bie neue Cammlung an mehreren: ertern gang ohne Bebenten angenommen wird, ab bag ihre an einigen anbern Dertern boch jerft etwas bezweifelte Mechtheit noch vor bem nde bes Jahrhunderts eine fehr fenerliche Bettigung erhielt. Das Erffaunen barüber wird ier grangenlos, wenn man erft nur mit ben: iferen Beschaffenheit ber neuen Sammlung; ber befannt wirb.

Diefer neue Coder enthielt zwar fehr viele; tucke ?) aus der achten spanischen Samme.
1g, allein er enthielt sie gum Theil abgentigt, zum Theil mit Zusätzen vermehrt, jum-

und vermehrt. G. eb. baf. Cap. V. De collectione Hadriano - hispanica.

) Das Bergeichuts ber Stude f. Ballerint P. III. c. Vi. §. 3. und Spittler p. 223 - 231.

# 308 II. Abth. g. Abicon. Gigenheiten in ben,

Theil in einer ganz andern Ordnung, und et einthielt noch eine Menge von Urkunden, von denen weder Diomys, noch Istor etwas gewußt hatten. Es wird also schon dadurch mu begreislich, wie es noch im neunten Jahrhum bert dahin kommen konnte, daß man dies Bammlung für die Istdorische hielt, da sich noch in mehreren Händen Exemplare von der ächten spanischen Sammlung sinden mußten: oder des undegreislichen ist noch mehr daben.

#### **§**. 5.

:...

Jene neuen Urkunden, welche man in ber weuen Sammlung findet, find meistens so be schaffen, daß man sie auf den ersten Plick als unterschoben erkennen muß. Sie fängt mit schzig Briefen der altesten Romischen Bischoffe, von Clemens dis Melchiades an, von denn man in keinem alteren Schriftsteller und in kie ner alteren Sammlung nur eine Spuhr sindet. Sie enthält hernach unter den achten schon von Dionys und zur Zeit Isldors gesammelten De cretalen der neueren Pabste wenigstens halb so viele, die ebenfalls weder von Dionys, nod so viele man weiß, don irgend einem andem

Menschen semabls gesehen ober angefahrt wors den waren. Der Werdacht gegen ihre Aechts beit aber, den man schon daraus schöpfen und, wird auf den ersten Blick, den man auf diese Stärcke wirft, zur völligen Gewisheit erhoben, denn die meisten darunter tragen die unverskennbarsten Merkmahle der Erdichtung an der Stirne 7). Der Fabrikant dieser Urbunden läßt seine Pabste aus dem ersten und zweyten Jahre hundert Ausdräcke gebrauchen, die erst im sechs sten in kirchlichen Gebrauch kamen. Er läßt

7) S. Ballerini am s. D. c. VI. J. I. Diese inner ren Merkmable der Erdichtung wurden schan von den Magdeburgischen Centuriatoren Cent. II. c. 7. (Rürnberg, Ausgade. 1759.) p. 153. K. und Cent. III. c. 7. p. 485. K. in das stärtste Licht gesseht. Als aber bierauf der Jesuit Turrian die Aechtheit der Decretalen noch zu vertheidigen unternahm — Francisc. Turriani adversus Magdeburgens. Centuriator. pro Canonibus Apostolorum er Épistolis Decretalibus Pontisic. Romanor. Libri V. Coloniae. 1573. 4. — so gab der gelehrte Dav. Blondel seinen Pseudo-Isidorus er Turrianus vapulans. Genevae. 1628. 4. heraus, werinn er die Entheckung des Betrugs vollendete.

## \$10 II. Abth. 3. Abschn. Eigenheiten in bee

fie Stellen aus der Bibel nach der Ueberset zung von hieronymus allegiren; ja er läßt sie selbst Stellen aus andern Schriften anfährm, die erst im siebenten Jahrhundert geschrieben wurden. Es tounte und es kann also kin Zweifel darüber katt finden, daß sie erdichtet, und noch dazu von einem Betrüger, der sein handwerk schlecht verstand, erdichtet sind. Wer aber dieser Betrüger sepn? und wenn? und wo er gelebt haben mochte? — darüber hat man blose Vermnthungen, denen sich als lerdings keine Gewisheit zuschreiben läßt.

#### S. 6.

Aelter als das Jahr 829. konnen die Pseud: Istorischen Decrete nicht wohl son, benn in einige der erdichteten Urkunden des Betrügers sind wörtliche Stellen aus den Akten einer Pariser Synode von diesem Jahr eingerackt. Durch diesen Umstand wird es auch entschied den, daß der Erzbischoff Riculf von Mannzkeine Hand baben gehabt haben kann 3), dem Riculf

<sup>8)</sup> Auch nicht einmahl fo weit, daß er die Sammlung aus Spanien nach Deutschland gebracht bat-

# Erbind. : Formen b. Kirchen . Staaten. 811

itulf starb schon im Jahr 814. Aber im Jahr 57. wurden sie schon nahmentlich in einem chreiben Carls des Kahlen an die zu Chiersprfammelten Bischoffe augeführt, mithin masse in steiert bischen den Jahren 830. und 857. sabicirt b), und zugleich schon etwas in Umsuf gekommen senn. Nun hat man daben ich sehr starke Grande zu der Vermuthung, if sie zuerst in Westkranken, und zwar in Rapnzischen Didcese 10) zum Vorschein

te, welches man ehmahls bloß auf die Angabe Sincmars von Rheims, in Opusc. contra Hincmarum Laudunens. c. 24. glaubte. Aber hincmar hatte diese Rachricht ohnehin aus einer höcht verdächtigen Quelle geschöpft.

- 9) Rach ber Meynung ber Ballerini S. 4. burfte fich ihre Fabrications : Epoche noch genauer zwisichen dem J. 830. und 836. finden laffen, weil ichon etwas bavon in die Aften ber Spuode zu Achen von diesem letten Jahr hineingekommen zu sepn scheint.
- 10) Die Grunde für den Westfrantischen Ursprung der Sammlung hat schon Blondel febr stark ausgeführt, und die Ballerini haben c. VI. J. 4.

# \$12 II. Abth 3. Abfchu. Gigenheitenin ben

kangen, und dieß heftet den Werdacht bes Bei trugs noch ftarter auf einen damahligen Mayur gischen Diakonus, mit Nahmen Benedikt, auf ben er schon vorher burch einen andern Umftand geleitet wird.

#### 9. 7

Dieser Benedikt ist der erste, der gegen bes Iahr 845. in den drep neuen Sachern der Capitularien, die er zu der Anfegisischen Samme lung hinzufügte, nicht nur von den falschn Decretalen einen gelegenheitlichen Gebranch mecht te, sondern sie recht gestiffentlich in diese Sammlung hineinbrachte. Er ist also der mitt,

noch mehrere hinjugefügt. Sehr Instig ift et, daß Cenni, der Antiq. Hispan. T. I. p. 106. der wiesen hatte, daß tein Spanier der Fabrikant der Sammlung sehn könne, sich T. 11. p. 107. darüber ärgert, dem leherischen Blondel darinn Recht lassen zu mussen, und daher jeht sagt: "men nihil refert, indagare figulum Collectionis, wiesen malim cum Cardinale Bona Hispanum er dere, quam Germano Gallicum cum homine beterodoxo, tamoth kae in re, inkaeream eine mit gumentis."

## erbind. "Formen b. Rirchen; Staaten. 813

welcher ber Welt bie betrogene Waare Kaufte, mithin ift ber Argwohn gewiß nas Mich genug, daß er fie auch selbst fabricirt ben möchte \*\*2). Indeffen tann doch eine bestimmt

II) Am fdeinbarften bat Spietler biefen fcon von Blondel gefaßten Berbacht in feiner Befchichte bes fan. Mechts gemacht, p. 252. Den ftariften Grund bagu murbe man aber badurch befome men, weil er fich in ber Borrede ju feiner Sammlung Cap. T. I. p. 803. auf den Ergbifchoff - Riculf und auf Dotumente berief, welche biefer in bem Ardiv ber Manngifden Rirde nieberges legt habe, wenn fic nicht bief auf fo manches andere, bas er aufnahm, beziehen liebe. Am . vollstänbigsten warbe fich bingegen Benebitt ans bem Berbacht feben laffen, wenn man nur gos nauer mufte, mas es mit ben berüchtigten Capitolie Ingelramni får eine Bewandtnif bat; bent Le Cointe Annal, eccl. Franc. T. VI. ad ann. 785. ar. 17. ff. hat allerdings bewiefen, daß Benebitt' dasjenige, mas er bon ben falfchen Decretalen in feine Capitulariene Cammlung aufnahm, meie ftens aus biefen Capiteln genommen hatte, in ble es alfo foon vorber gefommen fenn mußte. Mache durch bie Sallerini ift es jest nur ge: . . . . , wif

## 814 II. Ubth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

bestimmte Anklage gegen ihn weder durch die fem, noch durch einen andern Umstand völlig begründet werden; und man muß selbst geste han, daß auch bep dem Argwohn noch man des unwahrscheinliche zurückbleidt xa); aber das unwahrscheinlichste dabep wird doch immer dies bleiben, daß und wie sich dieß Zeitalter durch die falsche Waare, von wem sie auch herrühren mochte, täuschen ließ ?

Warum man hingegen im folgenden Zeitale ter, nachdem die falsche Sammlung einmahl in Ansehen gekommen war, den Vetrug nicht mehr leicht entdecken konnte — davon lassen sich Ursachen genug angeben. Die würksamse darunter war jedoch gewiß die Beschaffenheit des neuen Kirchen: Rechts selbst, das in den falschen Decreten aufgestellt war; denn dieß Kirchen: Recht war auf Grundsätze gedaut, mit denen mehr als einer Menschen: Classe nur allzusehr gedient war.

§. 8.

wiß geworden , daß auch diese Capitel ein undetes Stud find.

<sup>12)</sup> S. Car. Blasce Commentar. de Collectione Canenum Ifidori Mercatoris in Andr. Galland Sylloge Different. T. II.

#### **9.** 8.

2 Muf ben erften Blick tonnte, man gwar glaus Ben, bag ber gange Betrug von ben Romis ften Biftboffen 18) allein angelegt worben mas te, wim folche Anmagungen, mit benen fie bieber noch nicht bervorzutreten gewagt batten; in das Publikum zu bringen. benn was bie gange Sammlung und befonders die erbichteten Altten . Siace barinn faft allein ausfüllt . find nur Die fcamiofesten Declamationen aber : Die Bornage bes Momifchen Bifchoffs, und über bie Macht, bie ihm Gott im himmel und anf Erben gegeben habe. In biefen falfthen Des creten wird es zwanzigmahl ausgeführt, bag ber Pabst ber Bifchoff 14) ber allgemeinen Rirs de fen, alfo gewiffermaßen als ber einzige mabre Bischoff, alle übrigen aber nur als feis ne Stellvertreter und Witarien in bem einem ieden angewiesenen Diftrift betrachtet werben mußten

<sup>13)</sup> Auch hiefer Aerbacht murbe schon geaußert. S.

Febrenins de Statu ecclesiae et legitima posessate

Pontificis (ed. 1763.) p. 517.

<sup>14)</sup> In Stephani I, ep. 1. "Staphanus, univerfalls apo-Rolicae ecclesies Episcopus." Chen fo in Pontinti

## 816 II Abth. 3. Abichn. Gigenheiten in ben

mußten. In diesen falschen Decreten wird dem Padit das ausschließende Richter unt über alle Vischöffe vorbehalten, benn es wird darim behauptet, daß nach den einstimmigen Ausschlichen x5) der älteren Väter der Nachfolger des heil. Petrus allein Vischöffe richten kane. In diesen falschen Decreten wird es in der um beschränktrsten Allgemeinheit als von jeher der studichtigere Sachen ohne Ausnahme — alle cansadires mitgeres — in der ganzen Kirche der kut studie wirde des Pabste reservirt bleiben miß ten x6) t es wird als Recht erklärt, daß and

- 15) "Episcoporum judicia et summorum finem eccle
  siasticorum negotiorum Patrum decreta omaium in honorem beatissimi Petri vertici Ape
  stolice reservaverunt." Ep. Afrorum ad Damssum.
  - 16) "Ad Sedem romanam cunsta majora negotia, divina disponente gratia, justa sunt referri, ut ab ea regulariter disponentur, a qua sumsere principia." Marcellus ep. 1. "Si quae cause difficiliores inter vos ortse fueriut ad huja sanctae Sedis apicem quae est, caput et cardo omnium ecclesiarum a Domino ipso et non ab sio constituta referantur." Anacletus ep.3.

## Bersinder Formend, Riechen Staaten. 817.

in allen Garben, obne Ausnahme an ibn ave pellirtromerben durfe: #7), mibres mirb als Rabt, erfigets ibag, er allein neue Bifthames errichten, und einen Bischoffwon einer Rieche an eine andere verfeten tonne 18). Ja in biefen falichen Decreten laft foger ber Betrüger einen Seiner Babfie verfichern, :: bag : noch nie 'in ber Rirche din Concilium 19), au Stend gefommet fen abellauichtaven bem Babit berufen und venanfteitet ... ober boch : beftatigt und autbriffet. wiede side folg bei tabt bent gebore, nedfore Marguet : wieben jer daß mur Dere Dabft Conclien Benfanimelm, und ihren Detieten murfliche Gee fen Rreft, geben tonne. ... Bein Demben Imed fetien (slo) inne auf die Erhebitig der Momine feben Bifchoffe ... und auf. eine : Wergtoferunge ibrer Dacht au gehen; allein bep einer paber นายาว เปรา (ปราสบาท เกาะ การ (ประวาณ เปรา (ประกา**ร)ใช**้น 14) Sixtus L. ep. 11, c. 2. Zephyrin. ep. I. Fakilants ap. and the second 34 1 5 5 3 2 3 9 2 3 **333** 18) Evaritius ep. 2. Clemens ep. 1. "19) "Synodum fine antoriuse fleri non; eft ; ratioffe: "hein der bei geben alle mighten bookille gereifegene tur , quas non funt fults apostolics austocistanii Damaii Ep. ad Afros 6.24 the file

Diane's Birchengesch 26. II.

## 37-8 II. Abthen. Albient. Sigenheffen in bat

rem Deufung wird.aman Salb gewahe, abif el ihm eben, for annelegen," und belleicht noch im gelegener um bie Erneichung einiger anbern W Schien 211 thun wire. i . . . O ... metal in nie of the first bei it engligtene gestat in minin in danie ind ned nicht gebreit mit wir in der geben man fibem Betrager freiend eines Man aufdreiben barf, fo tft es :unvertenmat, Biefli and bie Deseffegung ber Detropaliten und etwei Berrithung beefteisberigen - Metrosofitus Melbaltwiffe file biefenen Diene gobbete. Die Midena Sood feiner Menge angeblich a fiterer und meinembillelege jis bie ver erbichtetes geht ja mf the anserbedtefte Bur babin, bem Metranolis touridfre voerfaffungomäßigen Bonrechte au neb tom, die legalen Baitbe, burch, wielche, bie Bir Ridffe Wirte Proving in bet Abbangigfeit von ienen erhalten werden follten, lofer gu machen, und fomit ein neues Rirchen Recht einzufab ren, bas fur die Diehrheit ber Bifchoffe wenis ger beschwehrlich ale bas bisherige fenn follte Man toante fogar gu bemerten glauben, bef bieffsfein withtigerer Bweck mar, dem er: felbft feine upflien unifernt bilete. Er bererbflerte bie bloß begibegen um bie Macht der Pabste Bottle Tierthough & E. E.

## Berbind: Formen b. Rirden . Staaten. 219

Dacht der Metropoliten verringern gu tonnen. Er vergrößerte fie auf Roften von biefer, aber gar nicht um ber Dabite felbit willen, fonbette bloß bamit er ben Vischoffen in ben Dabsten machtigere, Beichuter gegen ibre Metropoliten verschaffen tonnte. Er machte bie Bifchoffe viel abhangiger von den Pabften, als fie vorher gemefen maren, um fie nur von ben ihnen naberen Grabifchoffen unabbangiger gau machen, weil er mans richtig urtheilte, bag ihnen Abe bangigfeit arvon bem antfernteren Derherrn nicht halb fo' beschwehrlich, ale Abbangigleis von bem naberen werden tonnte. In biefen Mbe ficht abertrug er bas Recht ben ausschliefene ben Jubifatur in allen gaulis Episcoperum an ben Romifchen Stubl., um es ben Detrog politen au entgieben. In biefer Ablicht fellte er den neuen Grunbfagt auf, daß auch Pro pinzial . Sunoben: burch bie Dabfte gufammene berufen butch ihre Legaten birigirt werben mufteti um bie Detropoliten um ihren Gine fluß baben gu' bringen. Ja in biefer Abficht brachte er es fogar in eine-feiner erbichteten Decretalen binein, bag eigentlich die Orbinge tion eines jeden Bijchoffe nur im Rahmen und anter

# 220 II. Abth. 3. Abidon. Sigenheiten in ben

unter ber Autorität bes Pabste geschehen solle te 20), um es baburch einzuleiten, bas ben Metropoliten auch noch mit ber Zeit bas beis ligste und alteste ihrer Rechte, bas Consecus tions = Recht ihrer Propinzial = Bischoffe, gu nommen werden tonnte.

#### . 10.

Doch nun bemerkt man in ber neuen Samm lung einige weitere Bage, die fast noch unter lennbarer einen anbern 3weck verrathen, fit welchen ber Dlan bes Rabrifanten .. wenn er iraend einen batte, berechnet war - nehmlich ben 3med, ein neues Recht einzuführen, bas Die Rirche von ber weltlichen Macht unabhan giger, und vorzäglich bie Bischoffe fur bit weltliche Macht recht unantafibar machen follte. Man findet es ja auch mehrmahls in den fals fchen Decreten wieberholt, und auweilen mit gang befonderem Nachbruck eingefcharft, baf Die Bischoffe von teinem weltlichen Tribungl, fonbern von Gott allein gerichtet, werben tonnten, bag auch lafterhafte Bifchoffe gmar en mahnt, aber boch gebulbet, und im folimme 2.60 ÷... fex

20) Anacletus ad Epife. Italiae ep. II. c. I.

## Berbind. : Formen b. Rirchen . Staaten: \$21.

m Kall als eine Strafe Gottes geduldet weren müßten, dem allein das Gericht über fie stehe, und daß es daher ber frechste Eine iff in die Majestäts : Rechte Gottes sen, enn sich irgend eine andere Macht herausnehe e, ein Urtheil über sie zu fällen 21). Wis zu es dem Beträget darum zu thun war, es zu einem der Grund Prinzipien des neuen irchen Rechts zu machen, erhellt zugleich raus, weil er auch mittelbar so bedächtlich für sorgte, die Vischöffe recht unverletzlich machen, indem er Anklagen gegen sie bepenache

21) Clemens ep. I. Anaciet. op. i. II, III, Exarifina ep. II. Alexander op. 1. Telesphorus ep. II. Das unterhaltenbste find die schonen Gründe, burch welche die Behauptung unterstüht wird. Z. B. Paulus babe ja gesagt, es sep ihm an geringe daß er sich von einem menschlichen Tage richten lassen sollte, und ein andermahl gefragt: Wer bist du, daß du einen fremden Anecht richtest? — Niemand lasse seinen fremden Anecht richtest? — Niemand lasse seinen Krechte von einem fremden richten, also auch Gost nicht. — Es sew gen alle göttliche und menschliche Gesehe, daß grdaßere von kleineren — majoren a minoribur — gez richtet werden sollten.

# 823 II. Abth. 3: Abfibo. Gigenheiten in ben

nahe unmöglich machte. Er erklärte nehmlich, baß gar tein kane, außer unter ganz besow bern Umständen, eine gültige Anklage gegen eis wen Bischoff vorbringen könnte 22). Er era schwehrte eben so sehr die Anklagen, mit welchen der eigene Klerns eines Bischoffs gegen ihn auftreten möchte; mithin ließ er fast bloß die Möglichkeit übrig, daß sie einander selbst anklagen könnten, welche sie am wenigsten zu fürchten batten.

#### **§**. 11.

Dieß ist der Geist, der in der neum Gesetz Sammlung herrscht, und daraus wird gelegenheitlich auch die Vermuthung am meisen bestärkt, daß sie wohl zuerst von einem franklichen Fabritanten zusammengetragen worden seinem solchen Epstem von Kirchen: Verfassung, wie in den falschen Decreten eines gezeichnet war, natürlicher sich bilden, als in dem Kopf eines franklichen Priesters? Denn wo konnte

<sup>22)</sup> Dieß mar es auch, mas Benedite am treulidften aus den falichen Decretalen in feine Capitularien = Sammlung eintrug. S. Capit. L.V. a. 395. L. VII. c. 88. 90. 112. 373.

# Berbind. Formen b. Rirchen. Stagten Bes

es einem Menichen in ber Welt, leichter eine fallen . fich ein neues Rirchen -Recht gufame mengutraumen, nach welchem bie Bilchoffe gang unabhängig von ber melklichen "Macht. fenn follten, als hier, wo ihre Macht am merte lichften und vielfachften burch bie Gemalt ber Ronige eingeschränft war ? Aber einem Fram ten tonnte es auch am leichteften in ben Ropf kommen, die übrigen, vielleicht untergeordne ten Puntte feines Planes in Beziehung auf bie Metropoliten und auf die Momischen Bie fchoffe gerade, fo jandzubilben, wie fe in ben falfcben Decreten gebildet find: benn bie frane kifche Geiftlichkeit hatte von jeher Metropolie tan , Berhaltniffe beschwehrlich gefunden; binge gen bie Pabfte fanden ben ihr um diefe Zeit bereits in einem folden Anfeben und in einer folden religibien Achtung, bag fie in bem Ropf eines frantischen Priefters auch leicht vollenbs bas werben tonnten, mas ber falfche Sfibar aus ihnen machte.

**§.** 12.

dus dem Innbalt der neuen Gefete Sammigng Deckt fich aber auch am fichtberften auf , wos 8ff 4 burch

# 824 H. Abth: 3. Abidin. Gigenheiten in ber

Burd ibrt marfiche Ginführung in bie Belt und in bie Rirdre am meiften beganftigt wm De: Diffenbar batten bie Bifchoffe felbft bas Erbfte Intereffe baben, bie falfche Sammlung in Anschen an bringen, ober tonnten es boch hu haben glauben, benn in ber gangen Ratur Connte ihnen ja nichts ermunichter fenn, als bas neue Rirchen - Recht, bas fie enthielt, ein Rirden Recht, bas fie faft alle einanber gleich und nur von einem einzigen abhangig macht, bor bem fir fich allem Anfehen nach nie fcht gu fürchten hatten! Eben bamit fieht man and voraus, mas? und wie bie neue Sammlung, und das neue Recht, das sie enthielt, in der Rirde murten tonnte? Singegen ertennt man boch auch zu gleicher Beit, baß es mit feiner marflichen Ginfahrung in die Rirche mur lange fam geben, alfo auch bie Burtungen bavon nur langfam fich entwickeln und noch langfo mer fich verbteiten tonnten. ..

#### **6**. 13.

Das neue Gesethuch mußte boch erft in Um lauf gekommen, und als aubt anerkannt. senn, ehe es irgent eine Beranderung in ber bishert gen gen Tirchlichen Berfaffung, veranlaffen tonntes au jenem geborte aber ber Matur ber Sache und ber Umftanbe nach mehr als ein halbes Jahrhundert, alfo tomte gewiß auch von bem Ausfferben von ein Paar Generationen feine Bartung bavon im Großen bemertlich werben, Daben mag es nicht alljufdrehr fenn, felbft Den befonderen Sang ju zeichnen, in welchem es allmablig jum Burten tam. Die falsche Sammlung murbe vielleicht von ihrem Kabris tenten querft ben einem ehrlichen Bifchoff une tergebrocht 23), ber auch gern einen Codicens Canquum haben wollte , aber fich weiter nicht befammerte, was barinn fand. Ben biefem blieb fie allem Unfeben nach unbenutt und une gelefen, bis fie in die Sande eines neuen Bes fixers tam, ber etwas mehr wiffen wollte, als ber Bischoff, bie neue Sammlung mit eines alten verglich, und fich machtig munberte, bag er fo manches barinn anbers, und angleich fo viel mehr barinn fand, als in der alten. Uns fatt aber Berbacht barque ju ichopfen, glaube

ag) Satte fie Rieniph aus Spanien mitgebracht , ober erhälten, fo mare es ja-murflich fo seffen-

# 828 H. Ubth. 3. Abfch. Gigenheiten in ben

fe er einen raren Rund gethan zu baben, freute fich, einen Schat zu befiten, ben andere nicht batten, und machfei ihn in feinem Girfer, fo viel er tonnte, befannter. Rin mus Den allmablig Abichriften von Dem Cober genoinmen. Er tam in mehrere Banbe. Man ffeng bin und wieder an, Gefete und Canonen barans zu allegiren! Rach einem Jahrbundert fubrte ibn bas Unglud in bie Banbe eines ifelien Befigers, ber auf ben Ginfalle tom, eb ne neue Canonen Gammlung aus allen porbans benen alteren gu Gerfertigen. Er ercervirte allo auch biefe 24), brachte baburch ihre un fericobene Baare unter achte alte Baare bin ein', machte eben bamit bie Entbedung bes Betruge fcmuriger at) berichaffte ihr mebr

24) Dieß war Regino von Prum, ber in feine zwer Bucher de ecclefiaft disciplinis er relig chrift unftreitig auch aus ben falfchen Decretalen man ches eintrug, aber doch noch mit ethet Entballiamrett eintrug, die fast vermutben läßt, das er fich eines Berbachts wegen ihrer Aechtheit nicht

1889 Web belu-Suftand , thrinklichem fich bie Gelete

nant ermebren fonnte.

# seimibBoglich wilkthen: Glanten! Bab

der in den den der Gelegen der

sahrhunderte befand, begreift es sich auch leichter, warum der Betrug fortdaurend unentdeckt blieb. Eher könnte man sich wundern, daß schon im vierzehnten Jahrhundert Marsilius von Pabua und im folgenten Nicolaus von Eusa auf eine Ahndung kamen, daß es mit den Decretaten nicht zanz richtig sepn möchte; doch ist es sie cherlich befremdendere Erscheinung, daß noch in dem lehten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts ein katholischer Gelehrter als Vertheidiger ihrer Aechtheit auszureten wagte. Dieß that aber Giovanne Marcherti in seinem Sagio critico sopra la Storia ecclesiastica del Signor Abbate Claudio Floury. Rom. 1781. in 12.

\$18 W. Mitt. 3. Abfchu. Gigenheiten z. "

ber Gommlung gezweifelt batte, fo marbe man boch gewiß um befimillen allein, mas ber Betrüger feine alten Dabfte fagen ließ, feinen Dupftedig ber alten Saushaltung aus feiner Stally gerudt habeng je Aber manches rudte Manahlig von felbe : an, manchem murbe anthebuncht andere Sande gerüttelt: und ba balf benn, wie bie i Befchichte ber nachfin Beriobe: beweißt , bir Bfiderische - Sammlung biog ban, bag alles mit weniger. Auffeben und mit weniger Wieberftand in Die neue Orbi mung bineintem, in welcher man es baben wollten blisk med final of the damage leafer the con-St. Comment of the State of the State of Carlo British provide the second The Mark Street Control And in the Clark treatment in the and the The state of the s ra jesti irse i jajor 🔏 12/3/2019/06 TO SHOW IN THE RESERVE OF Lagie . . . . . Signat war Charles . . . Real Control

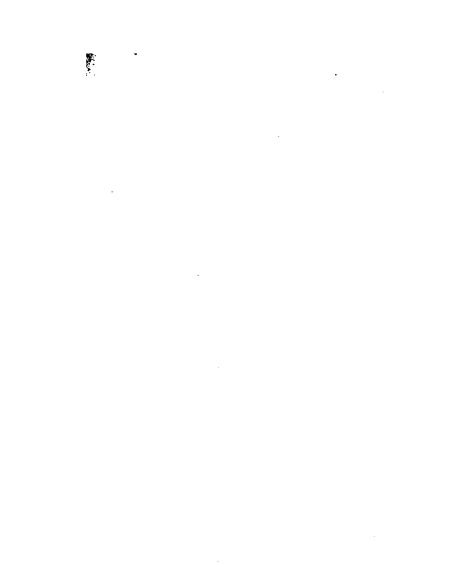







.

.

